



THE J. PAUL GETTY MUSEUM LIBRARY

Digitized by the Internet Archive in 2019 with funding from Getty Research Institute



## Zeitschrift

bes

## historischen Vereins

für

Niedersachsen.

Herausgegeben unter Leitung des Bereins-Ausschusses.

Jahrgang 1865.

Mit 2 Stammtafeln.

Hannover 1866. In der Gahn'schen Gosbuchhandlung.

#### Redactionscommission:

Staatsrath Dr. Schaumann, Archivrath Dr. Grotefend, Archivrath Dr. Onno Klopp.

# 3 nhalt.

|      |                                                                                                                   | Seite |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I.   | Die Pflanzenwelt Riedersachsens in ihren Beziehungen zur                                                          |       |
|      | Götterlehre und dem Aberglauben der Vorfahren. Bon Ru=                                                            | 4     |
|      | dolf Brodhausen, Baftor in Sorn bei Detmold                                                                       | 1     |
| 11.  | Bur Genealogie und Geschichte bes Billungischen Herzogshauses.<br>Vom Professor Dr. D. v. Beinemann in Bernburg   | 138   |
| III. | Schloß Thedinghausen und sein Gebiet. Bom Geheimen Re-                                                            | 200   |
| ***  | gierungsrath von Ompteda                                                                                          | 151   |
| IV.  | Siftorische Nachrichten über big Gloden im Dome zu Silbes=                                                        |       |
|      | heim. Bon Dr. J. M. Aray                                                                                          | 357   |
| v.   | Inhaltsangabe ber dem hiftorischen Vereine für Niedersachsen                                                      |       |
|      | überlieferten Beschreibungen vaterländischer Kirchen nebst Zu-                                                    |       |
|      | behör. (Vergl. Jahrg. 1861. S. 351 ff. 1862. S. 375 ff. 1863.                                                     | 207   |
|      | ©. 356 ff. 1864. ©. 302 ff.)                                                                                      | 991   |
|      | XI. Lutherische Kirchen und Capellen im Fürstenthum Oftfried= land. Zusammengestellt von weil. Oberlandbaumeister |       |
|      | Bogell                                                                                                            | 397   |
|      | XII. Reformirte Kirchen im Fürstenthum Oftfriestand. Bu-                                                          |       |
|      | fammengestellt von weil. Dberlandbaumeifter Bogelb                                                                | 402   |
|      | XIII. Mennonitische Rirchen im Fürstenthum Oftfriesland. Bu-                                                      |       |
|      | sammengestellt von weil. Oberlandbaumeister Bogell                                                                | 406   |
| VI.  | Miscellen.                                                                                                        |       |
|      | 1) Borchriftliche Alterthumer. Bon J. S. Müller                                                                   | 407   |
|      | 2) Kleine Unmerkungen zu einigen neueren Urkundenbuchern 2c.                                                      |       |
|      | Bom Reichsfreiherrn Julius Grote=Schauen                                                                          | 414   |
|      | 3) Ugnes von Lufignan, Aebtissin von Wunftorf. Bon                                                                |       |
|      | v. Reigenstein                                                                                                    | 416   |

|    |                                                             | Sette.      |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------|
| 4) | Bur Genealogie ber Herren von Solte. Bon J. Graf            | •           |
|    | v. Denn haufen                                              | <b>41</b> 6 |
| 5) | Das älteste Archiv der Herzoge von Braunschweig in der      |             |
|    | Kirche zu St. Blasius. Vom Archivrath G. C. F. Lisch        | 418         |
| 6) | Der Berfertiger des Obentrautschen Denkmals bei Seelze.     |             |
|    | Mitgetheilt vom Baurath Mithoff                             | 419         |
| 7) | Epigramm auf die Vermählung Josephs I. mit Wilhelmine       |             |
|    | Umalie von Braunschweig                                     | 419         |
| 8) | Vaterländische Literatur des Jahres 1865. Gesammelt         |             |
|    | von S. Guthe, Dr.                                           |             |
|    | Königreich Hannover                                         | 420         |
|    | Herzogthum Braunschweig                                     | 430         |
| 9) | Historische Preisaufgabe der Königl. Dänischen Gesellschaft | 40=         |
|    | der Wissenschaften                                          | 431         |

I.

### Die Pflanzenwelt Niedersachsens

in ihren Beziehungen

zur Götterlehre und dem Aberglanben der Vorfahren.

Von

Rudolf Brodhausen, Paftor in horn bei Detmold.

> Motto: "Nicht, wie ich wollte, fondern, wie ich konnte."



1) Auszug aus dem Geschäftsberichte des historischen Vereins für Niedersachsen über das Jahr 1863.

"In Volksleben findet man Ansichten, Sitten und Gebräuche weit verbreitet, deren Grund in der vorchriftlichen Zeit wurzelt, und welche durch das Christenthum so wenig verdrängt sind, daß sie noch gegenwärtig ein mehr ober minder großes Gebiet beherrschen, ohne daß dem Bolte Ursprung und Bedeutung noch in deutlichem Bewußtsein vorschweben. Beispielsweise liefert die Verzierung der Giebel der Bauerhäuser Niedersachsens mit Pferdeköpfen hiezu einen Veleg. Professor Petersen in Hamburg hat in einer vortrefflichen Monographie die heidnische Bedeutung des Donnerbefens nachgewiesen (Jahrbücher für die Landescultur und Geschichte der Berzogthümer Schleswig, Holftein und Lauenburg, Bd. V., Beft 1, Riel 1862, S. 225 ff.); Schwartz hat den heutigen Volksglanben und das alte Beidenthum 'allgemein in Beziehung auf Nordbeutschland behandelt (zweite Aufl. Berlin 1862). Der historische Berein wünscht den eben so schwierigen, als wichtigen Gegenstand in einer beschränkten Richtung behandelt zu sehen, und stellt deshalb die Aufgabe:

"Die Pflanzenwelt Niedersachsens in ihren Beziehungen zur Götterlehre und dem Aber-

glauben der Borfahren."

"Es wird gewünscht, daß eine thunlichst umfassende Darsstellung des mit der Pflanzenwelt in Verbindung stehenden Volksglaubens (Aberglaubens), welcher noch in die Gegenwart hineinragt, geliefert werde, insoweit er nachweislich oder nuthmaßlich auf, vom Verfasser zu entwickelnde, heidnische Religionsansichten oder Mythen zurückzuführen ist."

2) Auszug aus dem Geschäftsberichte des historischen Vereins für Niedersachsen über das Jahr 1864.

"Auf den einstimmigen Vorschlag der aus 5 Personen bestehenden Commission zur Prüfung der unter dem Motto:
"Nicht, wie ich wollte,
sondern, wie ich konnte,"

eingegangenen Preisschrift hat der Ausschuß beschlossen, die Arbeit

mit dem ausgelobten Preise zu frönen."

"Die instematische und wissenschaftlich zwedmäßige Anordnung der Arbeit, die Vertrautheit des Verfassers mit der nordischen Mythologie verdienen ebensosehr volle Anerkennung, als die in den einzelnen Abschnitten aufgestellten Betrachtungen allgemeineren (namentlich auch philosophischen und etymologischen) Charafters. Der Leser wird von dem Allgemeinen zu dem Besondern, nämlich der Bedeutung einzelner Pflanzen im Volksglauben, auf eine belehrende und anziehende Weise hinübergeleitet, und man glaubt eben darin ein besonderes Berdienst der Schrift zu finden, daß sie geeignet ist, in weiteren Kreisen lebhaftes Interesse für den behandelten Gegenstand anzuregen. daneben rühmend anzuerkennen ist, daß der Verfasser fleißig nicht nur in den ihm zugänglichen gedruckten Quellen, sondern im Volke selbst geforscht hat, ist gerade hierbei wegen des Wohnortes desselben, nicht in Riedersachsen, sondern in Westphalen, das Ergebniß weniger befriedigend gewesen, wie der Berfaffer selbst anerkennt, und hat deshalb der Ausschuß geglaubt, daß vor dem Drucke der Arbeit noch einige Ergänzungen hinzuzufügen seien, zu welchem Ende die Commissionsmitglieder einiges Material zusammengetragen und dem Verfasser zur Disposition zu stellen beschlossen haben. — Der Ausschuß schließt die Motivirung seines Urtheils mit folgender Bemerkung: Schriften, die wirklich dazu geeignet sind, den Bestrebungen der Geschichtswissenschaft und Alterthumskunde in weitern Kreisen Bahn zu brechen, und dadurch besonders das Ziel und das Wirken der historischen Bereine zu unterstützen, muffen auch wiederum durch die hiftorischen Vereine in anerkennender Weise zur Geltung gebracht werden. Neben der Localforschung ift auch die Popularifirung und die Verbreitung der Geschichtskunde unter das allgemeine Bublicum eine Aufgabe der historischen Bereine, und daß diesem letztern Zwecke zu dienen die vorliegende Schrift wohl geeignet ift, glaubt der Ausschuß nicht bezweifeln zu dürfen."

### Einleitung.

Die alten heidnischen Religionen waren sämmtlich Naturreligionen, d. i. solche, welche die Gottheit nicht streng von der Natur unterschieden, die Natur vielmehr als von der Gottheit und die Gottheit als von der Natur durch= drungen aufahen, in allen Naturkräften Götter, in allen Göttern Naturwesen erblickten. Anfänglich dachte man sich biese Gegenstände der Verehrung als in die Naturkörper eingeschlossen, als beren wirkende Kräfte man sie betrachtete, ben Sonnengott z. B. eingeschlossen in den Sonnenleib, ben Sturmgott in den Luftstrom u. f. w.; boch ba man sie nicht bloß als lebendige, sondern auch als freie, selbstbewußte, persönliche Wesen in Achnlichkeit der einzigen Personen, die man kannte, der Menschen, ausah, konnte es nicht lange ausbleiben, baß man auch ihnen, ben Göttern, menschliche Geftalt und damit zugleich menschliche Bedürfnisse, mensch= liches Dichten und Trachten, menschliches Thun und Leiden beilegte, und daß nun die Naturförper, in welchen fie wohn= ten und walteten, nur noch als ihre Werkzeuge ober als ihre Attribute und anschauliche Bilder ihres göttlichen Wesens übrig blieben, daß z. B. die Sonne nur noch als das Auge ober das Sinubild des Sonnengottes, der Sturm nur noch als der Odem des Sturmgottes ober das an ihn erinnernde Zeichen betrachtet wurde. Man fah die Kräfte der Natur, die Götter, alle in lebendiger Wirksamkeit, man sah die Sonne durch den Himmel wandeln, bald von der Nacht ver= schlungen, bald über bieselbe trimmphiren; man fah ben Blig die Wolken spalten und ihren Schooß zu Regenschauern öffnen, sah ihn zur Sommerzeit in seiner höchsten Rraft, zur

Winterzeit fast aller seiner Kraft beraubt; man sah die Jahreszeiten wechseln und jede ihr besonderes Geschäft in der Natur verrichten; und daraus, was die Götter thaten und erlitten, machte man jetzt, nachdem man sie vermenschelicht hatte, ein menschenähnliches Thun und Leiden, eine Geschichte der Götter, und so entstanden die ersten Mythen oder Göttersagen, an welche sich dann später noch andere reiheten, die nicht sowohl auf das Verhältniß der Götter zu der todten Materie, als auf ihr Verhältniß zu einander und zu den Menschen sich bezogen.

Wie man in allen Clementen, in allen Reichen ber Natur das Walten der Götter wahrnahm, so namentlich auch in der Pflanzenwelt. Die Götter waren es, durch deren Einfluß die Gewächse dem Schoofe der Erde entsproßten, grünten, blüheten, Frucht brachten und verwelkten, und da das Pflanzenreich von der allergrößten Wichtigkeit für die Sterblichen ist, so mußte es natürlich auch eine wichtige Rolle in den Mathen spielen, und ebenso begreiflich ift es, daß man gewisse Pflanzen theils wegen ihrer Schönheit ober Kräftigkeit, theils wegen ihres Nutens ober Schabens, ihrer heilsamen oder gefährlichen Wirkungen zu Attributen und Sinnbildern gewisser Götter, ihrer Eigenschaften und ihrer Wirksamkeit wählte. Das sogenannte classische Beiben= thum liefert unzählige Belege bazu, denn wie viele Pflanzen (ben Lorbeer, ben Delbaum, ben Weinstock, bas Getreibe, ben Granatapfel) sehen wir in die Mythen ber alten Griechen und Römer verflochten, und wie viele andere kommen wenigstens als Merkmale und bilbliche Bezeichnungen der himmlischen Wefen vor (die Giche, Pappel, Fichte, Myrte, Rose u. bergl. m.). Sind nun aber beibe, bas sogenannte classische und das germanische Heidenthum einander nahe verwandte Naturreligionen, so läßt sich schon von vorn= herein voraussetzen, daß es auch in dem letzteren an man= cherlei Beziehungen zu den Gewächsen nicht gefehlt haben werde, und ber hiftorische Berein für nieberfachsen zu Hannover ist davon so überzeugt gewesen, daß er bie Preisaufgabe ansgeschrieben bat:

"Die Pflanzenwelt Niedersachsens in ihren Beziehungen zur Götterlehre und dem Aberglauben der Vorfahren."

Obwohl ich nun kein eigentlicher Niedersachse bin, fon= bern am linken Weferufer, in ber Mitte bes alten Sachsen= landes, zwischen Westphalen und Niedersachsen meine Heimath habe, so hatte die gestellte Aufgabe boch einen so großen Reiz für mich, daß ich in der vorliegenden kleinen Schrift den Versuch ihrer Lösung gewagt habe. Mein großes Intereffe für ben Gegenstand konnte mich freilich die Schwierig= feit des Unternehmens nicht übersehen laffen; denn es verlangt nicht nur eine genaue Bekanntschaft mit den vorchrift= lichen Vorstellungen und Sagen unserer Bäter, sondern auch die Nachweisung der Spuren, die davon jetzt noch in dem Aberglauben unseres Volkes zurückgeblieben sind, und zwar nicht überhaupt ber Spuren jeder Art, sondern nur berjeni= gen, welche sich auf ein sehr beschränktes Gebiet, auf die Pflanzenwelt Niedersachsens, beziehen. Das Erstere ift im Bergleich zu bem Letzteren leicht, benn an Hulfsmitteln, fich die erforderliche Kenntniß des alten germanischen Volksglaubens zu erwerben, fehlt es nicht, es giebt darüber eine reiche Literatur; aber an gründlichen und umfassenden Vorarbeiten für meine specielle Aufgabe ift in der That kein Ueberfluß, und beshalb muffen die nöthigen Notizen und Belehrungen barüber erst hie und ba aus ben verschiedenartigften Schriften gesammelt werden.

Von vornherein auch könnte leicht benjenigen, der den betreffenden Gegenstand behandeln will, die Vorstellung bedenklich machen und entmuthigen, daß reichlich tausend Jahre zwischen dem Heidenthume unserer Vorsahren und der Jetztzeit liegen, und daß daher wohl schwerlich von jenen alten heidnischen Anschauungsweisen und Vorurtheilen noch etwas in unserm jetztlebenden Volke übrig geblieben sein möchte. Allein die durch die Annahme des Christenthumes bei unseren Vätern hervorgebrachte Veränderung war ansänglich und lange Zeit hindurch nicht eine tief ins innere intellectnelle und moralische Leben eingreisende, sondern mehr

eine äußerliche, ceremonielle, und selbst die Formen bes neuen Glaubens und Gottesbienstes suchten sich zuerst an die vorgefundenen alten anzulehnen und sich in dieselben fügen. Klüglich ließen sich die christlichen Bekehrer zu ben Gewohnheiten, Reigungen, Sitten und Gebräuchen und felbst zu den alteingewurzelten religiösen Vorurtheilen herab. eifrig und entschieden sie den Glauben an die Götter auch bekämpften, leugneten sie boch nicht bas Dasein biefer felbst, sondern stellten sie nur als Wesen einer niederen Urt, als unheilige, bose Mächte dem Ginen höchsten, wahren Gotte und den Heiligen des neuen Bundes entgegen. Die Götter verschwanden beshalb nicht sofort ganz aus dem Glauben bes Bolfes, soudern sanken in seiner Meinung nur zu bofen Geistern, Unholben und Dämonen und höllischen Wesen herab, die immer noch vielfachen Ginfluß auf die Natur und auf die Menschenwelt übten. Wie schonend man aber von Seiten ber Heibenapostel mit ben heidnischen Sitten und gottesbienstlichen Gebräuchen verfuhr, wie dulbsam man sie fortbestehen ließ und nur auf andere Gegenstände der Ber= ehrung wandte, zu Anknüpfungspunkten ber neuen Lehre sie benutend, lehrt uns die Kirchengeschichte. Dringend empfahl 3. B. der Pabst Gregor ber Große in einem Briefe an den Abt Mellitus es diesem bei der Bekehrung der Angelfachsen an, die Tempel ber Heiden ja nicht zu zerstören, sondern zu christlichen Kirchen einzuweihen, damit bas Volk an den burch lange Gewohnheit geheiligten Orten sich besto eher und lie= ber dem Dienste des wahren, lebendigen Gottes unterziehe. Die alten Opferschmäuse sollten in Festmable zu Ehren ber heiligen Märthrer verwandelt werden, das Volk an diesen Tagen sich nach wie vor um bie altehrwürdigen Heiligthümer sammeln, in Zelten aus Baumzweigen sich lagern und in gewohnter Weise Thiere schlachten und ihr Fleisch verzehren, aber alles bies unter Anrufung Gottes und nicht ber Teufel. Nicht anders richtete es auch Bonifacius, ber Apostel ber Deutschen, ein, ben Rath befolgend bes Bischofes Daniel von Winchester, erft langsam von Bekampfung bes heibni= schen Aberglaubens zur Anknüpfung driftlicher Lehrsätze überzugehen und anfangs den Göttergenealogieen nicht zu wider= sprechen, um daraus später zu erhärten, daß die Götter durch geschlechtliche Zeugung entstanden und folglich zeitlichen, ver= gänglichen Wefens seien. So blieb bann neben bem neuen Christenthume das alte Heitenthum in wenig veränderter Geftalt bei ben Germanen bestehen und konnte um so län= gere Zeit sich halten, als ihm ja nur ein sehr oberflächliches, grobsinnliches Christenthum gegenüber stand, von dessen erleuchtendem Einflusse es wenig zu befürchten hatte. durch die Reformation, welche dem Christenthume die Waffen des Lichtes und Geistes zurückgab, bekam der alte Aber= glaube einen starken Stoß, doch stand er selbst bei Luther noch (man lefe seine Tischreben nur) in voller Blüthe, und erst in dem vorigen Jahrhundert trieb die so viel gepriesene, so viel geschmähete Aufklärung ihn, wenn auch nicht ganz aus dem Volke, doch aus den höheren Schichten desselben weg und ließ ihn nur noch in den unteren zurück, und auch da ist er in dem gegenwärtigen Jahrhundert so abgeblaßt, so fleinlaut geworden, daß man ihn kaum noch hie und da wahrnehmen und seine schwache Stimme hören kann. meiner Beimath wenigstens ift dies der Fall, und selbst die größtentheils auf bem Lande aufgewachsenen und unter bem Landvolke lebenden jüngeren Schullehrer, von denen zuerst gehofft hatte, sie würden mir bei meinem Unternehmen behülflich fein, mir Stoff zu meiner Arbeit liefern können, find bazu so wenig im Stande gewesen, daß ich barüber staunte und zugleich eine gewisse Freude barob empfand, älter als sie zu sein und meine Ingend in einer für meine gegenwärtigen Untersuchungen noch etwas günstigeren Zeit verlebt zu haben. In Wirklichkeit indessen hatte sich doch seit meiner Jugend nicht ganz so viel in dieser Hinsicht geändert, als ich damals zuerst gemeint hatte, denn als ich späterhin mit meinen Forschungen und Fragen mich direct an die Landleute selbst wandte, erhielt ich doch aus ihrem Munde noch manche mir sehr interessante Mittheilung und Aufschluß darüber, warum ich von den Lehrern fast gar nichts hatte erfahren tonnen. "Mit ihnen", sagte mir einer

meiner Erzähler, bessen Vertrauen ich durch die Art und Weise, wie — und durch Erklärung der Absicht, aus welcher ich fragte, gewonnen hatte, "mit ihnen, sowie mit den Predigern und anderen gelehrten Leuten mögen wir über dergleischen Dinge nicht reden, weil wir befürchten, von ihnen verslacht und verspottet zu werden."

Allein auch bessen, was ich noch selber aus des Volkes Munde von folden alten Borftellungen und Sagen, die fich auf unsere einheimische Pflanzenwelt beziehen und zugleich Nachklänge des altgermanischen Heidenthumes sind, erfahren habe, ist nur ein Weniges und wenig Neues darunter; das Meiste, was ich darüber im vorliegenden Auffatze gesammelt habe, verdanke ich verschiedenen älteren und neueren botani= schen und mythologischen ober den Aberglauben des Volks betreffenden Schriften, auf welche ich zu seiner Zeit bankbar hinweisen werde. Jetzt an dem Schlusse bieser meiner Gin= leitung nur einige Worte noch über den meiner Arbeit zu Grunde gelegten, den Stoff anordnenden Plan. Anfänglich hatte ich vor und schien es mir das Ginfachste und Natür= lichste zu sein, eins ber bezüglichen Gewächse nach bem anbern zu besprechen und jedem einen besondern Abschnitt zu weihen, bald aber sah ich ein, daß dies zu viele Abschnitte erfordern, ermüdende Wiederholungen nothwendig machen und ber Uebersicht und bem Zusammenhange bes Ganzen Eintrag thun würde, und deshalb habe ich es vorgezogen, die Ord= nung und die Ueberschriften der Capitel nicht zunächst von ben zu besprechenden Pflanzen selbst, sondern von den wich= tiasten Gegenständen des Glaubens und der religiösen Verehrung bei unsern heidnischen Vorfahren herzunehmen.

#### Erstes Capitel.

Gewächse, die sich auf die Weltauschauung der alten Germanen, auf Welt = und Menschenschöpfung beziehen.
(Esche und Erle.)

Das große Weltgebände stellten sich die germanischen Bölker in zwiefacher Weise vor: als einen Riesenleib und als einen ungeheuren Baum. Denn, heißt es in der Edda,

"Aus Ymir's (des Urriesen) Fleisch ward die Erde geschaffen, Aus dem Schweiße die See,

Aus dem Gebein die Berge, die Bäume aus dem Haar, Aus der Hirnschale der Himmel.

Aus den Augenbrauen schufen gütige Asen Midgard den Menschensöhnen; Aber aus seinem Hirn sind alle hartgemuthen

Dann aber lesen wir an einer anderen Stelle wieder:

"Gine Esche weiß ich, heißt Nggdrafil.

Wolken erschaffen worden."

Den hohen Baum netzt weißer Nebel;

Davon kommt der Thau, der in die Thäler fällt.

Immer grün steht er über Urd's Brunnen.

Davon kommen Frauen, vielwissenbe,

Drei aus bem Saal bort bei dem Stamm.

Urd (Vergangenheit) heißt die Eine, die andre Werdandi (Gegenwart);

Stäbe schnitt Sfuld (Zukunft), die britte,

Sie legte Loofe, bestimmte bas Leben

Der Menschengeschlechter, bas Schickfal zu ordnen.

Drei Wurzeln strecken sich nach breien Seiten

Unter der Esche Nggdrasils:

Hel (Unterwelt) wohnt unter einer, Hrimthursen (Reifriesen) unter der andern,

Aber unter der dritten Menschen.

Ratatösker (Rathtauscher) heißt das Eichhorn, das auf und abrennt

Unter der Esche Nggdrasils:

Des Adlers Worte vernimmt es oben

Und bringt sie Nidhöggern (bem nagenden Wurme) nieder.

Die Esche Nagbrasil bulbet Unbill,

Mehr als Menschen wissen.

Der Hirsch weidet oben, hohl wird die Seite,

Unten nagt Nidhöggr."

Es ist die Esche Yggdrasil also das Bild der Erdensoder Menschenwelt (Midgardr) zwischen Himmel und Unterswelt, der Bann, welcher sein Haupt in weißem Nebel, in

den Wolken des Himmels badet und seine Wurzeln in der Unterwelt hat, weshalb er in der Edda auch der Baum der Mitte genannt wird. Es ist der Lebensbaum, der Baum des pflanzlichen, thierischen und menschlichen Lebens, voll Saft und Kraft, voll Wachsthum, Regnng und Bewegung, aber auch von allen Seiten benagt und angefressen und von dem Tode bedroht.

Diese Auffassung des Weltgebäudes war aber den Germanen nicht eigenthümlich; sie scheint von ihnen aus der Urheimath der indogermanischen Bölker mitgebracht zu sein, denn in den ältesten Himmen der Juder, dem Rig=Beda, ist schon von einem großen Feigenbaume die Rede, der, schön belanbt und unvergänglich, seine Zweige weithin über die Götter und Seligen ausbreitet und, wie spätere Ueberlieferun= gen melden, alle Früchte ber Welt trägt. Nachmals trat in der Vorstellung und Verehrung der Hindus an die Stelle dieses Weltfeigenbaums der heilige Lotus, über dessen symbo= lische Bedeutung der Mithus nicht in Zweifel läßt. Schlum= mernd liegt Wischnu's Schöpferkraft in der dunklen Tiefe des Oceans. Da sproßt aus seinem Nabel ber Stiel bes Lotus empor, bessen am Tageslicht entfaltete Blume, ber Schau= plat der Erde und des Menschengeschlechtes, auf den Gewässern sich wiegt. In der Mitte der Blume erhebt sich der Fruchtknoten, das Hochland der Erde, als Symbol der Zeugungsfraft Lingam -, als Weltberg Mern genannt, und die vier Blätter der Blüthenkrone bezeichnen nach den Welt= gegenden die vier Hauptländer der Welt.

Daß auch den alten Perfern gewisse Bäume heilig waren, und daß sie mehr darin erblickten und verehrten als bloße Gegenstände von großer Schönheit und Erhabenheit, erhellt aus Aelians mancherlei kleinen Geschichten II, 14. Derselbe wundert sich, daß Xerres, dieser doch sonst die (grieschischen) Götter verachtende und sich selbst wie ein Gott geberdende stolze Mann, als er auf seinem Zuge durch Lydien auf eine Platane\*) stieß, diesem Baume so ungemeine

<sup>\*)</sup> Platanus orientalis. Plinius erwähnt einer folden, beren Stamm

Verehrung bewies. Denn er schmückte ihn aufs Prächtigste, hing an seinen Zweigen köstliche Hals= und Armbänder auf, nahm eine Zeit lang unter ihm Quartier und ließ ihm bei seinem Abzuge eine Schutz= und Ehrenwache zurück. Was aber bem Griechen seltsam und thöricht bunkte, bunkt uns so nicht, die wir ans Aelians eigener Beschreibung ber Platane erkennen, daß Xerres ein Shmbol des, wie wir weiterhin sehen werden, auch dem Zendvolke nicht fremden großen Weltbaumes in biesem Baume erblicken mußte, "ber sich burch seinen stattlichen Buchs und seine große Schönheit auszeich= nete, so reich belaubt war, einen so festen, gewaltigen Stamm hatte, seine Wurzeln tief in den dunklen Schoof der Erde schlug und sein vom Winde umwehetes Haupt bis in die Wolken hob, weithin seinen gewaltigen Schatten warf und sowohl vom Lande her durch künstliche Kanäle, als auch vom Himmel her durch Thau und Regen bewässert und genährt murbe."

Ja, dies war offenbar ein Abbild Hom's, der in dem Zendavesta der Keim aller Pflanzen, der Herr und König ber Bäume, bas heilende Krant für alle physische und moralische Uebel heißt. Wie die Esche Yggdrasil über dem Brun= nen Urd's, stand er am Duell Ardvisur (Urwasser?), und ber Bann wuchs, wie Saar bes Menschenhauptes wächst, und aus dem einen Baume sproßten 10,000 fruchtbare Baumarten zur Heilung ber 10,000 Krankheiten und gaben wieder Reime von 120,000 Gewächsgestalten, und alle kamen fie aus Ginem Reime, ben Ormuzd eingepflanzt in Kunerets, das Heldenvaterland, sowie auch Gogard, den Lebensbaum, der verjüngt und reich macht und neben Hom stand. — Allerdings finden wir im Zendavesta die Vorstellung von einem Weltbaume nicht so klar ausgesprochen als in den Mythen ber alten Inder und Germanen: frühzeitig scheinen sich in Fran verschiedene Auschanungen der Weltschöpfung begegnet, sich

<sup>81</sup> Fuß im Umfange hatte. In ihrer Aushöhlung konnte der Consul Mutianus mit seinem aus 18 Personen bestehenden Gesolge sein Nacht= lager nehmen.

mit einander gemischt und zu einem sehr zusammengesetzten Schöpfungsstiftem verwebt zu haben. Was in der Edda der Riese Pmir ist, war bei dem Zendvolke zuerst der Urstier, ber alle Lebenskeime in sich trug, dann aber, als bieser von Ahriman getödtet worden war, der aus der rechten Schulter des Stieres hervorgegangene Urmensch Kajomorts. Gleich= zeitig aber wuchsen auch aus anderen Theilen des Urstiers, gleich wie aus einem Banme, verschiedene Zweige lebendiger Wesen hervor, aus seinen Hörnern die Fruchtbäume, aus seiner Nase die Laucharten, aus seinem Blute die Trauben, aus seinem Schweife fünfundzwanzig verschiedene Getreidearten. Darnach verwandelt sich gewissermaßen auch Kajomorts, ber Urmensch, wieder in einen Baum. Denn als ihn zuletzt Ahri= man gleichfalls getödtet hatte, ließ Ormuzd einen Baum aus seinem Samen aufwachsen, welcher, ein Zwitterwesen, wie Mann und Weib in ihrer Vereinigung gestaltet war und statt der Früchte zehn Menschenpaare trug, darunter Meschie und Meschiane (Meusch und Meuschinn), von welchen alle Menschen abstammen.

Ganz ähnlich bachten sich nun auch die altgermanischen Bölker die Schöpfung des ersten Menschenpaares. Auch lag es ihnen ja wohl äußerst nahe und war ganz consequent, daß sie, nachdem sie sich die Welt, den Makrokosmus, als einen Baum vorgestellt hatten, nun auch den Menschen, den Mikrokosmus, als einen Baum betrachteten\*) oder ihn doch aus einem Baume geschaffen glaubten; und so erzählt denn auch weiterhin die Edda:

"Gingen da drei aus dieser Versammlung, Mächtige, milde Asen zumal, Fanden am User unmächtig Ass und Embla und ohne Vestimmung. Vesaßen nicht Seele, hatten nicht Sinn, Nicht Blut, noch Bewegung, noch blühende Farbe."

<sup>\*)</sup> Auch wir vergleichen ja noch immer gern den Mann mit einer starken Giche, den schlanken Jüngling mit einer Tanne, und Mann und Weib in ihrer Verbindung mit einem Weinstocke, der an der Ulme sich emporrankt.

Ober wie die jüngere Edda berichtet: Als Börs Söhne am Seestrande gingen, fanden sie zwei Banme. Sie nahmen die Bäume und schufen Menschen daraus. Der erste, Obhin (bas geistige, pneumatische Princip), gab Geist und Leben, der andere, Hönir (das psychische Princip), Verstand und Bewegung, der britte, Lodur (das phhsische, sinnliche Princip), Antlitz, Sprache, Gehör und Gesicht. Sie gaben ihnen auch Kleider und Namen, den Mann nannten sie Aft (Cfche) und die Fran Embla (Erle, Eller). Beibe Namen sind ohne Zweifel bedeutungsvoll und die Natur des Mannes und Weibes bezeichnend. Embla heißt nämlich im Alt= nordischen die Emsige, und der Name Aff läßt verschiedene Erklärungen zu. Klöbisch (die beutschen Waldbäume und ihre Physiognomie) glaubt darin die deutsche Adjectivform ist = isch zu erkennen, so daß Ast aus Asist, Asisch, zusam= mengezogen seien, und Esche bemnach so viel als der asische, der Asen= oder Götterbaum bedeuten würde. Bielleicht ist auch das germanische Aft mit dem griechischen doneiv in seiner Bebeutung schmücken (also bie Schmucke) und verehren (also die Berehrte, Heilige) ober mit doxós, fest, stark, fräftig, verwandt, und dies würde sowohl für den Mann, als auch für die Esche bezeichnend sein, denn sie hat ein sehr starkes, festes Holz und wird oft über hundert Fuß hoch und über drei Fuß im Durchmesser dick, wie dergleichen Bäume noch jetzt auf der Infel Alsen und in der Nähe von Lutter am Barenberge vorkommen follen. Noch weniger aber möchte ich der Meinung derjenigen beitreten, welche die Esche vor allem beshalb als Symbol des Mannes betrachtet wiffen wollen, weil ber Mann, ber mannhafte Krieger, von ihr am liebsten seine ihn kennzeichnende Waffe, den Speer, wie Homer von Achilleus berichtet, hergenommen habe. Man braucht, um sich die Wahl der Esche zum Sinnbilde des Mannes zu erklären, dieselbe sich nicht erst als Speerschaft vorzustellen, sondern nur den ganzen natürlichen Baum in seiner männlich stattlichen Erscheinung anzuschauen. Dagegen erkenne ich gern eine Begriffsverwandtschaft zwischen allen breien, Mann, Esche und Speer, an.

Fürwahr, es muß die Vergleichung des Mannes und namentlich des Kriegsmannes mit der Esche eine ganz natürsliche sein, es muß die Vorstellung von der Verwandtschaft des Mannes mit diesem Baume, von seiner Entstehung aus ihm, der Phantasie sehr nahe gelegen haben, da wir sie auch bei den Hellenen, sei es nun als eine ihnen von einem anderen Volke überkommene oder als eine aus der alten gemeinsschaftlichen Urheimath aller indogermanischen Völker mitgesbrachte, wiedersinden. In seinen "Werken und Tagen" lehrt nämlich Hesiod V. 142 ff:

"Ganz verschieden von diesem Geschlecht des silbernen Alters Schuf nun der Vater Zeus aus Eschen ein andres, das dritte,

Cherne Menschengeschlecht, ein furchtbar gewaltiges, starkes, Welchem am Herzen nur lag das wilde, das traurige Kriegswerk."

Freilich schon zu bes Dichters Zeit muß biese Vorstellung bei den Hellenen nur wenig lebendig mehr gewesen sein, da er, so viel ich weiß, der Einzige ist, der ihrer gedenkt, und spä= ter scheint sie ganz aus bem Bewußtsein bes griechischen Volkes verschwunden zu sein. Indessen ließ es auch sonst noch, wo nicht gerade aus Eschen, doch überhaupt aus Bäumen ein= zelne Helben, z. B. den Adonis aus einer Myrte, geboren werden, und wenn es umgekehrt von einer großen Menge Herven und Hervinen erzählte, die, wenn auch nicht aus Bäumen ihren Ursprung genommen, boch als Bäume geenbet, in Bäume verwandelt worden sein sollten: so setzt doch auch bieses die Vorstellung voraus, daß zwischen Menschen und Bäumen eine große Verwandtschaft, eine gewiffe Wesens= gleichheit stattfinde. So wurden die beiden treuen Gatten, Philemon und Baucis, jener in eine Siche, diese in eine Linde verwandelt, Mhrrha in eine Mhrte, Melus, der Priester Aphrodite's, in einen Apfelbaum, Daphne in einen Lor= beer, Atths in eine Pinie, Chparissus in eine Chpresse und mehre Andere in andere heilige Bäume. Vergl. Bötticher: ber Baumcultus ber Hellenen Cap. XIX.

Doch jetzt von den Hellenen zu den Germanen, zu

unseren alten heidnischen Vorfahren wieder! Die Esche und die Erle waren ihnen bebeutungsvolle, heilige Bäume, und heilig waren ihnen mehr oder weniger alle Bäume überhaupt, insonderheit ehrfurchtgebietende Wälder. Schon Tacitus berichtet Germ. cap. 9: Lucos ac nemora consecrant deorumque nominibus appellant secretum illud, quod sola reverentia vident. Cap. 40: Est in insula oceani castum nemus. Cap. 43: Apud Naharvalos antiquae religionis lucus ostenditur. Bergl. Ann. 2, 12: Caesar transgressus Visurgim indicio perfugae cognoscit, delectum ab Arminio locum pugnae: convenisse et alias nationes in silvam Herculi (Thor oder Wodan?) sacram. Hist. 4, 14: Civilis primores gentis sacrum in nemus vocatos etc. — Und also finden wir es auch noch später. Im Leben des heiligen Amandus wird von den Franken erzählt, daß sie zu jener Zeit, im siebenten Jahrhunderte, arbores et ligna verehrt haben. Im Lande ber Sachsen und Friesen ließ ber Bischof Umwan von Bremen noch im eilften Jahrhundert heilige Haine, in denen noch immer heimlich Opfer bargebracht wurden, ausrotten. In mehreren alten Concilien=Beschlüssen wird bas Berbot ber Verehrung der Bänme und Haine, des Anzündens von Lich= tern, ber Darbringung von kleinen Opfern barunter erneuert, und Burchard von Worms, welcher zu Anfang des eilften Jahrhunderts lebte, führt ein Decret an, worin es heißt: Summo studio decertare episcopi et eorum ministri, ut arbores daemonibus consecratae, quas vulgus colit et in tanta veneratione habet, ut nec ramum vel surculum audeat amputare, radicitus excidantur atque comburantur. Dennoch aber sind bis auf unsere Tage nicht nur für manche Orte die Namen Hillige = Holt, Heiligen = Forst und ähnliche mehr, sondern auch die alten Gebränche geblieben, an bestimmten Tagen bes Jahres gewisse Bämme zu befränzen und Reigen= tänze darunter aufzuführen, wie das z. B. im Dorfe Que= stenberg am Harze geschieht, wo auf dem Burghofe eine Eiche aufgepflanzt und feierlich mit einem großen Kranze geschmückt wird.

Was nun die Esche besonders betrifft, so stand nach

Konr. Schwenk (Mythologie der Germanen S. 32) auf ber Insel Gothland bis in die spätesten Zeiten eine Esche auf dem Hügel Bure oder Bureberg, von der man vorgab, fie grüne Sommers und Winters. Man brachte bei ber= selben Gaben bar in mancherlei Fällen, wo man eines höhern Schutzes bedürftig war, z. B. wenn man ein abhan= ben gekommenes Stück Vieh wiedererlangen wollte. christlichen Priester errichteten an berselben Stelle ein sehr großes Kreuz aus Eichenholz. Im Jahre 1452 ward die Esche auf Befehl ber dänischen Obrigkeit aus dem Boden genommen und nach Viburg versetzt, wo sie aber Winters nicht mehr grünte, jedoch bis auf sehr neue Zeiten die Bure-Esche hieß und mit einem Zaun umgeben war, als ein Baum, mit dem man den Begriff der Heiligkeit verband. glaubte, wer den Zaun zu öffnen wagen würde, den werde eine unsichtbare Hand mit Steinen treffen, und wenn Einer ein Stückchen bavon ins Feuer bringe, so zerspringe Alles auf dem Heerde mit gewaltigem Krachen. — Ein gleicher Baum stand auch bei Süber-Haidstadt in Dithmarsen, von welchem Bolten (Dithmarf. Gesch. S. 269) angiebt, er habe, mit einem breiten Graben umgeben, auf einer weiten Fläche gestanden und solle immer grün gewesen sein; als aber die Dithmarsen unter Fürstenherrschaft gekommen, sei er verdorrt. Es läßt sich nicht verkennen, beide eben genann= ten Bäume bezeichneten ben Lebensbaum, den Weltbaum, die Esche Nggdrasil der Edda; sie waren Abbilder derselben während der heidnischen Zeit, blieben nach Ginführung des Christenthumes auch noch geraume Zeit stehen, und das Volke erkannte an ihrem Grünen und Wachsen, so wie an ihrem Welken und Absterben bas, was mit seinem eigenen Glücke und Leben vorging und vorgehen sollte\*).

<sup>\*)</sup> Nichts war natürlicher als dieses Anknüpfen des Schicksals der Menschheit im Allgemeinen oder des eigenen Bolkes insbesondere oder auch einer einzelnen Person an das Schicksal eines Baumes, der als ein Bild entweder des Menschengeschlechts überhaupt oder doch des besonderen Bolksstammes, der ihn verehrte, oder auch einer einzelnen Persönlichkeit,

Noch länger aber ist der Eschenbaum als der Stammvater des Mannes in der Erinnerung des Bolkes, insonderheit des sächsischen Bolkes, zurückgeblieben, denn es ist ja bekannt, daß die Sachsen ihre Abkunft von Aschan (und das ist offenbar der Eschenmann, wenn auch spätere Schriftsteller

der er geweihet war, betrachtet wurde. Auf einer der Orkaden, wo Nor= weger fich angefiedelt hatten, wurde ein Sperbebaum als eine heilige Bflange forgfältig bewacht, weil man glaubte, wenn ein Fremder einen Zweig davon wegbrächte, wurde die Insel unter fremde Berrschaft kommen. Bon der, wie man vernimmt, vor Kurzem abgebraunten Corbinianslinde bei Freifing, die jener Seilige, von welchem fie den Namen hat, mit eigner Sand gepflanzt haben foll, hangt nach der Borffellung des dortigen Bolfes das Schickfal Freifings ab. Stirbt nämlich diese Riefenlinde, heißt es in Sighart's Gifenbahnbuchlein von München bis Landshut, fo hat auch Freisings lette Stunde geschlagen. Noch hat sich hie und da die alte Sitte erhalten, bei ber Geburt eines Rindes einen Baum ju pflangen, den man als in einer gewiffen Lebensgemeinschaft mit dem Rinde stebend betrachtet, und auch im claffischen Alterthume gab es ber Schicksalsbäume viele, von deren Grünen und Blüben, Bachsen und Gedeihen, Erfranken, Verdorren und Ersterben man das Schickfal des Staates, der Gemeinde oder der Familie, welche sie repräsentirten, abhängig machte. Dabin gehört der ruminalische Feigenbaum auf dem Forum zu Rom, an deffen Bestehen nach dem Ausspruche der Saruspices die Lebensdauer des romi= schen Bolkes geknüpft war, und jene beiden Myrten vor dem Tempel des Quirinus ober Romulus auf dem Quirinal, von denen die eine die patricischen, die andere die plebejischen Geschlechter darstellte; dabin der beilige Delbaum der Athene Polias auf der athenischen Burg, welchen Berres bei feiner Eroberung und Ginafcherung der Stadt mit verbrannte, der aber bald von neuem wieder grüne Zweige trieb und dadurch Althens Erneuerung und glückliche Wiedergeburt verkundigte, und ein anderer auf dem Marktplate zu Megara, an den ein alter Drakelspruch das Schicksal dieses Staates knupfte; dahin auch die Cypresse, welche die vespasianische Familie auf einer ihrer Billen fteben hatte und welche dem Raifer Bed= pasian sowohl seine Erniedrigung und Beschimpfung durch Caligula, als auch seine spätere Erhöhung auf den Thron der Cafaren durch Beichen, die an ihr geschahen, zu erkennen gab. Siehe darüber Mehreres und Husführlicheres in Bötticher's Baumcultus der Hellenen XI. - Und hat nicht auch die napoleonische Familie noch ihren Schicksalsbaum, beffen verspätetes Grünwerden in dem lettverflossenen Frühlinge das Bolk der Parifer flutig machte und schlimme Befürchtungen fur Die neue Dynastie erreate?

in ihrer gelehrten Vorliebe für das classische Alterthum Uscanius, den Sohn des Ueneas, daraus machten) herleiteten, und daraus erklärt sich denn auch der allbekannte Spruch im Volksmunde:

"Im Lande Sachsen,

Wahrscheinlich aber hat der Spruch ursprünglich allgemeiner gelautet und statt auf die schönen Mädchen sich auf die Menschen überhaupt bezogen, wie denn auch in dem Heldenbuche (siehe Simrock's Heldenbuch, Amelungenlied) ein Held von den Sachsen sagt:

"So mehren sich die Sachsen so schnell, als wär' es wahr, Daß sie auf Bäumen wachsen, und daß der Wald sie gebar."

Dieser Wald aber, aus welchem die Sachsen hervorsgewachsen sein wollten, war der Harzwald, wie Mone (Gesch. des Heidenthums im nördlichen Europa, Bd. II., S. 42) bemerkt, und dort am Harze möchte wohl Asch erseleben die Stätte sein, welche die Sachsen als ihren Abstunftsort betrachteten, denn abgesehen davon, daß schon der Name Aschersleben an den Eschenlebensbaum erinnert, so nannte sich ja Otto, der Vater Albrecht des Bären und Stammwater des askanischen Hauses, Graf von Askanien und Aschersleben, und diese Stadt führt selbst in lateinischen Urkunden den Namen Ascania gleich wie die dabei liegende Burg, so daß zum wenigsten die nahe Verwandtschaft zwisschen Askan, Askan,

Außer den auf ihre Abstammung von Bäumen sich beziehenden Sagen und Sprüchwörtern hat sich aber bei den

<sup>\*)</sup> Gleich den Sachsen scheinen sich auch die Normannen ihrer Abstammung vom Aft gerühmt zu haben, denn sie kommen im 9. und 10. Jahrhundert unter dem Namen der Astomanen vor. Freisich könnte sich dieser Name auch, wie Einige vermuthen, auf ihre Schiffe beziehen und so viel heißen als Eschenschiffsvolk, wenn nachzuweisen wäre, was ich nicht weiß, daß wirklich ihre Fahrzeuge zumeist aus Eschenholz gezimmert gewesen wären.

Niedersachsen auch sogar der öffentliche feierliche Cult der beiden Stammbäume ihrer Urahnen dis noch in unsere Zeit hinein erhalten und zwar auffallender Weise gerade in einem Winkel ihres Landes, der eigentlich keine sassische, sondern eine slavische Bevölkerung hat, ich meine den im haunoverschen Wendlande dis gegen das Ende des siedzehnten Jahrshunderts üblichen Cult des sogenannten Kreuzs und Krosnends üblichen Cult des sogenannten Kreuzs und Krosnends umes. Darüber entlehne ich der erst vor Kurzem (im Jahre 1862 zu Lüchow) erschienenen Festschrift "Das hannoversche Wendland" S. 74 ff. die nachstehende Beschreisbung:

"Der Krenzbaum war eine gerade hohe Giche, auf beren Spite ein Areuz stand und über bem Areuze ein höl= zerner Hahn. Kleinere Dörfer wählten statt der Giche eine einfache Stange und befestigten auf berselben bas Kreuz und ben Hahn. Die Errichtung eines solchen Kreuzbaumes, ber so lange stand, als es gehen wollte, und der, wenn er um= fiel, vor dem Himmelfahrtsfeste nicht wieder aufgerichtet wer= ben burfte, geschah mit eigenthümlichen Teierlichkeiten. Das ganze Dorf zog ins Holz, und eine gerade, möglichst hohe Eiche wurde gewählt und abgehauen, wobei jeder Hanswirth eine bestimmte Anzahl Hiebe mit der Axt thun mußte. Die gefällte Giche ward bann auf einen Wagen gelaben, forgfäl= tig mit den Kleidern aller anwesenden Dorfbewohner (ver= muthlich aber nur der männlichen) bedeckt und in feierlichem Zuge nach dem Platze gebracht, wo der vorige Kreuzbaum gestanden. hier wurde sie von einem Zimmermanne vierkantig behauen und, nachdem sie kreuzweise durchbohrt und die Löcher mit Pflöcken versehen worden waren, als Säule aufgerichtet. Die mit dem Kreuze und einem Hahn\*) versehene

<sup>\*)</sup> Ohne Zweisel war diese Krönung des Baumes mit Kreuz und Habn erst spätere christliche Zuthat, um dem ursprünglich heidnischen Seisligthume das Ansehen eines christlichen, eines Kirchthurmes, zu geben. Ob die freuzweise eingeschlagenen Pflöcke auch das Kreuz Christi veransschaulichen oder nur das Besteigen des Baumes erleichtern sollten, mag dahingestellt bleiben.

Spitze übergoß Einer der Dorfbewohner, vielleicht der älteste und angesehenste, indem er den Baum auf den angebrachten Pflöcken bestieg, mit Bier, so daß es die Säule himmter lief. Nach Beendigung der Ceremonie wurde sämmtliches Vieh aus dem Dorfe herbeigetrieben, um den Kreuzbaum geführt und eingesegnet, und weidlich wurde dabei Bier getrunken. Aber nicht bloß an diesem Tage seiner Aufrichtung, auch zu gewissen anderen Zeiten wurde der Kreuzbaum von der Dorfschaft geseiert, indem dieselbe ihn in seierlichem Zuge mit brennenden Wachslichtern umging und dabei einige nicht mehr bekannte wendische Worte sprach. Auch soll noch in der letzten Zeit des bestehenden Cultus ein alter Greis sich täglich am Kreuzbaume eingefunden und knieend seine Andacht dabei verrichtet haben\*)."

"War nun der Kreuzbaum vornehmlich der Männer Heiligthum und seine Aufrichtung ihr Fest, so hatten die Weiber auch ihren besonderen Baum, den sogenannten Krosnenbaum, und dazu wurde eine schlanke, starke Erle ersehen. Dieselbe wurde an einem bestimmten Tage, entweder Johansnis oder Mariä Himmelsahrt oder Jakobi, aufgerichtet, nachsdem man sie am Abend vorher gefällt, die unteren Zweige abgehauen und die Ninde des Stammes abgeschält hatte, so daß nur die Spike des Baumes, die Krone, Rinde, Zweige und Blätter behielt. Daher der Name Kronenbaum. Am Festtage zogen nun sämmtliche Weiber des Dorfes, alt und jung, seierlich zum Holze mit dem Bordergestell eines Wagens, luden das Stammende der abgeschälten Erle darauf und zogen selbst den auf dem Wagen theilweise liegenden Baum aus dem Bruche. Sie wählten absichtlich tiefe

<sup>\*)</sup> Wie ich durch freundliche Mittheilung aus der mir unzugänglich gewesenen Schrift Domeier's über die Verehrung des Kreuz= und Kro= nenbaumes erfahre, ward ehemals eine Person, welche in eins der Wen= dendörfer heirathete, nicht eher in der Gesellschaft gelitten, bis sie an diesem Baum betete, was täglich viele thaten. Auch durfte Niemand mit kothigen Füßen über den Platz gehen, auf dem der heilige Kreuzbamu stand.

und sumpfige Stellen, damit sie ja bis an den Leib im Moraste waten müßten. Gin anderer Theil ber Weiber war verpflichtet, das Zopfende der Erle so zu halten, daß es nicht beschmutt wurde, was ein großer Fehler gewesen wäre. War der Zug nun vor dem Dorfe angelangt, so erhob der= selbe ein großes Frendengeschrei. Sofort beeilte sich der männliche Theil ber Ginwohner, ben alten Kronenbaum um= zuwerfen, den einer der Kothsassen annehmen und dafür zwei Schillinge bezahlen mußte, und diefes Geld erhielten bie Beiber, welche ben neuen Kronenbaum aus dem Holze herbei= geschafft hatten, dum Bertrinken. Der neue Kronenbaum wurde nun auf ber Stelle des alten aufgerichtet und bie Krone mit Kränzen und Blumen behangen. Nachdem die Dorfschaft bann in feierlicher Procession um den Baum herumgezogen war, ward sämmtliches Bieh herbeigetrieben und unter bem Kronenbaume eingeweiht. Der Schulze bes Dorfes mit seinen besten Aleidern angethan, ein Handtuch um ben Leib gegürtet, ein brennendes Licht in der Hand, gefolgt von fämmtlichen Hauswirthen, die gleichfalls Kerzen trugen, umging bas Vieh und weihete es ein. Den Schluß machte wieder Biertrinken, wozu zwölf Tonnen bestimmt waren, und so lange bas Bier anhielt, tanzte alles bis tief in die Nacht um den Kronenbaum. Dies alles durfte nicht unterbleiben, sonst gedieh das Bieh nicht. Einmal soll nach der Erzählung der Rebensdorfer der Kronenbanm umgefallen fein und ben Gemeindestier getöbtet haben, mas für ein großes Unglückszeichen gehalten wurde."

Was nun den Kronenbaum betrifft, wozu man eine Erle nahm und dessen Fest hauptsächlich ein Fest der Weiber war, so hat er sich gewiß schon meinen Lesern als die Stammuntter der Germanen, die heilige Embla, dargestellt, und es bedarf von meiner Seite einer weiteren Erörterung darüber nicht. Dagegen wird man einiges Bedenken tragen, auch in dem Krenzbaume den Vater Ass werblicken, da man dazu ja keine Esche, sondern gewöhnlich eine Siche nahm. Wie wollen wir uns das erklären? Vielleicht — ich kann darüber ans Unkenntniß des Landes kein Urtheil

abgeben — vielleicht giebt es im Wendlande keine oder doch nur sehr wenige Eschen; man nußte deshalb den Eschenbaum durch einen anderen ersetzen und wählte dazu ganz angemessen die dem männlichen Wesen gleichfalls entspre= chende Eiche. Noch wahrscheinlicher aber ist es, daß unter den Wenden, wenn sie nicht etwa den Glauben von der Ent= stehung des ersten Menschenpaares aus Bäumen mit den Germanen gemein, sondern von diesen erst angenommen hatten, die Eiche deshalb an die Stelle der Esche trat, weil eben die erstgenannte vor allen anderen Bäumen den Slaven heilig war. Was endlich den Umstand anlangt, daß sich gerade bei den Wenden der von ihren Ueberwindern, den Sachsen, zu ihnen übergegangene Cult ber beiben unsere Stammeltern repräsentirenden Bäume am längsten erhalten hat, so werden wir das weniger auffallend finden, wenn wir der Zähigkeit gedenken, mit welcher bekanntlich die Wenden an alten, einmal angenommenen Gebräuchen festzuhalten pflegen.

Indessen ist es nicht das Sachsenland allein, in welchem das Volk noch gegenwärtig der Esche als eines altehrwür= bigen bedeutungsvollen Baumes gedenkt und ihr geheimniß= volle Kräfte zuschreibt; es finden dahin einschlagende Vorstellungen sich von der Nord = und Ostsee bis zu den Alpen verbreitet. Nach A. v. Perger (Dentsche Pflanzensagen, Stuttgart und Dehringen 1864) steht bei Genkingen auf ber Alb in Schwaben eine hohle Esche, deren Höhlung Niemand, selbst bei bem stärksten Regen nicht, zu betreten magt, weil ein Gespenst (ber Weltgeist in dem Weltbaume oder der Menschengeist im Stammvater Aft?) darin wohnt. Derselbe führt auch an, daß Eschenzweige von den Hexen zum Brauen des Ungewitters benutzt worden sein sollen, daß man junge Eschen, ebenso wie junge Gichen, zu spalten und franke Kin= der zu ihrer Heilung hindurchzuziehen pflege, daß Eschenholz, am Johannistage vor Sonnenaufgang geschnitten, zum Stillen des Blutes angewandt werde, und daß es ein weit ver= breiteter Glaube sei, man brauche noch so weite Wunden nur mit Eschenbast zu umwickeln, um ohne weitere Verbandmittel

und Heftpflaster ihre schnelle Heilung herbeizuführen. Eine Menge ähnlicher Vorstellungen und von der Esche hergenommene Heil- und Zaubermittel führt ein gewisser Herr v. Gersstenbergk in seinem zu Weimar 1848 gedruckten Büchlein: "Die Wunder der Shmpathie und des Magnetismus" u. s. w. nicht nur an, sondern verkündigt und empfiehlt sie auch als alte wohlzubeachtende Volksweisheit und wirkliche erprobte Mittel gegen Warzen S. 7 u. 8, zur schmerzlosen Heilung von Wunden, Krebsschäden und Geschwüren S. 15, 16, 18. Schade nur, daß der ebenso sleißige als gläubige Sammeler seine Fundorte nicht angegeben hat, denn ohne Zweisel würden darunter auch manche niedersächsische sein.

Dies ist nun aber auch alles, was ich von An= und Nachklängen des alten Mythus von der Esche als Weltbaum und als Stammbaum des menschlichen Geschlechtes in alten Liedern, Sprüchen, Ueberlieferungen und Gebräuchen unseres Volkes habe auffinden können\*), und mehr ist es auch nicht, was ich in Bezug auf unsere Ahnmutter, die Erle, zu berichten weiß. Sehen wir zunächst auf ihren Namen! Sie heißt im Niederdeutschen Eller, Aller, Older, Urle, Elser, Els und Else, und dieser letzte, unter anderem in Waldeck gesbräuliche, Name soll nach Hehnatz Antibard. noch platter (älter niedersächsisch) sein als Eller. Nun aber ist ja Else, Ilse, Ilsabein zugleich auch ein Frauenname, vielleicht gar ein ursprünglich ebenso genereller als der Name Frau und Weib, und dies schon macht es wahrscheinlich, daß auch

<sup>\*)</sup> Ich trage nämlich einiges Bedenken, auch das, was Pröhle (Harzsagen S. 167) in Ofteroder Mundart von einigen am Sösekamp bei Ofterode himbeerpflückenden Weibern erzählt, deren einige (nicht alle saben es, sondern nur diejenigen von ihnen, welche Sonntagskinder waren) einen ganz nackten Mannsmenschen an einem so dünnen Zweige hangen sahen, daß derselbe nothwendiger Weise hätte brechen müssen, wenn es mit rechten Dingen zugegangen wäre, ich trage, sage ich Bedeuken, auch dies in Beziehung auf den altsächsischen Glauben vom Wachsen der Menschen auf Bäumen zu bringen, und noch weniger möchte ich diese Visson der Weisber für einen Nachhall der Eddalehre erklären, daß Odin einstmals selbst am Welt= und Lebensbaume als dessen Frucht gehangen habe.

unsere Vorfahren, die alten Sachsen, dieselbe Vorstellung von ber Else gehabt haben, wie die Nordgermanen von der Embla hatten, daß sie, gleich diesen, dieselbe als ein Doppel= wesen, als Baum und als Weib, und somit auch als Urweib, als ihre Stammmutter betrachteten, ganz abgesehen bavon, was ich bereits über die von den Weibern im Wendlande gefeierte Erle bemerkt habe. Allein es kommt unn auch noch eine dritte Bedeutung hinzu, welche ber Name Else ober Isfe hat. Er ist in gleicher Weise wie Weser, Elbe, Rhein, Bega und viele, viele andere zugleich ein allgemeiner Name für Gewässer, fließendes Gewässer, Fluß. Sowohl im Lippischen als auch am Harze fließt eine Alse, und eine Alz im bairischen Unterdonaukreis bei Ilzstadt; das hannoversche Melle und das preußische Bünde liegen an der Else, Luxemburg an ber Elze (französisch Alsette), und an dem Elzbach eine alte Ritterburg die Elz im Moselgebiete, und höchst wahr= scheinlich hieß nicht nur ber Bach bei Elsen (bem alten Miso?) im Paderbornischen, der jetzt gewöhnlich nur die Beke heißt, früherhin gleichfalls die Else, sondern es haben auch die hannoverschen Orte Else und Uelzen und das bücke= burgische Gilsen ähnlichen Beziehungen, wo nicht vorbeifließen= ben Bächen, so boch sumpfigen Erlenbrüchen, ihre Namen zu verbanken. Und ift es nicht zum wenigsten sehr auffallend, daß auch des Baumes anderer Name Eller und Aller sich in den allgemein bekannten Flüssen Aller und Iller, so wie sein britter Elfer\*) sich nicht nur in ben zahlreichen schwedischen Elf, sondern auch in unserer deutschen Elbe wiederfindet? aber, wird man fragen, was hat bieses mit bem alten My= thus von der Schöpfung des Weibes ans einer Erle zu schaffen? Ich meine dieses, daß die wasserliebende, zumeist in Sümpfen und an Gewäffern wachsenbe und biefe gleichsam kennzeichnende Erle ein Attribut und treffendes Sinnbild bes Waffers und bieses wieder, das Waffer, dies weiche, feuchte, flüffige, empfangend in sich aufnehmende und gebärende Element,

<sup>\*)</sup> Der Erlenkönig Goethe's ist schwerlich doch ein anderer als der Elfenkönig.

fast überall im Alterthum als das Symbol der weiblichen Natur, des weiblichen Principes galt, und daß folglich der in der Edda uns überlieferte Glaube unserer Bäter, den Urssprung des Weibes betreffend, auf einem tieferen Grunde ruht, als auf dem bloßen willkürlichen Spiele der Phantasie.

Wenn ich hiernach nun aber einige ber über die Erle in unserem Volke herrschenden Urtheile und verbreiteten aber= gläubischen Vorstellungen anführe, so wird dies bei dem ersten Blicke barauf nicht mit bem Vorbemerkten zusammenstimmen, ihm vielmehr ganz zu widersprechen scheinen. Denn haben unsere Vorfahren in der Erle das Symbol der Weiblichkeit, bes empfangenden und gebärenden Principes erblickt, wie läßt sich damit in Einklang bringen, was jetzt das Landvolk in meiner Heimath glaubt, daß nämlich ein frisch von einem Erlenbusche abgehauener und auf ben Schweinestall gewor= fener Stab das Brünstigwerben ber bavon nagenden Säue verhindere, daß sie nicht nach bem Eber verlangen? Sollte sich etwa der alte Grundsatz darin aussprechen: Hitze muß Hitze vertreiben; similia similibus curantur? Deun bag bie Erle sonst unserem Volke als ein befruchtendes Mittel gilt, ersehe ich aus von Gerstenbergt's: Die Wunder der Sympathie u. s. w., wo Seite 126 als ein altbewährtes Mittel, die Kühe fruchtbar zu machen, empfohlen wird: "Mache im Frühjahr nenn Erlenknospen zu Bulver, gieb sie ber Ruh in neubackenem Brode ein und laß sie bald barauf bespringen." So sehr sich biese beiben Volksansichten und Rathschläge aber auch zu widersprechen scheinen, ist doch aus beiden gleichmäßig zu ersehen, daß von dem Volke die Erle noch immer in Zu= sammenhang mit Befruchtung und Geburt, entweder hemmend ober förbernd, gebracht wird. — Die Erle, sollte man ferner meinen, mußte bem Bolfe auch als bas alte Sinnbild bes bei den Germanen so hoch in Ehren stehenden Weibes und als die Ahumutter des weiblichen Geschlechtes noch immer ehr= würdig und heilig dünken; aber siehe, das gerade Gegentheil findet statt\*). Zu ben bies bezeugenden Sprichwörtern,

<sup>\*)</sup> abgesehen von der vorhin besprochenen im Wendlande üblich gewesfenen Berehrung der Erle.

welche K. Schiller (Zum Thier= und Kräuterbuche bes mecklenburgischen Volkes I, S. 19) anführt:

"Ellernholt un robes Haar Sind up gauden Borren rar";

"Roth Haar und Erlenbogen, Thust du gut, man soll dich loben";

"Rood Haar un een Elsenstomp Wassen selden up een goeden Grond";

"Roden Baërt, Duivels Aërd"

tann ich ein ähnliches, im Lipperlande oft gehörtes hinzusügen: "Raue Hoor un Ellernhüchte Dreget sellen gäue (ä und u jedes besonders, nicht zusammen wie en ausgesprochen) Früchte."

Aus allen diesen geht hervor, daß man weder rothhaarigen Lenten, noch auch ben Erlen viel Gutes zutranet, fie als unfruchtbar an guten Werken betrachtet und sehr verächtlich behandelt. Aber gleich wie das rothe Haar nicht immer, nicht ursprünglich bei unseren Vätern in Verachtung stand, wie sie es vielmehr einem ihrer höchstverehrten Götter, bem Donnergotte, beilegten, und wie es ihnen erst später nach Einführung des Christenthumes verächtlich und bedenklich geworden, als man in dem zuvor angebeteten Thunaer den leidigen Satan erblickte: ebenso könnte auch später die Erle gerade deswegen unheilig und verächtlich geworden sein, weil man sie früher hoch in Ehren hielt und für heilig erachtete. Auch möge man bedenken, daß man auch schon in den älte= iten Zeiten bei aller Berehrung der Germanen gegen das Weib dasselbe doch auch wieder als ein sehr schwaches, un= zuverlässiges, arges und unheilbringendes Wesen\*) betrachtete, wie hundert alte Sprichwörter im Munde unseres Volkes

<sup>\*)</sup> Bei anderen alten Bölfern zwar noch ungleich mehr als bei den germanischen. Galt doch den Juden Eva, den Griechen Pandora als die Quelle alles physischen und moralischen Bösen.

beweisen, von denen sich bei weitem mehre auf die Schande als auf die Würde des weiblichen Geschlechtes beziehen, und aus welchen ich nur zwei hier anführen will: "Es giebt nur zwei gute Weiber auf der Welt: die Eine ist gestorben, die Andere ist nicht zu sinden." "Es ist besser, Weiber begrasen, als zur Kirche führen." Bei aller Achtung und Bersehrung, die man dem Weibe bewies, wollte und konnte man doch auch ihre Schwächlichkeit und Gebrechlichkeit dem Manne gegenüber uicht übersehen, und während man diesen unter dem Bilde der hohen, starken, sesten, edlen Esche darstellte, wählte man nicht ohne Fug und Recht die ungleich unansehnlichere, niedrig auf nassen Niederungen wachsende Erle zum Shmsbole des Weibes.

Nicht ganz klar ist mir geworden, was sich Mussäus eigentslich dabei gedacht hat, wenn er (Meckl. Jahrb. II, 134) bemerkt: "Gespenster werden von den Bannern in Säcken gewöhnlich in einen Ellernbruch als den geheimen Ausenthalt der Kröten und anderer Bunder getragen, worauf auch ein Sprichwort hindeuten mag: "Er ist beim lieben Gott im Ellernbruch" (Hei is bi'm leiwen Herrgott in't Ellernbrauk) d. h. er ist gestorben." Ich sehe nämlich nicht ein, was der Ellernbruch als Sitz der Kröten und Gespenster mit dem lieben Herrgott zu schaffen hat, und möchte lieber jenes Sprichwort daraus erklären, daß früherhin Ellernbrüche als Begräbnißstätten benutzt worden seien. Sinnvoll gab man daselbst die Todten sowohl der Mutter Erde als auch der Mutter Else zurück.

## 3meites Capitel.

Gewächse, welche, einst dem Wodan heilig, auch nachmals unserem Volke ehrwürdig und bedentungsvoll geblieben und zum Theil noch jest Gegenstände seines Aberglanbens sind.

(Die Buche, die Linde, der Hagedorn — Schlafdorn —, der Odenskop und der Wodensbung.)

Der höchste ber Götter (der Asen = Ansen, Hansen: noch Luther nennt die Fürsten große Hansen), den unsere Vorsah= ren verehrten, war Odhin, Odin, Duwin, wie ihn die Standinavier, Wodan, Wuotan, Guodan, Boden u. f. w., wie ihn die deutschen Stämme nannten. Ich weiß nicht, ob der Name Odin mit unserem "Odem" zusammenhängt, es läßt sich aber nicht verkennen, daß Odin als der die ganze Welt durchwehende lebendige Odem betrachtet wurde, und darauf scheint auch hinzudeuten der deutsche Name Wodan oder Wo= tan, der ohne Zweifel aus berselben Wurzel (Grimm vermuthet als solchen einen altbeutschen Wurzelstamm "wadan"\*) stammt, wie unser "Wuth und wüthen", so daß also Wodan das mächtige Wehen und Brausen, gleichsam das Schnauben des vollen urkräftigen Lebenshauches wäre \*\*). So sahen ihn ja auch unsere Väter dahinziehen durch die weite Welt, ein= herstürmen auf seinem weißen, achtfüßigen Renner Sleipnir und hinter ihm her sein reisiges Gefolge, die fühnen, schlacht= lustigen Reiterinnen, die Balkprien, und die dem Tode freudig entgegenreitenden Heldengeister, die Einheriar, und heutigen Tages noch sieht ihn das Bolk zu Zeiten in der Nacht so über Berg und Thal, durch Feld und Wald und d'rüberhin, hoch in den düstern, flüchtigen Wolken, fahren, wenn es ihn jetzt auch nicht mehr Wodan, sondern den wüthenden 3äger nennt, den Hackelberg der Niedersachsen und Westphalen, ben Hokolberand, wie nach Grimm im Altfächsischen ein Gewappneter heißt. Insofern nun, als er, ber sich auch sel= ber in der Edda den Wanderer, Gangler, nennt, der durch die Welt dahinfahrende Lebensodem ist, fällt er mit dem grie= chischen Zeus zusammen; denn auch Zeus ist ja der Lebendige und Belebende, und seines Namens alte Genitivform Zyvós weist auf den alten Nominativ Cyv, leben, hin. Indessen

<sup>\*)</sup> Prohle in seinen Harzsagen (S. 40) theilt eine Erzählung in der niederdeutschen Mundart von Gittelde mit, in welcher das entsprechende wuten in der Bedeutung von spukend umherwandeln vorkommt.

<sup>\*\*)</sup> Als den lebendigen Odem, der auch den Menschen die Seele eingehaucht hat, bezeichnet ihn die jüngere Edda mit den Worten: "Er hat den Himmel gemacht und die Erde und die Luft und alles, was sie enthalten; das Größte aber ist, daß er den Menschen gemacht hat und ihm eine lebendige Seele gegeben, die nie vergehen wird, wenn auch der Leib vergeht und zu Asche verbrannt wird."

ist er boch auch wieder in vielen anderen Stücken und na= mentlich darin von Zeus verschieden, daß er nicht, wie dieser, zugleich auch der Donnergott war, und läßt sich meist noch ungleich besser mit der Tochter des Zeus, der Pallas Athene, vergleichen, die freilich, als aus dem Haupte des Götterköniges entsprungen, nur eine Eigenschaft bes höchsten Gottes ift, nur ein Ausfluß aus ihm, nur eine Sppoftase seines Gedankens, seiner göttlichen Weisheit. Zeus selber freilich ift anch ber Herr ber Heerscharen, welcher nach seinem heiligen Rathschluß ben Kämpfern Sieg ober Nieberlage zu= wägt; doch seine Tochter ordnet und leitet die Schlacht und ist die eigentliche Kriegsgottheit und zwar die verständige, flüglich erwägende und wohl berathene, wie es auch Wodan war. Denn ob er gleich der Wüthige heißt, ist er doch nicht wie Ares\*) der blindwüthige, sondern wie Pallas Athene der flare besonnene Feldherrngeift, welcher nach Saxo Gramma= ticus (Othinus ordinandi agminis disciplinae traditor et repertor) die gereihete Schlachtordnung und Taktik erfunden hat; er ist, wie Minerva, die höchste Weisheit, wie sie, der Pfleger aller Wiffenschaften und ber Erfinder aller Künfte. Er hat, um in die Tiefe aller Wahrheit eindringen, um aus bem Born ber Weisheit, bem Mimisbrumnen, trinken zu können, sogar eins seiner Augen aufgeopfert. Nicht ber

<sup>\*)</sup> Dem griechischen Ares und römischen Mars entsprach der germanische Tyr oder Tys, im Gothischen wahrscheinlich Tius, althochdentsch
Zio oder Ziu, vermuthlich derselbe, den die Angelsachsen Searneat, die
alten Sachsen oder Franken aber Sachsnot nannten und der mit Wodan
und Thunaer eine in der bekannten Abschwörungsformel (Ek forsacho
diabole end allum diabolgelde end allum diaboles werkum end
wordum, Thunaer ende Woden ende Saxnote u. s. w.) vorkommende
heilige Dreiheit bildete. Bon ihm führt, was ich meiner Aufgabe gemäß
nicht unbemerkt lassen darf, der Aconitum napellus im Schwedischen den
Namen Tyrhialm, wie wir ihn ähnlich Eisenhut und Sturmhut nennen,
und ebenso in einigen deutschen Landschaften der nicht minder gefährliche
Kellerhals oder Seidelbast (Daphne mezereum) den Namen Tist oder
Tistbast. Grimm leitet den Namen Seidelbast von Ziolinta (Linta = Bast,
also Ziobast, Zisbast) her und bemerkt, daß der Seidelbast auch Zwilind,
Zilland u. s. w. im Desterreichischen heiße.

gemeine Kriegerhaufen, sondern die Heerführer und Helden, die Könige und Fürsten, die Edelinge, der kriegerische vorkämpsende Abel ist sein Volk; sein sind zugleich die Nichterstühle und die von ihm belehrten Weisen, die auf den Richterstühlen sitzen; sein sind die Rathsversammlungen und die Verständigen, die darin seinen Kath ertheilen; sein sind die Dichter, die Stalden und Barden, die er begeistert, die Seher und Propheten, die er erleuchtet, die Heilen; wud Zanberkundigen, kurz! alse Weisen, Künstler und Gelehrten, deren Lehrer und Meister er ist.

Don den Erfindungen, die man ihm zuschrieb, muß ich nun namentlich der Runenschrift gedenken, weil sich darauf, wenn auch nicht in unserer Vorstellung mehr, doch durch den Namen, welchen es führt, eins unserer edelsten und schönsten Gewächse bezieht. — In Odins Runenliede der Edda heißt es:

"Runen wirst du finden und Rathstäbe, Sehr starke Stäbe, Sehr mächtige Stäbe. Erzredner ersann sie, Götter schusen sie, Sie ritzte der hehrste der Herrscher."

Also die Runen (ihr Name wird fast einstimmig von allen Alterthumssorschern aus dem altdeutschen Worte "runen", unserem jetzigen "raunen, zuraunen" = zuflüstern, erklärt, weil sie Worte, Gedanken dem ihres Lesens kundigen Betrachter zuraunten), die Runen standen auf Stäben einsgeschnitten, wie auch im Atlamal erzählt wird:

"Klug war Kostbera und kundig der Runen. Sie besah die Stäbe beim Scheine des Lichtes Und zwang die Zunge zu zwiefachem Laute, Denn sie schienen ungeschnitzt und schwer zu errathen."

Dergleichen Runenstäbe waren aber nicht bloß bei den Skandinaviern, sondern auch bei unseren Bätern im eigentslichen Germanien in Gebrauch, und schon Tacitus gedenkt derselben im 10. Cap. seiner Germania, woselbst er schreibt: "Die Art und Weise, das Loos zu wersen, ist einsach. Sie

schneiben eine von einem Fruchtbaume genommene Ruthe in kurze Stäbchen, bezeichnen dieselben mit gewissen Merkmalen und streuen sie unüberlegt, bloß den Zusall walten lassend, über ein weißes Tuch hin. Dann hebt bei öffentlichen Raths=versammlungen der Priester des Staates, bei Privatbera=thungen aber der Hausvater seinen Blick zum Himmel auf und betet zu den Göttern, hebt dreimal jedes Stäbchen auf und giebt nach dem zuvor eingedrückten Zeichen die Deutung." Auch später kommen sie noch bei den alten Sachsen vor, welche nach Beda (Angl. hist. V, 11) Zweige zum Auslosen der Feldherunstelle benutzten.

Man nahm, berichtet Tacitus in der oben angeführten Stelle, die Runenstäbe nicht beliebig von jedem Baume her, sondern von einem fruchttragenden Baume, er sagt aber nicht, von was für einem Fruchtbaume. Was wir jetzt vorzugs= weise Fruchtbaum nennen, nämlich Obstbäume, gab es im alten Deutschland eben nicht und in Standinavien noch weni= ger, und deshalb werden wir schwerlich an Aepfel= und Birnbänme, sondern an andere, Beeren oder Eicheln und Edern tragende Bäume zu benken haben. Die wichtigste, für Menschen und Bieh nützlichste Frucht lieferte aber unstreitig die Buche. Zudem war ja auch nichts natürlicher und lag nichts näher, als die Zweige, auf welche man die ben Rathschluß ber Götter offenbarenden Runen einschnitt, von den heiligen, den Göttern geweiheten Sainen herzunehmen, und diese waren sicher vorzugsweise Buchenhaine als die in unserem deutschen Vaterlande vorherrschenden und schönsten. Ja, hätten sie bei unseren Ahnen nicht gang besonders in Heiligkeit gestanden, wären sie nicht vor allen anderen die Stätten ber Gottesverehrung gewesen, so hätte sicherlich die alte bentsche Baukunft, die sogenannte gothische, von ihnen nicht das Vorbild für die späteren christlichen Tem= pel, die mittelalterlichen Dome, hergenommen, wie das doch offenbar der Fall gewesen ist. "Mit den mehr anstrebenden als wagerechten Aesten bilben, schreibt Klöbisch "beutsche Waldbäume und ihre Physiognomie", diese Bäume, zum Walde geeint, bas ächte Borbild für die gothische Baukunst: schlanke, hochanstrebende Pfeiler sind die Träger für die Spitbögen der Aeste, so daß dichte Buchenwälder oft sich durchschneidende Kreuzgänge bilden. Die dichtbelaubte Krone macht sie, die Buche, zugleich zum schattenreichsten Waldbaum."

Was aber für die Buche als für den Baum, von welschem man die mit Runen zu bezeichnenden Stäbchen herzusnehmen pflegte, noch mehr und ganz entscheidend spricht, das ist, ganz abgesehen davon, daß in der Edda auch der Aussdruck Buchrunen vorkommt und es daselbst im Liede von Sigurdrifa heißt:

"Das sind Buchrunen, das sind Bergrunen, Dies alle Alrunen Und rühmliche Machtrunen",

ich sage: das ist der Name unserer deutschen Lettern, der Name Buchstaben, der nicht wohl anders als auf diese Weise zu erklären ist. Es reicht dieser Name nämlich bis in das alte deutsche Heidenthum hinein, und als die Angelsach= sen Britannien eroberten, mußte es bei ihnen schon Bücher, b. i. aus Buchstaben zusammengesetzte Schriften, geben, benn sonst ja hätten sie den Namen book aus ihren Stammsitzen nicht mit in ihre neue Heimath hinübernehmen können. Sie gaben freilich später die alte Runenschrift auf und nahmen dafür von den unterjochten Britten die runden römischen Schriftzeichen an, wir Deutschen aber und unsere nordischen Verwandten, die Dänen, Norweger und Schweden, die ihre alten Sitze nicht verlassen haben, sind insofern dem Brauche unserer Bäter treu geblieben, als wir uns noch unserer gothisch eckigen, gleichsam aus Runenstäben zusammengelegten Buch= staben bedienen. Und wenn jetzt unser Bolk auch keine Buchstäbe mehr legt, um, was nach des Himmels Rathschluß geschehen soll, zu erfahren, so sieht es doch zu diesem Zwecke noch immer Buchstaben an, schlägt heilige Bücher (Bibel und Gesangbuch) auf, legt sich die Karten zurecht, gießt Zinn und Blei ins Wasser und glaubt aus dieser Art von Runen die Zukunft benten zu können.

Daß Wodan, der edelste der Usen, der Götterfürst, wenn

auch als Bater aller Menschen (Allvater), doch ganz beson= bers als Gott, Schutherr und Gönner der fürstlichen und adlichen Geschlechter betrachtet wurde, ist bereits bemerkt, und kaum wohl brauche ich baran zu erinnern, daß fast bei allen germanischen Völkern die fürstlichen Familien ihre Abkunft von ihm ableiteten, fast alle alten Helben als Söhne Obins angesehen wurden. Er war, wenn auch der Kriegsgott über= haupt, doch ganz befonders der Gott der von ihm abstam= menden Kriegsfürsten und ihres friegerischen Abels, und in der Edda, im Harbardsliede, rühmt er sich gegen Thor geradezu, daß er nicht, wie diefer, der Gott des gemeinen Volkes, nicht der Bauern Gott, sondern der höheren Geschlech= ter sei, daß er mit edleren Dingen, als bieser, sich befasse und ein bei weitem forgloferes, ungebundeneres, glänzenderes und lustigeres, mit Ginem Worte! ein, wie wir fagen würden, junkerliches Leben führe. Als solchem Kriegs = und Adels= gotte nun, war ihm die Linde geheiligt, was daraus schon hervorgeht, daß, wie Fr. Rühs in der Ginleitung zu seiner Ebba S. 118 bemerkt, Lind im Nordischen die Kriegsfahne bezeichnet, weil der Schaft dieser Fahne dem Holze der Linde entnommen war. Ich möchte weiter gehen als Rühs, ich möchte glauben, daß man ursprünglich nicht bloß ben Schaft, sondern die ganze Kriegsfahne, indem man dazu ganz einfach einen Lindenast benutzte, der Linde entnahm, und bin auch fehr geneigt, die Sage von Bruno von der Linden, welche Proble (Harzsagen S. 176) erzählt, zurück auf Woban und seinen heiligen Kriegsbaum zu beuten; benn gar leicht konnte es geschehen, daß man in späteren Zeiten, als man bes Lin= benritters, welcher auf seinem schnellen, nicht einzuholenden Rosse die Welt burchjagt, nicht mehr als eines Gottes gedachte, aus ihm einen Raubritter, den Bruno von der Linden, machte, welchen die Bauern immer verfolgt haben, nie aber im Stande gewesen sind zu fassen, weil er seinem Renner bie Hufeisen verkehrt unterschlagen ließ. Wenn seine Verfolger baher gedacht haben, er wäre dorthin geritten, und sind ihm nachgesprengt, so haben sie sich nur von ihm entfernt, und er ist auf ber entgegengesetzten Seite gemesen.

Als Wodans heiliger Kriegsbaum scheint benn die Linde auch der Lieblingsbaum und das Symbol des alten deutschen Kriegsadels gewesen zu sein, und bazu war sie in der That gar sehr geeignet; benn es giebt nicht leicht einen anderen Baum, welcher ein vornehmeres Wefen hat, mit hoher Würde und Majestät zugleich mehr Annuth, Wohlgefälligkeit und Lindigkeit (baher etwa sein Name Linde?) paart. Noch immer ruhen wir alle gern unter seinem fühlen und duftigen Schatten wie vordem unsere Bäter und namentlich die alten Herzöge, Heerfürsten und Barone, wenn sie aus der Hitze des Kampfes in ihre Burgen wieder heimkehrten. Dann setzten sie sich dort unter das Laubdach ihrer Linden und tranken ihren fühlen schäumenden Meth. Deswegen stand die Linde vor Zeiten fast überall in den Burghöfen aufgepflanzt und wird auch jetzt noch häufig darin angetroffen. So in dem Schlofgarten zu Augustenburg die berühmte Linde, welche, auf 45 Säulen geftütt, über 1000 [ Fuß Schirm= fläche hält, und so die sicher an tausend Jahre alte im Hof ber alten Burg zu Nürnberg, wo vor bem Schwedenkönige Guftav Adolf, der hier im dreißigjährigen Kriege ruhete, ge= wiß schon mancher deutsche Raiser mit seinen Rittern sich ausgeruhet und erquickt hat. — Doch ungleich mehr, als was ich bisher vorgebracht, zeugt für die Linde als den Baum bes schlachtwaltenden Gottes und seiner kriegerischen Ebelinge, was Bröhle in seinen Sagen vom Unterharz erzählt: "Ginst fämpften hier auf bem Stuckenbergsanger, vermelbet er, zwei Heere lange ohne Entscheidung. Da stieß des Abends der Feldherr ber westlich stehenden Krieger sein Schwert in ben Boben und rief: Wenn bis morgen früh bies Schwert zu einem Baume wird, ift ber Sieg unfer. Um Morgen fah man ftatt der Waffe eine Linde, und die Krieger wurden da= burch so begeistert, daß sie das östliche Beer völlig in die Flucht schlingen." Erscheint hier nicht die Linde als der Schwert= oder Kriegsbaum, welcher den Helden Sieg ver= leiht? Und wenn Pröhle ferner berichtet: "Im Bodekeffel auf dem Unterharz ftand eine Linde, in welcher ein freund= licher Awerg wohnte, ber, wenn er gebeten wurde, in der

Nacht heilende Kräuter vor die Thüren der Kranken brachte", ist es nicht ebenfalls der in der Sage zum Zwerge herab=gesunkene Kriegsgott, der, wie er Wunden schlägt, auch Wun=den zu heilen weiß und heilender Kräuter kundig ist?

Ist aber Wodan nicht bloß der Heervater der Krieger und der Schlachtengott, sondern auch in seiner tiefen Weis= heit und Erkenntniß der Rath und Gesetzgeber der Menschen, der Rechtsprecher und Richter: so müssen wir die Linde als sein Symbol und Attribut auch wohl an allen benjenigen Orten finden, die ihm als Rathsversammlungen und Gerichtsstätten geweihet waren; und dem ist so in Wirklichkeit. Be= kannt ist Jedem die Ginde zu Dortmund, unter welcher bas in das tiefste Alterthum hineinreichende Gericht auf rother Erbe, die heilige Fehme, gehalten wurde, und eine Menge alter Städte giebt es, auf beren Marktpläten ober vor beren Thoren, wo sich das Volk zu Rath versammelte und wo seine Schöffen zu Gericht saßen, ber heilige Baum Wobans sich erhob. Die Sachsenchronik (siehe Perger's beutsche Pflanzenfagen) erzählt als eine Merkwürdigkeit vom Jahre 1473, daß schon am 25. März die Bäume und Sträucher blüheten und zu Ostern auf der großen Linde zu Bruns= wick schon große Blätter wuchsen. Die Linde zu Neustadt am Kocher war schon, wie Schubert in seiner kleinen Na= turgeschichte berichtet, im Jahre 1229 ein großer Baum (ber also sicher noch aus ber Heibenzeit stammte), benn nach ber alten Urkunde wurde bamals die neue Stadt hinauf an die Heerstraße an dem großen Baume erbaut, nachdem schon im Jahre 1226 die alte Stadt Helmbundt, deren Ruinen man noch zwischen Neustadt und Salzbach sieht, in einem Aufruhr zerstört war. Vom Jahre 1408 heißt es:

> "Vor dem Thor eine Linde staht, Die sieben und sechzig Säulen hat."

Jetzt hat dieser merkwürdige Baum, an welchem Jeder, ber ihn sieht, seine Frende haben muß, einen Umfang von 32 Werkschuhen, und der Raum, über den seine Aeste sich ansbreiten, beträgt gegen 400 Schuh im Umkreis. — Um

noch aus meinem engeren Vaterlande Beispiele anzusühren, gebenke ich des Platzes unter den Linden bei dem Dorfe Hornoldendorf, welcher noch gegenwärtig das Rathhaus genannt wird, und der Linde vor der Stadt Blomberg, von welchem Baume Piderit in seiner Lippischen Chronik schreibt, daß unter derselben im funfzehnten Jahrhundert über ein der Zauberei angeklagtes Weib ein öffentliches peinliches Gericht gehalten worden sei; und darnach will ich, weil sich darin am deutlichsten die alte Volksvorstellung von Wodans heiligem Gerichtsbaume ausspricht, noch die Worte Temme's (Pommersche Sagen S. 70) citiren: "Die Linde kann kein Unsecht, das unter ihr geschieht, vertragen, und als daher Albrecht Glieder, der Bürgermeister von Stettin, im Jahre 1464 sich zum Landesverrathe unter der Linde zu Schilderss dorf berieth, verdorrete der Baum alsbald."

Nach diesem kann es uns nun auch kein Wunder neh= men, daß wir in Niedersachsen und Westphalen und, wie ich vermuthe, überall im beutschen Baterlande die alten zugleich zu Begräbnifftätten bienenden Rirchhöfe mit Linden besetzt finden. Wie ich selbst eine Menge Ortschaften meiner Beimath nennen könnte, auf beren Kirchhöfen folche Bäume ste= hen, die viele Jahrhunderte alt sein und aus einer der Gin= führung des Chriftenthums in Deutschland sehr naheliegenden Zeit stammen muffen, so wird sich ohne Zweifel jeder meiner Leser ähnlicher Bäume in seinen nächsten Umgebungen erin= nern und braucht nicht erst, um solche alte Stämme anzuschauen, zum Kirchhofe bes Dorfes Ringethal an bem Zschop= pen zu reisen, wo man bie große 22 Fuß im Umfange messende Linde zeigt, an beren Fuße einst Luther eine Prebigt hielt. Bielleicht stand manche dieser alten Linden schon eher, als die Kirche neben ihr, vielleicht und fehr mahrschein= lich wurde sie, die Kirche, von unseren zum Christenthume übergetretenen Bätern gerade beshalb auf dem Plate aufgebaut, weil er, ber Lindenplatz, schon früher bem Bolte heilig gewesen war und ber Gemeinde zum Versammlungs= plat gedient hatte. Jedenfalls, auch wenn zuerst die Kirche aufgebaut und bann erst Linden um sie herum gepflanzt wurden, mußten diese, weil man das Heiligthum damit um= pflanzte, schon zuvor eine heilige Bedeutung haben.

Ob und in welcher Beziehung die Linde zu dem Lindswurm\*) steht, kann ich nicht sagen, allein ihr Name erinnert doch an ihn, und wenn im alten Mythus von dem Lindwurm auch nicht der Linde gedacht wird, so kommt darin doch eine andere mit Wodan zusammenhängende und auch noch jetzt in den Aberglauben unseres Volkes verflochtene Pflanze, der Hagedorn, Schlasdorn, vor, so daß ich hier nun auch auf diese alte Sage näher eingehen muß.

Die Edda erzählt: Als Sigurd (ganz gleich bedeutend mit dem deutschen Siegwart; im Nibelungenliede aber heißt er Siegfried) ben Hüter bes Schatzes, ben Drachen Fafnir, also den Lindwurm, getödtet hatte, ritt er weiter in die Welt hinein und kam zu einem Hause, bas hoch auf einem Berge lag. Darinnen fant er ein in tiefen Schlaf versenktes Weib, mit Helm und Panzer gewappnet, die Sigurdrifa, auch Hildr (Kampf), Brunhildr = Brunhild (die Panzerkämpferiun, benn Brünne = Panzer), eine Schlachtjungfran ober Balthrie Denn Obin hatte fie mit seinem Schlafborn gestochen und in Todesschlaf versetzt, weil sie einen seiner Lieblinge, bem er ben Sieg verleihen wollte, zu ihrer Bente fich ausersehen und in ber Schlacht niedergeworfen hatte. Sigurd zog sein Schwert und schnitt damit den Panzer der schönen Schläferinn auf. Sofort erwachte fie; beibe gewannen sich lieb, und er, nachdem er sich mit ihr verlobt, zog wieder fort von ihr, um seine Heldenlaufbahn fortzusetzen. Bald barnach fam er zu bem Könige Giufi, beffen Gattinn Grimhildr (Helmkriegerinn) auch eine Valkhrie war, die ihm zwei Söhne Gunnar (Günther = Krieger) und Högni (Ha= gen = Hageborn = Schlafborn = Stachel des Todes) und eine Tochter Gudhrun (Kampfgenoffinn) geboren hatte. Un=

<sup>\*)</sup> Ich werde später auch eines Saselwurms gedenken, und in dem griechischen Mythus kommt oft die Schlange als Wächter und Schutzgeist eines heiligen Banmes vor. Bergl. Bötticher, Banmenltus der Hellenen S. 19 ff.

eingebenk seiner Verlobung mit Brunhildr vermählte sich Sigurd mit Gudhrun und schloß eidlich Brüderschaft mit seinen Schwägern Gunnar und Högni. Mit biesen beiben begab er sich sodann zum Könige Atli, dem Bruder seiner früheren Braut Brynhildr, um sie für Gunnar zu freien. Diese hatte ihren Sit auf Hindfels oder Hirschburg, und ihren Saal umgab eine Waberlohe (vafrlogi), ein webendes, wallendes Fener, und sie hatte gelobt, nur dem Manne sich zu vermählen, der furchtlos zu ihr durch diese Waberlohe reiten würde. Gunnar vermochte das nicht, aber statt seiner that es Sigurd, nachdem die beiden Helden ihre äußere Be= stalt und ihre Namen mit einander vertauscht hatten. Unter ber Geftalt und bem Namen Gunnars vermählte er sich nun mit Brunhildr, berührte sie aber nicht, sondern legte im Brautbett zwischen sie und sich als Scheidewand sein blankes Schwert. Am anderen Morgen tauschten die Vermählten bie Ringe mit einander, und Sigurd ritt zu Bunnar zurück, und diefer, der nun wieder seine frühere Gestalt angenom= men hatte, nahm Brhnhildr als seine Gemahlinn zu sich und lebte auch, gleich wie Sigurd mit Gudhrun, so lange glücklich, bis Brunhildr ben an ihr durch Sigurd verübten Betrug entbeckte und sich durch Högni (Hagen) furchtbar an dem Verräther rächte.

In diesem Mythus begegnen wir also dem Schlafdorn, womit Odin, der Gott des Lebens, der aber als solcher auch wieder der Gott des Todes ist (und darum scheinen ihm auch die Begräbnisstätten, auf denen seine heilige Linde stand, geweihet gewesen zu sein) seine Valkprie, Hildr oder Brynhildr, in Todesschlaf versenkt hatte. Der Hagedorn, der Dorn der wilden Rose (ihre Blume das blühende Leben\*), ihr stechender

<sup>\*)</sup> Als solches Symbol des blühenden Lebens erscheint die Rose offenbar in der bekannten Sage vom Rosenstock am Hildesheimer Dome. Seifart in seinen Sagen aus Stadt und Stift Hildesheim, erste Abth. S. 3 ff., bringt Folgendes darüber bei: "Bo jest Hildesheim steht, war früher alles Wald (Wool). Ein frommer deutscher Kaiser verfolgte dort einst auf der Jagd einen Hirsh und sank zulest, von der Verfolgung

Dorn der Tod), ist demnach das Shmbol des Todesstachels, und ganz dasselbe ist auch wieder, wie schon sein Name sagt, Högni oder Hagen, durch welchen später Sigurd fällt.

— Betrachten wir sodann die Waberlohe, durch welche der Held hindurchreiten muß, um die ihm entrissene Geliebte aus ihrem Todesschlummer zu erwecken und wieder zu erlangen! Diese Lohe ist die Lohe des Scheiterhausens, in welcher man die Leichen zu verbrennen pflegte. Der Held nun, welcher alles für die Geliebte wagt, ihr überall hinfolgt, selbst durch die Flammen des Todes zu ihr hindurchdringt in die Unterwelt, gewinnt sie auch wieder zurück, gewinnt sie dem Tode zum ewigen Besitze und Genusse ab. — Dasselbe besagt der alte deutsche Mythus vom Dornrösschen, welche, von dichtem Dorngebüsch umgeben, schlummert und nur dem Kühnen neusbelebt zu Theil wird, der durch diesen dichten verwundenden

ermüdet, unter einen hohen Baum, um auszuruhen. Sier in der Wildniß gang verlaffen und fürchtend, sich baraus nicht wieder gurecht finden gu fonnen, nahm er von seiner Bruft ein goldenes Rreuz mit Muttergottes= bild, hing es vor fich an einen wilden Rosenstrauch und betete davor inbrunftig, daß ihn die beilige Jungfrau doch wieder zu Menschen führen wolle. Gleich barauf fiel er in einen tiefen Schlaf, und als er baraus wieder erwachte, fab er zu feiner großen Verwunderung den Platz vor fich mit Schnee bedect, mahrend ringe umber alles in gruner Sommerpracht ftand. Huch bas Beiligthum, welches er an ben Rofenftod gehängt hatte, war daran fest gefroren, und bennoch blüheten am Busch die Rosen weit schöner und voller als vorber. Der Raifer, gleich barauf von feinem Jagdgefolge wieder aufgefunden, ließ nun auf die ihm vom Simmel bezeichnete Stelle eine Capelle bauen, ben Rosenftod aber an ber Mauer derfelben fernerhin fortstehen. Das ift an ber alten fleinen Capelle am Dome berfelbe Rosenstod, ber noch heutigen Tages grunt und blüht und feines Gleichen an Größe und Bunderpracht nicht weiter in der Belt hat." - Der felbft mitten im Schneegefilde blubende Rosenftock mar bem= nach ein weisfagendes Bild ber zufünftigen Bluthe Sildesheims, der felbit die schlimme Winterzeit mit ihren Froften, Schneegeftobern und Sturmen, d. i. die Zeit der Trubfal und Wefahr, nichts anhaben und schaden follte. Co wenigstens faßten die Sildesheimer felbst die Sache auf; denn nach dem früheren Bolksglauben bedrohete Stadt und Stift ein schweres Unglud, wenn einmal ber Rofenftod am Dome feine Bluthen zeigte (Geifart II, 179).

Dornenwald zu ihr hindurchdringt. Denn diese Dornen sind nichts Anderes, als das Dorngesträuch, namentlich des Hagedorn, mit welchem man, um ihn schnell in Brand zu stecken, den Scheiterhausen der Todten zu umgeben pflegte. Sonach bezeichnen die Dornen ganz dasselbe, wie die Lohe.

Nach diesen Bemerkungen ist es nun leicht zu begreifen, warum unseren Vorsahren der Hagedorn, ganz besonders aber der Schlafdorn, d. i. der durch den Stich einer Gallswespe veraulaßte Auswuchs, für Schlaf und Tod bedeutsam war. Es schläft darin eine Larve, die später daraus zu einem neuen höheren Leben hervorgeht. Auch stellt der Schlasdorn sehr auschaulich den Scheiterhausen vor, denn abgesehen davon, daß er auf einem Dornstrauch sitzt, mit welchem man den Holzstoß zu bekleiden pflegte, ist dieser Gallapsel auch mit einem rothen Fasergewebe umgeben, das einem Geslamme uicht unähnlich sieht, also ein treffendes Bild nicht nur der Dornen des Scheiterhausens, sondern auch der Flammen desselben ist.

Ich habe nicht erfahren können, ob unfer Volk diesen Schlafborn (Sleiper — Schläfer heißt er im Lippischen, und ähnlich wird er ohne Zweifel auch in ganz Westphalen und Niedersachsen heißen) noch gegenwärtig in irgend welche Beziehung auf den Todesschlummer setzt, auf den Schlummer aber bezieht es ihn noch immer, benn man legt ihn noch im= mer denjenigen, welche an Schlaflosigkeit leiben, zur Herbei= führung bes Schlummers unter bas Kopffissen und gebraucht ihn auch gegen die Krämpfe der Kinder, also als ein Beruhigungsmittel gegen die schmerzlichen Zuckungen des Lebens. Dieser Aberglaube scheint aber nicht bloß in Nordbentschland, sondern durch unser ganzes Vaterland hindurch zu herrschen, muß also aus sehr alten Zeiten stammen und sich als Erbtheil aller beutschen Stämme auf sehr frühe, gleichsam ursprüngliche religiöse Vorstellungen unseres Volkes gründen, und was für Vorstellungen das gewesen sind, glaube ich sattsam nachgewiesen zu haben.

Ich will nun zweier anderer Gewächse noch Erwähnung thun, die zwar weit weniger als die zuvor besprochenen noch jetzt bei unferem Volke in Ansehen stehen und Bedeutung haben, doch schon durch einen ihrer Namen, den sie in eini= gen Gegenden Deutschlands führen, an unserer Bäter ein= stigen Wodanscult erinnern, ich meine den Obenskop und den Wobendung. Obenskop nämlich ist, wie R. Schiller gegen Grimm's Behauptung, daß nach Wodan kein Gewächs nachweislich benannt worden sei, bemerkt, am Niederrhein ein weit verbreiteter Name für den Alant, Inula, der in verschiedenen Arten, als Inula dysenterica (Ruhralant, Dummerjahn, Donnerwurzel), Inula britannica (Wiesenalant, Hund8auge) u. s. w., vornehmlich aber als Inula helenium (ächter Mant, Oltwurz, Glockenwurzel) häufig im nördlichen Deutsch= sand vorkommt. Die gelbe asterartige Blume der beiden letztgenannten Arten ist besonders schön und groß, und man begreift fehr wohl, wie unsere Bäter dieselbe Obenskop, Obinskopf, nennen konnten, benn sie hat wirklich mit einem goldumlockten, goldumstrahlten Haupte große Aehnlichkeit. Auch wird eine aubere, zwar nicht bei uns, wohl aber in Destreich und Mähren wachsende Gattung oculus Christi genannt, und es ist durchaus nicht unwahrscheinlich, daß man erst späterhin das Angesicht und Auge Obins auf Christi Auge übertragen hat. Noch jetzt wird namentlich die stark= riechende und aromatisch bittere Wurzel des ächten Alant nicht nur gegen die Räube der Schafe innerlich und äußer= lich angewandt, sondern auch als ein vortreffliches magen= stärkendes Arzueimittel in den Apotheken geschätt; man bereitet aus ihr den Alantwein und mit Hinzusetzung von Honig einen Meth, der für die Brust sehr zuträglich sein foll. Zwar weiß ich nicht, daß man bei uns in Nordbeutschland mit diesem Kraute aberglänbische Vorstellungen verbindet, boch lese ich in Perger's beutschen Pflanzensagen, daß man in Süddeutschland am Maria Himmelfahrtstage, bem 14. Sep= tember, der deshalb auch den Namen Kräuterweihtag und Würzweihe führt, an manchen Orten ben Alant zugleich mit acht anderen Kräutern in ein Bündel zusammen binde und weihe, und daß er in diesem Bündel für das wichtigste Kraut gelte, da man es in die Mitte des Kräuterbüschels setze.

Die andere noch wahrscheinlicher nach Wodan benannte Pflanze ist die Cicuta virosa, der giftige Wasserschierling, Wütherich, Wüftling, der bei dem niederdeutschen Volke (ich habe nicht erfahren können, ob noch gegenwärtig) ben Namen Wodendunk oder Wodendung, auch Wodenbungel führte, vor zwei Jahrhunderten jedoch noch vieler Orten also hieß. In Samuel Meiger's Buche de panurgia lamiarum sagarum, Hamb. 1587, findet sich I, 6 folgende Stelle: "Etlike vorgiftige Krübere sind bem Minschen ein bobtlick Vorgifft, alse cicuta, Wodenbungel, dar man etlicke Lüde tho Athenen (Sokrates) hefft plagen henne tho richtende." In einem Hexenprozesse zu Gichhof vom Jahre 1609 bezeichnet die An= geklagte ein Pflafter von Wodenbunckswurzeln und unbenut= tem Wachs als Heilmittel gegen die durch einen Zauberguß bewirfte Lähmung. Bei Gelegenheit einer Untersuchung, welche auf unmittelbaren Befehl bes Herzogs Guftav Abolf im Jahre 1660 über ben Aberglauben in ber Walpurgis= nacht angestellt wurde, versichert eine Hirtenfran auf Befragen, sie wisse nichts von Bueten des Viehes. Wenn das Vieh frank werbe, gebe sie ihm Thriack, ober, wenn es Wobenbunck gefressen, süße Milch. — Bei einer anderen Gelegenheit äußert eine ber Hexerei angeklagte Frau die Vermuthung, daß das Vieh des Nachbars, das sie durch den Tenfel umgebracht zu haben beschuldigt war, in der Koppel wol Wobendunk gefressen haben möge. R. Schiller, aus beffen schon früheren Ortes angeführten Schrift ich bies ent= lehnt habe, bemerkt über die Abstammung des Namens Wo= bendungel: "Vermuthlich lautete es althochdeutsch Wuotanestungal und ist aus tunga (stercoratio = Dung) zu erklären, ober Sam. Meiger schrieb ungenau bungel statt tungel; bann wäre es althochbentsch Wuotaneszunkal, Wodani sidus, also jenem Wodesterne (beffen Brimm erwähnt, und ber zugleich als Kräutername vorkommen foll) völlig gleich. Biel= leicht ist aber auch das augels. thung, aconitum helleborus, zu ber Erklärung bes immer dunklen Wortes anzuwenden."

Ich muß gestehen, daß ich die erste Erklärung, Wodans Dung, stercoratio Wodani, für die natürlichste halte, denn

sie entspricht nicht nur dem Beiste unseres Volkes, welches auch das stinkende Gummiharz der Asa foetida Tenfelsbreck nennt und, wie wir wiffen, feit feiner Bekehrung zum Christenthume in Wodan den Teufel zu erblicken aufing, sondern stimmt auch vollkommen mit dem überein, was die alten Germanen von Obin zu glauben keinen Anstand nahmen. Diefer nämlich, erzählt die Edda, hatte sich, um zu dem Dichtertranke, dem Blute des Quasir, dem Meth des Sut= tungr zu gelangen, in eine Schlange verwandelt und war in dieser Gestalt durch den vorher von ihm durchbohrten Fels in die Höhle gekrochen, in welcher der Riefe und Zauberer Suttungr ben föstlichen Trank verschlossen hielt. Nachbem er alle Gefäße, in welchen berfelbe aufbewahrt stand, geleert und in sich aufgenommen hatte, flog er in Adlersgestalt davon zurück nach Asgard. Suttungr aber, als er den Räuber davon fliegen fah, nahm gleichfalls Adlerhülle an und flog ihm nach, um ihm die Beute wieder abzujagen. Usen aber sahen Odin schon von ferne kommen und stellten schnell Gefäße in Asgards Vorhofe auf, damit der Verfolgte bei seiner Ankunft sich schnell seiner Last entledigen könnte. In diese Gefäße spie denn nun Odin auch den größten Theil des eingeschluckten Dichtertrankes aus; jedoch in seiner Angst vor dem verfolgenden Suttungr gab er auch einen Theil des Methes von hinten von sich. Bon diesem verächtlichen, ver= unreinigten Tranke überläßt der Gott nun jedem, wer dazu Luft hat, zu trinken, und bavon trinken benn auch bie unberufenen schlechten Dichter, die Dichterlinge und handwerks= mäßigen Versemacher, während ber ben heiligen Lippen Obins entflossene reine Dichtermeth nur seinen auserwählten Bunftlingen, den wahren Dichtern, gewährt wird. Alehnlich nun mögen sich unsere Bäter auch die Entstehung des giftigen Schierlingstrankes gebacht haben. Der Odem aus dem Munde Obins ist Leben, boch bem entgegengesetzten Pol ent= fährt der Tod; und damit ist nach meiner Meinung der Name Wodensbung völlig erklärt.

## Drittes Capitel.

Gewächse, welche, dem Donnergotte einst geheiligt, noch gegenwärtig Gegenstände des Aberglaubens unseres Bolkes sind.

(Die Siche, das Hauslaub, der Vogelbeerbaum, die Stechpalme, die Salweide und Birke, die Nessel, der Johannisgürtel.)

Eine ungleich derbere Geftalt, als Wodan, tritt uns im Glauben ber alten Germanen in Thor entgegen, wie ihn die Standinavier, in Thunaer, Donar u. f. w., wie ihn die beutschen Stämme nannten. In ihm spiegelt sich so recht die deutsche Natur, ich meine die schlichte, rauhe, ungehobelte, gemein tapfere und blind dareinschlagende Natur des gemein freien Bolkes, des großen Haufens ab, und deshalb betrach= tete ihn benn auch dieser letztere recht eigentlich als seinen Gott und Schutherrn, während, wie schon bemerkt worden, die höheren Stände, der Abel, sich mehr zu Odin hielten und ihn mit Vorliebe verehrten. Wie schon sein Name sagt, war er der Donnergott, der blitzend und donnernd, wie Zeus seine Donnerkeile, so seinen immer wieder in seine Hände zurückfehrenden Donnerhammer Miölnir (ben zermal= menben, zermahlenden) schlenbert, und also bie Bewitter macht, und ba von dem Gewitterregen so äußerst viel für die Fruchtbarkeit der Aecker abhängt, schrieb man ihm überall entschiedenen Ginfluß auf ben Ackerbau zu, und Abam von Bremen bezeugt geradezu von ihm: Thor, inquiunt, praesidet in aëre, qui tonitrua et fulmina, ventos imbresque, serena et fruges gubernat. So war er benn insonderheit der Bauern Gott.

Nicht aber so sehr als Urthpus dieses seines meist rothsbärtigen Volkes, sondern als Schwinger der ihn umzuckenden rothen Blitze trug er in der Vorstellung seiner Gläubigen einen rothen Bart und um seinen Leib als der furchtbar Gewaltige, der da die Reifriesen, die seindlichen winterlichen Mächte, in seinen Frühlingswettern niederhämmerte, den Stärkegürtel; warum man aber seinen Wagen von Böcken

gezogen dachte, darüber habe ich nur Bermuthungen. Vielsteicht stellte man ihm diese kamps und zeugungslustigen Thiere als das Symbol der Streitbarkeit und befruchtenden Kraft zur Seite. So viel ist aber gewiß, als man ihn später nach Einführung des Christenthums zu einem bösen Wesen, zum Teusel degradirte, behielt er mehr oder weniger diese drei Attribute, rothes Haar, Hammer und Bock, bei. Denn wo er nicht als Fürst der Finsterniß ganz schwarz, sondern in gewöhnlich menschlicher Gestalt erscheint, verräth er sich durch rothes Haar, durch einen rothen Mantel, durch eine rothe Hahnenseder auf dem Hute; unter dem Hute aber verbirgt er das Bockshorn und läßt auch seine Genossen, die Heren Kammer anlangt, so sührt er davon immer noch den Namen Meister Hämmerlein.

Da ihn, den Gott der Donnerwetter, von allen Bäumen am meisten bie Giche anzog, ba er am liebsten biesen Baum zum Ziele feiner Blite mählte, und biefer ftämmige, harte und knorrige Baum so recht ein Abbild seiner rein der= ben Kraftnatur war, kann es kein Wunder nehmen, daß ihm die Giche geheiligt war. Von solchen ihm geheiligten Gichen ist allgemein die Riefeneiche bekannt, welche Winfrid Bonifacius im Jahre 725 bei Geismar in Heffen mit eigenen Händen niederhieb. Sein Heiligthum schloß ohne Zweifel auch einst die alte Eiche ein, die man bei Warburg an der Diemel zeigt; benn fie fteht, wie ich bei Mannhardt lefe, an einem Berge, ben man den Donnersberg nennt, an einer Stätte, welche im Mittelalter lange Zeit zum Berfammlungs= orte eines großen Volksgerichtes diente, und wird noch heutigen Tages von den umliegenden Ortschaften in seierlicher Procession besucht. Aehnlich berichtet Mone II, 97 über die sogenannte Augustins = Siche, unter welcher das erste christliche Concil in England gehalten wurde. Das Thunres= feld, auf bem sie sich erhob, und welches eine von ben vier Stätten war, worauf Ebgar und seine Vorfahren ihre Volksversammlungen hielten, läßt schließen, daß der Baum vorher Donnereiche hieß.

Auch gegenwärtig noch steht bei unserem Volke und nicht bloß bei demjenigen Theile desfelben, der das Symbol bes beutschen Volkes darin erblickt, sondern bei dem Volke über= haupt und ganz besonders bei dem Bauernvolke, das ja, wie oben angedeutet worden ist, vor alters vorzugsweise dem Gotte des Donners und des Ackerbaues huldigte, der Gichbaum in hoher Liebe und Verehrung. Kein anderer Baum stehet dem Bergen des westphälischen, niedersächsischen und friefischen\*) Landmannes näher, und es giebt fast keinen ein= zigen Bauern= oder Meierhof, auf welchem nicht die Häuser ringsum von hohen Gichen überschattet würden. Offenbar hat man sie nicht bloß des Nutens wegen dahin gepflanzt; denn Obstbäume oder auch Nadelhölzer, letztere wegen ihres rascheren Wachsthums, würden weit mehr Gewinn eingebracht haben; auch ftammen biefe alten Riefen aus einer Zeit, wo Holz, auch Bauholz, in Ueberfluß vorhanden war und wenig Werth hatte. Nur Wohlgefallen, Liebe und Verehrung kann sie bemnach bahin gesetzt haben. Sie sind auch noch immer die Freude und der Stolz der Eigenthümer, ein Beiligthum, bas nicht leicht von ben Bauern angetastet wird, so groß auch in der neuesten Zeit, wo Gichenholz so viel gesucht, so hoch verwerthet wird, die Versuchung geworden ist, sie abzuhauen und zu verkaufen. Und dabei fehlt es auch an fehr

<sup>\*)</sup> auch des wendischen Landmannes, wie denn die Eiche, so wie die Linde, den flavischen Bölkern besonders heilig war. Deswegen möchte ich die Berehrung der über siedenzig Fuß hohen schönen Eiche im Forstorte der Planken bei Lüchow, deren Harrys (Bolkssagen Niedersachsens S.88) gedenkt, nicht auf den Cult Donars, sondern des wendischen Prove beziezhen. Die erwähnte Eiche soll aus dem Munde eines Wendenkönigs erwachsen sein, der, als er im Kampse gegen den Sachsenherzog Billung gefallen, mit einer Eichel im Munde an der von ihm vertheidigten mit vierzehn Gräben und Wällen befestigten heiligen Stätte begraben worden war. Unstreitig also stand schon damals, als diese Stätte von den Sachsen erstürmt wurde, dieselbe oder doch eine andere heilige Eiche in dem umschanzten Heiligthume und war dem Prove geweihet, von welchem Gotte auch Mone (I, 179) ansührt, daß er auch bei dem Dorse Provenau bei Altenburg einen geweiheten Wald hatte, worin die ältesten Eichen gleichsfalls mit künstlichen Zäunen (Gräben und Wällen) umgeben waren.

bedeutungsvollen Vorstellungen und Sagen nicht, die sich an einzelne altehrwürdige Gichen knüpfen. "Gin böser Junge aus Sorfum, erzählt R. Seifart in feinen Sagen, Mähr= chen u. f. w. aus Stadt und Stift Hilbesheim, suchte einst Vogelnester im Sorsumer Busch. Als er nun an die große Giche kam, aus welcher sie nachher die Mühlenwelle auf der Sorsumer Mühle gemacht. haben, sah er unter ber Giche einen steinalten Mann mit langem Barte und einer langen Zipfelmütze auf bem Ropfe, ber hactte mit einer Robehacke (einem hammerartigen Werkzeuge) alles Buschwerk und Gesträuch unter bem Baume weg und brummte bei biefer Arbeit immer in den Bart: Knax, narrax! Der Junge sah zuerst bem alten Manne, ben er noch nie im Dorfe gesehen hatte, ganz verwundert und furchtsam zu, als sich derselbe aber gar nicht um ihn bekümmerte, ward er breift und spottete bem Alten immer nach: Knax, narrax! Doch dieser that gar nicht, als ob der Junge da wäre, und arbeitete mit seiner Hacke so eifrig fort, daß ihm der Schweiß vom Gesichte lief. Schon wollte ber Junge, seines Spottens mübe, wei= ter geben, als aus einem Loche ber Giche ein Fliegenschnäp= per (ein zu der Art der Rothschwänzchen\*) gehörender Vogel) hervorflog. Halt! dachte der Thierquäler, da sitt ein Nest! griff in das Loch und hatte schon zwei von den Gierchen in ber Hand, als der alte Vogel mit jämmerlichem Geschrei herbeiflog, sich auf einen Zweig setzte und rief: Kiek, (sieh!) fiekmal, kiek, kiek! Da brach auf einmal ein Sturm= wind in der Eiche los, als ob sie zerbersten sollte; der Alte fuhr mit feurigen Augen hinter bem Baume hervor, sein Bart prasselte, und die Robehacke schleuberte er wie eine Schlappschleuber um ben Kopf und bem Jungen nach. Schlage dich das Donnerwetter in Grund und Boden! schrie ber Mann, und seine Stimme war wie ein Donnerkrachen. Herr Jesu, steh mir bei! rief ber Junge und lief, was er

<sup>\*)</sup> Das Rothschwänzchen, das Eichhörnchen und mehre andere rothsfarbige Thiere, so wie auch verschiedene rothblühende oder rothbeerige Gewächse, waren dem rothen Thunaer oder Donar geweihet.

tonnte, durch Dick und Dünn. Aber am Dhr fuhr es ihm weg wie ein Feuerstrahl. Das war die Rodehacke, die ihm der Alte nachwarf. Das nun losbrechende Gewitter wollte gar kein Ende nehmen; ganz durchnäßt kam der Junge zu Haufe an und erzählte, was sich begeben hatte. Da nahmen seine älteren Brüder ihre Stöcke und gingen mit dem Jungen zum Baum zurück, um den alten bofen Mann burchzuprügeln. Sie sahen und hörten aber Niemanden unter ber Eiche, fanden auch das Buschwerk rings umber gar nicht ausgehackt und dachten schon, ihr Bruder habe sie belogen, als sie von weitem Etwas im nassen Grafe blinken faben. Sie liefen barauf zu und fanden eine ganz goldene Rodehacke. Doch dies Gold hat den Leuten kein Glück gebracht. Alles, was sie anfingen, ging fehl, und bald waren sie so arm, wie die Kirchenmäuse." — "An einer alten Giche bei Gisingen im Badischen geht, oft selbst am hellen Mittage, ein riefiger schwarzer Mann auf und ab, der mit einem Feuerzeug Fun= ten schlägt, die so groß wie Sterne sind." Perger, ber dies in seinen deutschen Pflanzensagen (S. 296) erzählt, sett ferner hinzu: "Auch einen schwarzen Ziegenbock gewahrt man Nachts unter alten Gichen."

In allen diesen Sagen läßt sich der alte Donnergott nicht verkennen. In der ersten kennzeichnet ihn sein seuersprühender Bart und seine Hack, sein geschleuderter Hammer Miölnir, in der zweiten, wo er bereits die schwarze Teufelssgestalt hat annehmen müssen, sein Blitzfunken schlagendes Feuerzeug und in der dritten sein Bock\*). — Gleich wie

<sup>\*)</sup> Durch seinen Bock und seine Hacke, so wie durch sein Spiel mit feurigen Rugeln, welche er nach den vor ihm aufgerichteten seurigen Regeln unter Donnergepolter schleudert, scheint er sich auch in der von Pröhle (Unterharzische Sagen S. 86) mitgetheilten Sage vom Schweinhirten zu Drübeck zu verrathen. Diesem erschien nämlich ein Ziegenbocksreiter mit einer Hacke in der Hand und hieß ihn, indem er ihm eine Schausel reichte, mit ihm in der Erde roden. Plöhlich standen zwergartige Musiskanten da und machten eine liebliche Musik, und aus der Erde stiegen zwei Nonnen (weibliche Wesen, unstreitig Incarnationen der von dem Acker nnd Donnergotte bearbeiteten oder aus ihrem Todesschlase auser

bie Eiche steht aber auch der als Made und später als Käser in und auf der Siche lebende Hirschkäser, auch Hirschröter, Süchochs, Donnerguge und Donnerpuppe, Feuerschröter, Füerböter, Börner (Brenner), Hausbrenner genannt, in unseres Volkes Vorstellung und Aberglauben mit Thor, dem Donenergotte, in Zusammenhang, und das beweisen nicht bloß die eben angeführten auf Feuer (Blitz) und Donner sich bezieshenden Namen, sondern auch die weit und breit im Volke herrschende Meinung, daß der Blitz in ein Haus einschlage, in welches man einen gefangenen Hirschkäser, zumal ein Weibchen, geführt.

Wie aber ber von seiner Eiche hinweg genommene und in das Haus gebrachte Hirschäfer den Blitz herbeizieht, so schützt, meint unser Bolk, das auf dem First des Daches gespstanzte Hauslauch, Husloch, Hauslaub, Hauswurz, Donnerstraut, Donnerwurz, Dürs und Dörwurz (vielleicht nur zussammengezogen aus Don'rwurz), Sempervivum tectorum, die Wohnung vor dem Einschlagen des Blitzes. Dieses Gewächs mit seinen vielen eng bei einanderstehenden steisen und dicken Blättern und dem daraus fast sushech emporschießenden weichsbehaarten Steugel, an welchem eine Traube von purpurrothen Blüthen sitzt, wächst überall in Deutschland wild, besonders auf Mauern, Felsen und dürren Hügeln, und gleicht, wie

weckten und nunmehr ihm ihre köstlichen Gaben aus ihrem Schoose darreichenden Erdgöttinn), die Backwerk und Getränke präsentirten. Darnach
versetzte ihn der Ziegenbocksreiter zu einer Regelbahn, und unter dem
Schalle der Musik sah ihn der Sauhirt unn mit mehreren andern Geistern
Regel schieben. Die Kegel waren glüh und die Kugeln auch, und nach
einem furchtbaren Krach war zuletzt alles verschwunden. Es blieben aber
Regel und Kugeln, die sich nunmehr als eitel Gold darstellten, für den
armen Hirten zurück. — Bon solchem Kegelspiel der Geister in dem Lüningsberge bei Aerzen berichtet auch Harrys in seinen Bolkssagen Niedersachsens S. 49, und wer hat nicht in seiner Jugend Aehnliches, so wie
auch wohl bei dem Dahinsahren der Blitze, dieser Feuerbälle, und bei dem
Rollen des Donners die Aenserung aus dem Munde des Bolkes gehört:
"De seuwe Herzett baußelt oder boßelt", d. i. wirft die Kugel, denn Baußel oder Boßel heißt bei uns Niederdeutschen eine Kugel und namentlich
die Kegelkugel.

man aus ber so eben gegebenen kurzen Beschreibung leicht ersieht, nicht übel einem rothen Barte. Deswegen wird es auch an vielen Orten Donnerbart (in ber Schweiz Don= nerbesen) genannt, und daß es biesen Namen nicht wegen seiner Aehnlichkeit mit einem rothen Bart überhaupt, sondern in Beziehung auf Thors, des Donnergottes, rothen Bart führt, den er beim Ausbruch seines Zornes, beim Sprühen seiner Blite schüttelt, geht schon aus dem Namen Donnerbart hervor. Es ist der Bart des Donners, des Thunger oder Donar, in welchem die alten deutschen Gelehrten den römischen Jupiter tonans wiederfanden, weshalb benn auch Macer Floridus S. 741 schreibt: Barba Jovis vulgari modo vocatur. Dazu kommt noch, daß noch jetzt in einigen Gegenden Frankreichs das in Rede stehende Kraut Joubarde (Jovis barba) von dem romanisirten Bolke genannt wird, und daß nach Mann= hardt der französische Landmann es mit dem frommen Segen anspricht:

> Sainte barbe, sainte fleur, La vraie croix\*) de notre Seigneur! Partout où cette oraison se dira Jamais le tonnerre ne tombera.

Dieselbe Vorstellung von der schützenden Wirkung des Donnerkreuzes herrscht nun aber auch, wie ich vorhin schon angedeutet habe, bei unseren norddeutschen und überhaupt bei allen deutschen Landleuten. Sie glauben oder glaubten doch vor diesem alle, daß das auf das Dach ihrer Häuser gespslanzte Hauslauch dieselben vor dem Einschlagen des Donnerwetters bewahre, und in früheren Zeiten war dieser Aberglaube noch allgemeiner verbreitet, wie davon alle Kräusterbücher zeugen, aus denen Jak. Grimm im Anhange seiner deutschen Mythologie Folgendes anführt: "Dem Haus, auf welchem das Kraut wächst, thut das Wetter keinen Schaben, Donner und Blitz schlagen nicht hinein. Auf unser lieben

<sup>\*)</sup> Wir werden später sehen, daß sich in der Berehrung der zum Christenthum bekehrten germanischen Bölker der segnende Hammer Thors in das ähnlich gestaltete Kreuz Christi umwandelte.

Frauen Himmelsahrt sammeln die Weiber dieses Kraut in ihre Würzwische und weihen sie; Gespenster, Donner und Hagel können dem Orte nicht schaden, wo das Kraut ist." Nach Montanus (die deutschen Volksseste u. s. w.) verordenete schon Karl der Große: Hortulanus habeat sub domum suam Jovis dardam; und nach dem Hortulus sanitatis, dit is de genochlike Garde der Syntheit, Lübeck 1520, soll der Saft der Jovis darda, Huslock, in hitzigen Fiedern Kühlung gewähren, mit Frauenmilch vermischt und in das Ohr gesträuft die Taubheit heilen und als Augensalbe gebraucht die Morgens zugebackenen Augen öffnen und heilen. Auch wurs den ehemals die am Donnerstage, dem Tage Thunaers, gespflückten Blätter zur Herensalbe mit benutzt.

Dem Hanslaube sehr ähnlich ist das Sedum telephium, Fette Henne, Schmerwurz, und beshalb nennen es meine Landsleute nicht nur gleichfalls Donnerkraut, sondern versbinden auch ähnliche Vorstellungen damit. Außerdem nennen sie es auch Lebekraut (Liwekrut) und zwar deshalb, wie mir ein Landmann sagte, weil man daran erkennen soll, ob man noch auf eine längere Lebensdauer zu hoffen habe. Bricht man dasselbe nämlich am Iohannistage ab und steckt es in die Wand, so muß man noch in demselben Jahre sterben, wenn es bald trocken wird; dagegen aber, wenn es frisch und saftig bleibt (was übrigens meistentheils geschieht), so bleibt man noch das Jahr hindurch am Leben.

Doch dies, was eigentlich zu den erst späterhin zu bessprechenden sympathetischen Mitteln gehört, sei hier nur nebenbei bemerkt, und nun zu einer anderen Pflanze übersgegangen, die in so inniger Beziehung zu dem Donnergotte steht, daß sie in seinem alten nordischen Miththus namentlich angeführt wird, ich meine den Sperbes, Sperbers, Spierslingssomm, auch Abelesche, Zarse, Schmeersbirn genannt. Dieser Baum, Sorbus domestica L., ist von dem gemeinen Vogelbeerbaum, der Eberesche, Quite, Quitsche u. s. w. (Sorbus aucuparia) an änßerer Gestalt wenig unterschieden, wird aber meistentheils ungleich höher und oft an 80 Fuß hoch. Sein Holz ist auch sesser und nutzbarer, die

Blüthendolden stattlicher, die einzelnen Blumen und Beeren größer und die letztgenannten, nachdem sie mürbe und mehlig geworden, egbar. Er kommt nicht häufig bei uns vor, in= dessen finden sich am Harze besonders schöne Exemplare. "Ginst, so erzählt die Edda, hatte sich Thor aufgemacht, um ben Riefen Geirrödhr heimzusuchen. Als er nun in ben Bergen nahe am Ziele seiner Reise war, schwoll ihm ein starker Strom entgegen, ber von Gialp, ber Tochter bes Riefen, ausging. Thor verstopfte den Fluß zwar durch einen Steinwurf an feiner Quelle, mare aber faft von der gemaltigen Strömung fortgeriffen worden, wenn nicht zu feiner Rettung am Ufer ein Sperbe= oder Sperberbaum gestanden Diesen ergriff er und zog sich so aus ber Gefahr heraus." Da Thor durch seine Frühlingswetter den Schnee ber Berge (ber Bergriefen) zum Schmelzen bringt, und bie baburch bewirkten reißenden Gewäffer nicht felten die Saaten hinwegschwemmen, so kommt er ober eigentlich sein Bolf ber Ackerbauer in Lebensgefahr, da nun nach Berwüftung ber Hoffnungen des Landmannes natürlich Mangel an Lebensun= terhalt eintritt; aber es rettet ihn der tiefgewurzelte und des= halb nicht mit fortgeriffene Sperbebaum, indem derfelbe mit feinen egbaren, im Nordlande fehr geschätzten Beeren einigen Ersatz für die hinweggespülte Brodfrucht liefert. Dies mag ber Sinn bes Mythus fein. Dem fei nun aber, wie ihm wolle, jedenfalls galt ben alten Standinaviern ber besprochene Baum für segenbringend und rettend, wie man benn seinen Namen Rennir auch auf ben gegen Gefahren wohlgerüfteten Mann übertrug. Denn, heißt es in ber Stalba, ber Mann wird Rennir, b. i. sowohl Sperbebaum als auch zugleich ein ber Waffen, Schlachten und Reisen Kundiger, genaunt. Zudem schätzte man ihn nicht nur seines nutbaren Holzes und seiner Früchte wegen, sondern betrachtete ihn auch als eine wohlthätige Zauberkraft. Dies Lettere geschah nun auch in Deutschland, nur daß man hier an seiner Bedeutung und Berehrung das ganze Sorbusgeschlecht theilnehmen ließ und auch in dem eigentlichen gemeinen Bogelbeerbaume einen beiligen, insonderheit dem Thunger heiligen Baum erblickte.

Höchst wahrscheinlich hatte auch er ebenso früh wie der Sperbebaum als ein bem Wesen des rothen Donner- und lebens= fräftigen Feuergottes entsprechendes Sinnbild gegolten, theils wegen feiner rothen Beeren, theils wegen feiner lebensfräf= tigen Natur, ba er ja in ben ersten Tagen bes Frühlings schon anfängt zu grünen und zu blühen und bis in ben Win= ter hinein seine Beerendolden behält. Auf diese seine lebensträftige Natur weist benn auch hin sein Name Quit= schenbom, Duitenbeer, wie er in Mecklenburg und Pommern, Quakbusch, wie er in Ostfriesland, Quitschern, wie er in Grubenhagen, Quicken-tree, wie er in England heißt, benn das gothische quius, das althochdeutsche und mittelhochdeutsche quec, das englische und plattdentsche quick ist unser jetiges hochdeutsches keck = lebendig, frisch, muthig und kühn. Von biesem Baum nun erzählt R. Schiller in seiner mehrfach angeführten Schrift nach Beher: "Herzog Guftav Abolf schickte 1670 ben ersten Mai Gerichtsbiener in seiner Residenz Güstrow umber, welche nachsehen sollten, ob die Thüren auch mit Krenzen bezeichnet oder mit Quigensträuchen besteckt seien. Ersteres war vielfältig ber Fall, letzteres fand man nirgends. (Es waren also die Güstrower gute Christen und keine Teufelsbiener.) Ans einem späteren Verhör ergiebt fich, daß man Walpurgisabend solche Quitenfträuche an die Stall= thüren zu stecken und am anderen Morgen das Bieh damit zu guiten ober zu streichen pflegte. Ein alter Schneiber gesteht, daß seine Tochter einem Jungen, welcher solchen Busch in die Stube gebracht, ein kleines Zweiglein abgenommen und ihren Bruder damit gequitzet habe. Vor 30 Jahren, erzählt er, hätten die Kinder seines Meisters denselben auch gequitet, worauf derselbe gesagt, er wisse schon, was sie wollten, und habe ihnen drei Schillinge gegeben. Darauf seien sie anch zu ihm gekommen. Das Bestecken ber Stallthüren mit Bogelbeerzweigen am Walpurgisabend, um die Heren abzuhalten und das Beitschen ber Rühe mit eben diesen Zweigen, damit sie reichliche Milch gäben, wie nach dem Obigen auch der gequitte Mensch hergeben mußte, ist noch in diesem Jahr= hunderte im Amte Schwerin vorgekommen." — Vielleicht

erinnert mancher meiner Lefer sich eines gleichen ober ähn= lichen Gebrauches in seiner Heimath; in der meinigen ist mir an gewissen Tagen bas Fitzen mit Ruthen, worauf man ein Geschenk verlangte, zwar häufig vorgekommen, boch weiß ich nicht, daß man sich babei ber Vogelbeerzweige bebiente. Soust aber ist auch in Westphalen bas Streichen und Beit= schen bes Biebes mit letztbenannten Zweigen gebräuchlich, und Ruhn (Sagen aus Westphalen II, §. 445, S. 157) berichtet darüber Folgendes: "Um aber Milchreichthum zu bewirken, geht in Westphalen ber Hirt ober Ruhjunge zuerst zu ber Stelle in Berg ober Wald, auf welche bie ersten Sonnenstrahlen fallen; hier schneibet er einen Zweig eines Vogelbeerbaumes (Eberesche) mit einem Ruck ab und kehrt bann nach Hause zurück, wo sich alles um bie Stärke ver= sammelt; er schlägt dieselbe dreimal mit dem Zweige unter einem Segensspruch, worauf er eine Belohnung erhält und ben Zweig (Quedreis), mit Gierschalen, Bändern und bun= tem Papier geschmückt, über ber Stallthur befestiget."

In ähnlicher Weise wie die Eberesche wird ober wurde aber auch die Stechpalme (Ilex aquisolium) vom Abersglauben benutzt. Die Walddistel, schreibt Montanus II, S. 153, auch Hülse, Stechpalme, Ahsenholz, Donnerschmiß genannt, war bei den Hexen sehr bekannt, welche die rothen Beeren zu ihrem Gebräu verwandten. Auch wurden die Blätter Palmsonntag und Krautweih mit geweihet und gegen das Gewitter gebraucht. Erasmus von Kotterdam sagt:

"Die alten Weiber glauben für gewiß, Geweihte Zweige schützen vor Donnerschniß."

Daß aber auch die Hülse dem Donnergotte heilig war, ershellt nicht nur aus ihrem Namen Donnerschmiß und ihrer vermeinten schützenden Kraft gegen das Gewitter, sondern wird auch sehr leicht aus ihren feurig rothen Beeren erklärt, die sie mit dem Vogelbeerbaum gemein hat. Darin nun gleichen zwar den beiden ebengenannten Bäumen die Palmsoder Salweide und die Virke nicht, doch pflegten auch

biese am Palmsonntag geweihet und ebenso benutt zu werden, und noch heutigen Tages ist das Aufpflanzen von Birken (Maibänmen) und das Bestecken ber Thuren, Hausflur und Zimmer am Pfingsttage in ganz Westphalen und ohne Zweifel im größten Theile Niedersachsens üblich, und sicherlich, da bei unferen Vorfahren die Ofter= und die Pfingstzeit die bem Donar besonders heilige Zeit war, hängt auch dies wieder mit seinem Culte zusammen, ja, es ist mehr als wahr= scheinlich, daß man dem Donnergotte außer dem Hammer Miölnir auch soust noch eine Waffe, nämlich ben aus Bir= ten, Palmweiden, Hülsen oder Cbereschenreisern zusammen= gebundenen Besen beilegte, und damit komme ich auf den Donnerbesen zu reden, über welchen Ch. Beterfen in den Jahrbüchern für die Landeskunde der Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg eine sehr interessante und verdienstliche Abhandlung geschrieben hat.

In derselben macht er zuerst darauf aufmerksam, daß in ben sogenannten Bierlanden, am häufigsten in ben Dorfern Achterschlag, Horst und Nenen-Gamm, aber auch in den angrenzenden Gegenden und weiterhin sich hie und da an den Giebeln der Bauernhäuser oder auch unterhalb bes Giebels zu beiben Seiten bes Ginfahrtthors eine befenartige Berzierung in der Wand angebracht findet, indem entweder die Steine so gelegt sind, daß ihre Kalkfugen einen kurzstie= ligen Besen barstellen, ober indem bas aus Stein ober Kalf geformte Bild als Relief aus der Wand vorspringt. Zuweilen kommt Besen und Axt zusammen vor und zwar nicht bloß an den Häufern, sondern auch an alten Kirchenstühlen und in Wappen. Und biesen Besen nennt er mit Recht ben Donnerbesen, ber die damit bezeichneten Wohnungen vor dem Einschlagen des Bliges schützen und ben feurigen Befen bes Donnergottes vorstellen soll, womit er die Lüfte, die Wolken und den Erdboden fegt und reiniget. Derfelbe Gott alfo, welcher nach der Vorstellung der alten Skandinavier als seine eigenthümliche Waffe den Hammer oder die Streitaxt führt, scheint von ben verwandten beutschen Stämmen auch als der Schwinger des Donnerbesens gedacht worden zu

sein\*), weshalb denn auch, wie schon bemerkt worden, nicht selten Art und Besen zusammen vorkommen, z. B. in einigen Gegenden Westphalens, wo beibe, Art und Besen, gefreuzt über die Schwelle gelegt werden, um Unglück und schädlichen Zauber dem Hause fern zu halten. Ursprünglich freilich sollten diese heiligen Symbole und Attribute Thungers die damit bezeichneten Häuser nur unter den Schutz bes Donner= gottes, in Sicherheit vor seinen Donnerkeilen stellen, balb aber fing man an, dieselben und ganz besonders ben Befen als Schutzmittel gegen alle schäblichen Ginfluffe bofer Beifter und Zauberer zu betrachten, und Peterfen in feiner obgenannten Abhandlung führt eine Menge von Beispielen aus ben verschiedensten Gegenden Deutschlands an, daß von dem Volke dem Besen solche schützende Kraft beigelegt wird. Doch nicht bloß negativ heilsam, nicht bloß das Unheil fernhaltend, sondern auch positiv heilwirkend und segnend sollte ber Befen, das Abbild des Donnerbesens, sein, gleich wie ja auch der anderen Waffe Thors, seinem Miölnir, segnende Kräfte zugeschrieben wurden, denn sowohl die Ehen als auch die Leichen wurden bei den Nordgermanen mit dem Hammer eingesegnet, worauf ich späterhin noch zurückkommen werde.

Bie aber, wenn man den Besen als Werkzeng des Heiles und Segens betrachtete, wie kam man nur darauf, ihn auch zum Werkzenge des Bösen zu machen und ihn unster anderen den Hexen zum Reiten durch die Luft zum Teusselssseste hinzugeben? Dies zu begreisen, müssen wir uns erinnern, daß erst in der Vorstellung unserer zum Christensthume bekehrten Väter der Donnergott zu einem bösen Wesen, zum Teusel, sein Besen zur Zuchts und Zauberruthe und seine Verehrer zu Teuselsdieuern, zu Hexen und Hexenmeisstern wurden, die nun mit Hüsse seines Zauberbesens, womit man ihn vordem selbst blitzend durch die Lüste fahren und

<sup>\*)</sup> Uebrigens muß auch den Nordgermanen die Borstellung des Donnerbesens nicht durchaus fremd gewesen sein, denn auch in Schweden, wie ich aus Prühle's Bemerkungen zu seinen unterharzischen Sagen S. 230, ersehe, kommt wenigstens der Herenbesen vor.

von den Bergen in der Frühlingszeit den winterlichen Schnee wegfegen ließ, auch durch die Lüfte zu dem Blocksberg fahren und von dem Gipfel desselben (dies ift noch ein bedeutungs-voller Nachhall aus dem ursprünglichen Glauben) in der Walpurgisnacht den Schnee wegtanzen sollten. — Auffallend ist es, daß, wie ich vorhin schon bemerkt habe, das Kraut des Hauslauches außer dem Namen Donnerbart in der Schweiz auch den des Donnerbesens führt. Sollte vielleicht in der Vorstellung unserer heidnischen Vorsahren der Bart des Donnergottes mit seinem Donnerbesen zusammen gesallen sein? sollte man sich den erstgenannten, den struppigen und besenartigen, den Feuergarben sprühenden und prasseln= den, wie er in der Erzählung von dem muthwilligen Knaben, weich ein Sichbaume beschrieben wird, eben als diesen Besen, womit er Himmel und Erde segt, gedacht haben?

Wie ich aus R. Schiller's brittem Hefte zum Kräu= terbuche bes medlenburgschen Bolfes ersehe, wird in ber Gegend von Dargum die Reffel auch Donnerneffel ge= nannt, und in der That, es liegt der Glaube ganz nahe, daß sie ihres Brennens wegen dem feurigen, dem brandver= urfachenden Donnergotte geweihet gewesen sei. Derfelbe fleißige Sammler führt bann auch aus Dav. Frant's A. u. N. Mecklenburg I, 58 an: "Von Thor kommt auch noch her, daß man am grünen Donnerstage sich einen grünen Kohl vornehmlich von jungen Resseln kocht und also des Thors Abendmahl hält." Dies Effen bes Grünendonners= tagskohles ist wohl im vorigen Jahrhunderte noch in ganz Nordbeutschland allgemein üblich gewesen, und erinnere ich mich aus meiner Jugend, daß auch in meiner Eltern Hause getreulich biese Sitte mit gehalten wurde, die ohne Zweifel aus ber Heibenzeit herstammt. Die Frühlingszeit (Palm= sonutag, Ostern und der erste Mai), womit seine, des Donner= gottes und bes Gottes bes Ackerbaues, Thätigkeit beginnt, war Donars eigene Festzeit, und da ihm von den Wochen= tagen ber Donnerstag, wie schon ber Name sagt, gehörte, so mußte bei unferen Altworbern ber Donnerstag vor Oftern, ber grüne Donnerstag, wie wir ihn noch jetzt nennen, vor

allen anderen Tagen des überhaupt schon ihm geheiligten Lenzes die größte Heiligkeit haben. Da seierte man ihn denn unter anderem auch mit sestlichen Mahlzeiten, bei welchen das Hauptgericht ein aus den ersten eßbaren grünen Kräutern gekochter Kohl war. Unter den drei oder sieben oder neun Kräutern, die man, die heiligen Zahlen wohl beachtend, dazu verwandte, dursten nicht der Wiesenkümmel und die Geßel (Giesel, Geersel, Gesch, Giersch, Aegopodium podagria) und am wenigsten die bezeichnende bedeutungsvolle Ressel, die Donnernessel, sehlen.

Unter dem Namen Johannisgürtel sind mir zwei Gewächse befannt, von welchen bei dem Volke abergläubische Vorstellungen herrschen, die ich geneigt bin, gleichfalls auf den altväterlichen Glauben an Thor, den Donnergott, zu beziehen. Es sind das

- 1) das Lycopodium clavatum, Bärlap, Freselmehlkraut, Wolfsklau, Drudenfuß, in meiner Heimath, dem Lippischen, gewöhnlich Rankenmoos genannt, und
- 2) die Artemisia vulgaris, der gemeine Beifuß, auch hie und da Buck, Puck, Himmelskehr und Wibaud (im Bremischen) geheißen.

Das erstgenannte, ben Laubmoosen ähnliche Gewächs friecht mit seinen oft brei bis vier Fuß langen Ranken an ber Erbe und enthält in seinen Samenkapfeln jenen feinen Samenstaub, der äußerlich zum Bestreuen beim Wundwerden (Rotten) ber Kinder und auch innerlich in manchen Krankheiten gebraucht wird, aber auch noch einige andere Gigen= schaften besitzt, die bes gemeinen Mannes Berwunderung erregen und ihn geneigt machen mußten, babei an Zauberei zu denken. Daher auch ber Name Hexenkraut ober Hexenmehl. So hat der Staub eine entschiedene Abneigung gegen bas Waffer, und wenn man ein auch noch fo lockeres Gewebe damit bestreut, fließt die darauf gegossene Flüssigkeit nicht burch. Durchs Licht geblasen, fährt er mit einer hellen knifternden Flamme bahin gleich einem Blitz. Was lag nun unferen heibnischen Vätern näher, als biefes wunderbare Kraut, bas, gleich bem Element bes Feuers, bem Wasser

feind ist und auch so viel gebundenes Feuer in sich trägt, mit bem Blitz= und Donnergotte in Beziehung zu bringen und es zuerst wahrscheinlich Feuer =, Blitz und Donnerkraut, bann Thunaersgürtel und später, als Johannes seines mitten in die gewitterschwangere Sommerzeit fallenden Festes wegen Vertreter Thors geworden war, Johannisgürtel zu nennen? Denn sicher hat man, als man ihm diesen Namen gab, nicht an den ledernen Gürtel Johannes des Täufers gedacht, der bamit in gar keiner Beziehung steht, sondern dabei noch im= mer im Gedanken gehabt ben Kraftgürtel Thors, welchen er von dem Riesenweibe Gridt, ber Mutter Widars, des Schweigsamen, erhielt. Sie lieh ihm, heißt es in ber jungern Ebba (Stalba) ihren eigenen Stärkegürtel und Gifenhandschuhe und ihren Stab. Im ganzen heidnischen\*) Alterthume aber, namentlich auch in bem griechischen, spielen bie Gürtel überhaupt und besonders die Zauber=, Kraft= und Liebesgürtel eine große Rolle, und ich erinnere hier nur an ben Gürtel ber Aphrodite, von welchem Homer in der Ilias (XIV, 214ff.) fingt:

"Sprach's und löss'te vom Busen den wunderköstlichen Gürtel, Bunt gestickt; dort waren die Zauberreize versammelt, Dort war schmachtende Lieb' und Sehnsucht, dort das Getändel,

Dort die schmeichelnde Bitte, die oft auch den Weisen bethöret."

Wünschte sich aber selbst Juno, die Himmelsköniginn, diesen Gürtel des Liebreizes und entlieh sich denselben einst von der holden Liebesgöttinn, wie hätten nicht auch die Menschen ähnliche Wünsche hegen und in den Besitz solcher Liebes- und Stärkegürtel\*\*) zu gelangen suchen sollen. Daß aber

<sup>\*)</sup> Auch bei den alten Hebräern (Siob 38, 3. 40, 2: "Gürte beine Lenden wie ein Mann"), bezeichnet der Gürtel wenigstens die Wehrbarkeit, Ruftigkeit, Kraft.

<sup>\*\*)</sup> Dahin gehörten auch die Wer= oder Barwolfsgnrtel.

bei unseren Bätern nichts so sehr dem Kraftgürtel Thors entsprechen konnte, als unser Bärlap oder Rankenmoos mit seinen gürtellangen immergrünen Ranken und seinem blitzensten Samenstaub, liegt auf der Hand, und auch der Name Drudenfuß beweist, daß man ihm Zauberkräfte zuschrieb und glaubte, es bedienten sich seiner die Druden, Truthen, d. i. Zauberinnen oder Heren, bei ihren höllischen Künsten.

Das andere gleichfalls Johannisgürtel genannte Kraut, die Artemisia vulgaris, wächst bei uns auch fast überall. Sie ist dem bittern Wermuth (Artem. absinthium) nahe verwandt, und schon der Name Wermuth scheint darauf hinzuweisen, daß man die so benannte Pflanze als ein Mittel zur Stärfung des Wehr=, Kampf= und Kriegsmuthes (Wehr, Geer, Guerre) betrachtete; worüber ich indeß nichts Näheres, Be= stimmteres anführen kann. Der Name Buck ober Buck erinnert an den Hauskobold dieses Namens, der nach dem Volksglauben dem Hausherrn für ihm gereichte Speise und Trank in allen Geschäften und Nöthen hilft. Woher ber Name Himmelskehr rührt, ob er sich auf die allerdings aufrechtstehenden kahlen Zweige des ziemlich hohen Gewächses bezieht ober mit der Sommersonnenwende, der Himmelswende zur Johanniszeit, im Zusammenhange steht, darüber wage ich nichts zu entscheiden; aber daß das in Rede stehende Kraut als Johannisgürtel eine ganz ähnliche Bedeutung im Glauben unseres Volkes hat, wie der vorhin von mir besprochene Stärkegürtel bes Lycopodium clavatum, bag es für hülfreich in vielen Dingen und namentlich auch für schützend bei Un= gewittern gilt, ist gewiß. Denn es ist ein noch jetzt vorhan= bener, in früheren Zeiten aber weitverbreiteter Aberglaube, daß der Beifuß (bei dem Fuße in die Schuhe gesteckt) der Müdigkeit des Wanderers entgegenwirke, ihm Leichtigkeit und Kraft bei beschwerlichen Märschen verleihe, und daher hat er offenbar den Namen Beifuß erhalten. Schon Jak. Grimm in seiner beutschen Mythologie theilt darüber Berschiedenes mit, was v. Meusebach aus alten Kräuterbüchern gesammelt hat: "Wer Beifuß in seinem Hause hat, bem mag ber Teufel keinen Schaben zufügen. Wer Beifuswurzeln

über die Thore des Hauses legt oder hängt, dem Hause mag nichts Uebeles oder Ungehörigkeit zugefügt werden. Heißt auch Buck und St. Johannisgürtel. Etliche gürten sich das mit an Johannis des Täusers Tag und wersen es hernach in das Johannisseuer mit Sprüchen und Reimen. Heißt auch Sonnenwendgürtel, weil man es zur Sonnenwende umsgürtet. Etliche graben es, wie Verbena, suchen Kohlen und Narrensteine darunter, hängen es um sich und wersen es mit ihrem Unfall in St. Johannisseuer unter Sprüchen und Reimen. Wer Beisuß und Salbei anhängt, ermüdet nicht auf der Reise."

Noch Mehres und Interessanteres darüber hat K. Schilsler in seinem Thiers und Kräuterbuche des mecklendurgschen Bolkes, erstes Heft, S. 15, gesammelt, und daraus habe ich ersehen, daß die Borstellung von der fußstärkenden Kraft des Beisuß keine eigenthümlich deutsche, sondern, wenn nicht den Römern entlehnt, doch wenigstens diesen mit den Germanen geneinschaftlich ist, denn schon Plinius schreibt: "Artemisiam alligatam qui habet viator, negatur lassitudinem sentire." Dies soll mich indessen nicht hindern, dem obgenannten Buche Schiller's noch mehrere andere Notizen über den betreffens den Aberglauben unserer Bäter zu entlehnen.

Von der Artemisia absinthium berichtet Küster, Alterth. Geschichten und Sagen der Herzogthümer Bremen und Versden: "Gewisse Krankheiten, wie die Rose und dergleichen, werden geböttet oder besprochen. Die Person, welche das Bötten vollführt, nimmt einen Wermuthstrauch und schlägt leise mit demselben auf den leidenden Körpertheil hin und her, folgende Formel sprechend: Das Fressen, dat hilge Ding, de Rose un de Vlatterrose, schake di! Un schakest du di noch so sehr, so jaget di de Wörmkenstruk noch veel mehr."
— Im Hortulus sanitatis heißt es: "We Byvoet in sinem Huse hefst, dem mach de Düwel nenen Schaden doen. We Byvoet an sinem Halse brecht, dem mach nene vorghstig Deerte schaden. We den Byvoet by sick drecht, wenn he wandert, de wert nich möde. We Byvotes Worteln over de Dore des Huses lecht effte henget, deme Huse mach nicht

Quades effte Unlücke togevöget werden." — Leien=Bibel in hundert Fragen unde Antwort underscheden von Nic. Grhfe, Rostock 1604, heißt es: "Wenn St. Johannis Dach int Landt kumpt und vorhanden hs, so gehot man demshlven unter Ogen mit stinkenben Lobbeken, brifft sone Aperbe mit Bifoth und syne Gokelhe mit St. Johannis Blobe, sampt velen anderen kindischen nerrischen Alefanzerven affgödischer Whse, indeme man St. Johannem alse einen Gobt hefft an= geropen unde unter anderem gesungen: Von dy vordere wh, dat du dy woldest beflytigen dorch dyne stede Bede, uns von unsern Lastern und Missedaden tho absolverende und darvon los tho sprekenbe. Ok hefft man St. Johannes Blomen gewishet un de Libe averredet, dat desylven gewisheten Blomen gubt weren vor dem Donner, dat bersylve in dat Hus, dar se weren, nicht schlan konde. Ok hefft man an bissen Dage gewisheden Bissoth umme sick gegordelt odder gebunden und gesecht, bat wenn einer bensylven by sick hedde, so worde ihn nicht möbe up der Rehse, wenn he ginge; were of gudt vor be Wehedage bes Rüggen. Ja, wenn man an biffen Dage umme twölfen in de Erde na shner Art grove und eine Kahle (Kohle, vermuthlich die abgestorbenen, gleichsam ver= kohlten alten Wurzeln) under dem Bhfoth fände, so were de Rahle vor dat Feber sehr gudt. Jegen den Avendt wärmede man sick by St. Johannes Lobt und Nodtfüre. Solckes Für stickebe man nicht in Gabes, sonbern in St. Johannis Namen, sep und rönde dorch dat Für, spokende mit demsplven alse Urs und Molochs Dener, richtebe man vele Affgoderhe uth, dreff dat Behe barborch und hs dusent Fröwden vul gewesen, wenn man be Nacht mit groten Sünden, Schanden unde Schaden hefft thogebracht." — In einer Procession, bie zu Erfurt wegen anhaltender Dürre und Theurung im Jahr 1483 statt fand, gingen nach Konr. Stolle's Thuringer Chronik die Jungfrauen, nämlich an der Zahl drei und zwanzig hundert und sechszehn, und hatten alle ihre Haare aufgeflochten und auf ihren Achseln ausgebreitet, und die größte Menge ging barfuß und alle hatten Wermuth = ober Bibogen= (Beifuß) Kränzchen. (Hier follte ber Wermuth

doch wohl nur das zur Schan getragene Sinnbild der Bitterkeit, des bitteren Wehes und Jammers sein) auf ihren Hänptern, und gingen ganz züchtig und schlugen ihre Augen nieder auf die Erde, aus jeder Pfarre gesondert, und sangen ihre Gebetlieder, die sie gesernt hatten.

## Viertes Capitel.

Gewächse, welche in unserem Volksglanden noch an den alten Sonnenenlt, an die Verehrung Freyrs (Eberwurz) und Valders (Johanniskraut, Mistel, Kamille, Baldrian) erinnern.

Ich habe am Ende bes vorigen Capitels zweier Kräuter gedacht, welche das Volk Johannisgürtel nennt, und die Vermuthung ausgesprochen, daß sie ihren Ramen bem Stärkegürtel Thors verdanken, der, weil er zur Johanniszeit, in Commers Mitte, in seiner vollsten Gewitterfraft erschien und also auch um diese Zeit seine besonders heiligen Tage hatte, später, auch nach Ginführung bes Christenthums, in St. 30= hannes aufging und diefem feinen Ruhm und feinen Braft= gürtel abtreten mußte. Damit will ich jedoch keineswegs behauptet haben, daß die Johannis= oder Mittensommerzeit dem Donnergotte ausschließlich oder auch nur vorzugsweise geweihet gewesen ware. Nein, nicht bloß ihre Mittensom= merfeste, sondern auch alle anderen Feste unserer heidnischen Vorfahren, welche auf eine bestimmte Jahredzeit fielen und sich nach bem Stande ber Sonne am Himmel richteten, waren natürlich zunächst und vor allem Sonnenfeste, zu Ehren bes Sonnengottes ober vielmehr ber Sonnengötter gefeiert; benn es gab beren in ber Vorstellung fast aller alten Bölfer mehr als einen, ba ihnen ja auch bie Sonne in sehr verschiedener Gestalt und Thätigkeit erschien, bald mächtig, siegreich, triumphirent, bald schwach, besiegt und in ben Tod versinkend, hier wohlthuend, bort verderblich wir= kend, welches alles man nicht wohl in einer einzigen Person zusammenfassen konnte.

Das erste diefer mit mancherlei Opfern und Ceremonien begangenen Sonnenfeste fiel bei den Nordländern in die Herbst = Tag = und Nachtgleiche, womit sie, wie auch die alten Hebräer, bes Jahres Anfang feierten; bas zweite, bas wich= tigste in Standinavien, das sogenannte Joli ober Julfest, mitten in ben Winter; bas britte (bas Auferstehungsfest ber Na= tur, bas Fest bes Aufgangs, Oftens, ber Frühlingsgöttinn Oftra ober Costra, von welcher unser dristliches Ofterfest seinen Namen bekommen hat, noch jetzt in allen beutschen Gauen mit frischem Grün, mit Maienzweigen und Ofterfenern gefeiert) in den Beginn des Lenzes, und endlich bas vierte in des Sommers Mitte, wenn die Sonne in ihrer höchsten Höhe steht und barnach wieder in die Tiefe, gleichsam dem Tode und Grabe entgegen, sinkt. Deswegen war bies Fest sowohl ein Fest der Freude als auch der Trauer, ba sogleich auf die höchste Herrlichkeit ber Sonne und ber Welt die Wiederabnahme derselben folgte. Die Macht des Himmels und der Himmlischen war jetzt um die Johannis= zeit im Lande ber Germanen die wirksamste, ihr guter Gin= fluß auf die Menschenwelt der stärkste, ihre Segnungen und Gaben die reichsten und vollkommensten; aber es rüfteten sich nun auch schon die Mächte der Finsterniß, der feindlichen Riesen. Wölfe und Drachen und bofen Zauberer, und griffen schäblich in die Welt hinein, und so war es natürlich, daß man um diese Zeit gerade die reichsten und besten Bnadengaben, Heilung und Stärkung, Macht und Ehre, Sieg, Reich= thum, Glück und Frende von den Göttern zu erlangen suchte, aber auch auf ber andern Seite fich vor den Angriffen ber nun nach ihrer Niederlage sich wieder aufrichtenden und neue Kraft gewinnenden unholden Mächte fürchtete und sich nach Schutzmitteln vor ihnen umfah.

Der Sonne also und ihren Repräsentanten ober Incarnationen, den Sonnengöttern, waren vor allem und zunächst die Jahresseste geweiht, und wie man zwei verschiedene Repräsentanten der Sonne, einen der kräftig lebendigen, sieghaften, und einen der an Araft abnehmenden, leidenden, besiegten und hinsterbenden Sonne hatte, so gab es auch zwei Jahresfeste, von denen das eine hauptsächlich diesem, das andere jenem geseiert wurde, das mittenwinterliche Julsest dem Frehr, das mittensommerliche Johannissest dem Balder.

Der eigentliche skandinavische Frehr, welchem ber gothische Name Frauja, ber althochbeutsche Frowo und Fro, ber angelfäch= sische Frea, der altsächsische Froho entsprach, führte auch den Bei= namen Angwi, Angwin u. f. w. und follte unter biefem Namen ber Stammvater vieler berühmter nordischer Königsgeschlechter sein. Unter einem ähnlichen Namen scheint er nun auch in Deutschland bekannt gewesen und als ber Stammvater ber bie Nordfüste bewohnenden bentschen Stämme verehrt morben zu fein; wenigstens berichtet Tacitus Germ. 2: "Manno tres filios adsignant, e quorum nominibus proximi oceano Ingaevones, medii Hermiones, ceteri Istaevones vocentur." Damit auch möchte ber alte beutsche Gigenname Inguiomer (ber Mann, ber Sohn bes Jugwi) in Berbindung stehen, mährend an die Form Frehr im Dentschen nur noch ber Name Frohn (Herr; Frohndienst = Herrendienst; Frohnleich= nam = bes Herrn Leichnam) und die entsprechende weibliche Form Fru, Fran (Herrinn) zu erinnern scheint. Er, biefer himmlische Herr\*), galt für den vortrefflichsten der Usen, für ben besten Aller, Die über die Götterbrücke Bifrost zu 218= garbs hoher Halle einreiten; er, fagte man, mache keinen Menschen weinen (bie Sonne, lautet ein Sprichwort in mei= ner Heimath, scheint keinen Bauern von seinem Hofe weg, b. i. bringt keinen um seine Wirthschaft), sondern löse jedem feine Banbe. Ihm war ber Gber als sein Reitthier heilig, ihm wurde in Schweben bas Julopfer, welches beshalb auch nach seinem Beinamen Soli Solarblot ober Sonarblot hieß, von dem Könige dargebracht (f. Mone's Geschichte bes Heibenthums im nördlichen Europa I, 259). Ein bazu

<sup>\*)</sup> Auch im Semitischen bezeichnet der Name Herr den Sonnengott, denn sowohl Adon (Adonié), als auch Baal und Bel heißt Herr, besons ders ein hoher, erlauchter (illustris) Herr, und mit Bel hängt auch vielteicht das griechische Helios, das lateinische Belle, das deutsche Hell, das slavische Bil (z. B. Bilbog) zusammen.

bestimmter großer Gber wurde in den Saal gebracht, die Lehnsmänner legten die Hände auf die Rückenborsten bes Thieres und schwuren ihrem Lehnsherrn unverbrüchliche Gide ber Treue. Ruchen in Ebergestalt soll man noch heutiges Ta= ges in Schweden zur Zeit des Inlfestes backen, und ohne Zweifel hangen mit bem Eult bes Sonnengottes bie formae aprorum, die Cberbilder, zusammen, deren Tacitus in seiner Germania bei den Alesthern gedenkt, und scheinen auch späterhin bei ten Angel= sachsen heilige Bedeutung gehabt zu haben. — Kaum wird man fragen, was benn ber Eber mit Frehr, bem Donner= gotte, zu thun hatte. Ift uns boch aus dem sprisch = griechi= schen Mythus von Adonis, dem Geliebten Aphrodites (der Liebes=, Nacht=, Mond= und Erdgöttinn), als beren Bruder ober Buhlen oder Chemann man sich die Sonne bachte, bekannt, daß er, ber schöne, holde Sonnengott, von einem Eber zu Tode verwundet wurde, und daß ihm Aphrodite dann das mörderische Thier zum Todtenopfer brachte. Der wilde, rauhe, borstige Gber ist bas Shmbol bes Winters. Adonis (die matte Sonne zur Winterzeit) finkt burch ihn in die Unterwelt und Todesnacht hinein; Frehr aber, der Son= nengott in seiner vollen Kraft und Herrlichkeit, reitet ihn, b. h. er hat ihn unter sich, er ist der Sieger und Bewältiger desselben.

Es ist beshalb nicht bloß ber Name Eberwurz, wie die Sandristel (Carlina vulgaris) weit und breit heißt, sons dern auch ihr anderer hier und da vorkommender, an den geweiheten Eber, bei welchem man Eide der Treue schwur, erinnernder Name Mannestreu und Treudistel, was mich veranlaßt, dieses Gewächs hier in Beziehung auf den Eber Frehrs zu bringen, zumal darüber bei unserem Volke auch abergläubische Vorstellungen herrschen, die sich sehr wohl als lleberbleibsel der Verehrung Frehrs erklären lassen. Wenn es z. B. in den von H. v. Gerstenbergk gesammelsten spinmathetischen Heilmitteln S. 40 heißt: "Nimm zur Zeit des Neumondes den Samen eines Hengstes, vermische denselben mit guter Erde, pflanze Eberwurz hinein und lasse sie darin wachsen, nimm sie dann vor dem nächsten Neumond

wieder herans, iß davon und trage davon bei dir, halte dich auch viel in einem Pferdestalle auf und schlase darin: so wird dir auf Kosten der Pferde eine riesenmäßige Kraft zu eigen werden"; ich sage, wenn es daselbst so heißt, ist es da nicht die Eberwurz, durch welche, wie die Sonne durch den die ranhe Winterzeit versinnbildlichenden Eber, die Pferde ihre Kraft einbüßen? Dagegen, wie derselbe v. Gerstenbergk anführt, behalten die Pferde nicht nur ihre Kraft, sondern nehmen auch an Kraft und Schnelligkeit dermaßen zu, daß sie den Preis im Wettlausen davon tragen, wenn man ihnen Eberswurz in das Gediß bindet, weil nun die Pferde selbst davon genießen. Daß man die Eberwurz auch in den Trog der Schweine nagele, damit diese darüber fressen, und anderes Aehnliches theilt v. Meusebach bei Grimm aus alten Kräuterbüchern mit.

Der alte nordische Mythus von Balder (Baldur, Balor), bem anberen, bem leidenden und fterbenden Sonnen= gotte, ift in der Kürze dieser: Er, Obins Sohn, war aller Götter holdester und liebenswürdigster, der weiseste, beredteste und mildeste von allen Asen. Er war so schön von Antlitz und fo glänzent, daß er einen hellen Schein von sich aus= strahlte. Mit seinen Angenbrauen wird bas lichtweißeste aller Kräuter verglichen und Balders Augenbrauen (Bald'robrâ, d. i. die Kamille) genannt, und davon fann man auch auf bie Schönheit seines Haares und seines ganzen Leibes schlie= Ben. Derfelbe hatte einstmals schwere, fein Leben bedrohende Träume, die ihn und alle Götter sehr beunruhigten. pflogen sie zusammen Rath und beschlossen, dem Allgeliebten Sicherheit vor allen Gefahren auszuwirken. Dbins Gemah= linn Frigg nahm zu bem Ende Gite vom Feuer und Waffer, Gifen und allen Erzen, Steinen und Erden, von allen Banmen, von allen Krankheiten und Giften, jo wie von allen auf Erden wandelnden oder fliegenden oder friechenden Thie= ren, daß sie Balbers schonen wollten. Als dies geschehen war, umringten die Götter ben Gefeierten und verluftigten sich damit, nach ihm zu schlagen und zu werfen, da solches alles ihm nicht schabete. Der falsche, schabenfrohe Loti aber,

den das verdroß, forschte Frigg aus, ob sie auch wirklich von allen Dingen in der Welt Gide genommen habe, und er erfuhr von ihr, daß öftlich von Walhalla eine Staube wachse, Misteltein (b. i. Mistelzweig) genannt, die ihr zu klein und unbedeutend geschienen habe, um von ihr in Gid genommen zu werden. Alsbald nahm Loki den Misteltein und ging bamit in die noch immer um Balber scherzende Versamm= lung. Er trat zu Hödur, dem starken, aber blinden Gotte, fragte, ob er nicht auch nach Balter werfen wolle, reichte ihm auf seine Antwort, daß er das Ziel ja nicht sehen könne, ben Mistelzweig und gab seiner schleudernden Sand genau die Richtung an, also daß Balder tödtlich getroffen, entseelt zur Erbe fank. Sprachlos, entsetzt sahen ihn die Götter fallen und wußten lange nicht, was sie thun sollten. Gern hätten sie sich rächend auf den Mörder gestürzt, allein sie durften es an der heiligen Stätte nicht. Nanna, Balders Gemahlinn, ftarb vor Gram, und man legte fie mit bes Geliebten Leichnam auf ben Scheiterhaufen und gundete ihn an, worauf ihn Thor mit seinem Miölnir fegnete. Nachtem sie sich endlich von ihrem Entsetzen erholt hatten, rieth Frigg, es möge Jemand sofort zur Hel (der Unterwelt) himunter= reiten und ihr Lösegeld bieten, auf daß sie Balder wieder gen Asgard hinauffahren ließe. Das that nun zwar der schnelle Sohn Obins Hermodhr, fam bei Bel an, fand biese auch geneigt, den Todten wieder loszugeben, jedoch nur unter der Bedingung, daß sich die gerühmte allgemeine Liebe zu dem Erschlagenen baburch bewähre, baß alle Dinge in der Welt, sowohl lebendige als todte, ihn beweinten. Dazu nun waren alle insgesammt bereit, nur nicht Thöck (Tücke), ein altes boses Riesenweib, unter beren Gestalt ber arge Loki selber sich verborgen hatte, benn sie erklärte:

> "Thöck nuß weinen mit trockenen Augen Ueber Baldurs Ende. Nicht im Leben, nicht im Tode hatt' ich Nutzen von ihm. Behalte Hel, was sie hat!"

Also blieb Baldur in der Unterwelt. Doch nicht für immer

soll er da bleiben. Einst, nach dem Ende aller Dinge, wenn in der Götterdämmerung die alte Welt mit ihren Göttern in Surturs Flammen untergeht, wird er zurückfehren in die neue schönere Welt und wiederum wie früher ihr Licht und ihre Wonne sein.

Wir finden diese alte schöne Sage freilich nur in der Edda, baraus folgt aber nicht, daß sie nur den Nordmannen und nicht auch ben übrigen germanischen Stämmen bekannt gewesen wäre; wir haben vielmehr allen Grund ben Balber= cust und Balbermythus auch unferen Bätern, den alten Sachsen, zuzusprechen. Denn nicht nur kommt im Angel= fächsischen Baltor in ber Bedeutung eines Selden ober Fürsten vor, wonach der Name Balber so viel als der was= tende sein und unserem Walter oder Walther entsprechen würde; nicht nur wird in der angelfächfischen Stammfage ein Baltäg als Vobens Sohn genannt, so baß bie Personen= gleichheit Balbägs und Balburs, welcher ja auch ein Sohn Wodans war, und damit auch die Verehrung Balders bei den Angelsachsen nicht wohl in Zweifel zu ziehen ist; sondern es findet sich auch wirklich in einem altdeutschen, zu Merse= burg aufgefinibenen Gedichte geradezu der Rame Balder, in= bein es barin heißt, daß Wotan einst mit Vol ober Phol in ben Wald ritt und dabei Balders Pferd sich den Fuß ver= stanchte. Daraus schließt Grimm unn freilich wohl mit Unrecht, daß Vol (bie Fülle alles Guten, wie er meint) und Balder eine und biefelbe Person gewesen sei; allein so viel erhellt boch barans, baß Balbers Name und somit auch sein Entt unferen Bätern nicht burchaus fremd gewesen, und es ist mehr als bloße Vermuthung, mehr als Wahrscheinlichkeit, daß die durch ganz Deutschland verbreiteten Sommersonnen= wendefeste ursprünglich vorzugsweise zu Ehren Balbers gefeiert und die später sogenannten Johannissener hauptsächlich zum Andenken an seinen Tob und die Verbremung seines Leichnams angezündet wurden. Un bie Stelle Balbers kounte nnn aber späterhin, als unsere Bäter zum Christeuthume übergegangen waren, umsomehr Johannes ter Täufer treten, als ja auch biefer, gleich bem Sohne Orins, ben Mächten ber Finsterniß erlegen war, und barum beziehe ich auch auf ihn, den verwundeten und zu Tode blutenden Gott, die aber= gläubischen Vorstellungen, welche das Landvolk noch heut zu Tage mit dem Johannisblute, Johannisfraut, Jagbendübel, Jagetenfel, Tenfelsflucht, Hexenkraut, Harthen, Harthau u. f. w. verbindet, wie das wohl allgemein bekannte Hypericum perforatum in den verschiedenen beutschen Landschaften und Mund= arten heißt. Es wächst bei uns fast überall bis zwei Fuß hoch, hat länglich=runde Blätter, welche, gegen das Licht gehalten, wie mit einer Radel vielfach burchstochen scheinen, was von einer Menge kleiner Delbrüschen herrührt. Am merkwürdigsten sind aber die gelben schwarzdrüsigen Blumenblätter. Zerdrückt man sie, so quillt barans ein rother blut= ähnlicher Saft, mit bem man färben kann. Diese, bem nicht weiter untersuchenden Auge wunderbare Erscheinung mochte bie erste Veranlassung geben, ben Blüthen und überhaupt bem ganzen Kraute zauberische Wirkungen zuzuschreiben und es mit Balber in Zusammenhang zu bringen. Man sam= melte es in der Johannisnacht und glaubte sich dadurch vor Hererei und bofen Geiftern schützen zu können, steckte es auch wohl freuzweise in eine Ecke des Fensters, um badurch bas Einschlagen des Gewitters zu verhüten, und daher die ihm vom Volke gegebenen verschiedenen Namen. Wie die zahme Raute, heißt es nach Grimm im Hortulus sanitatis, alles Gift, so vertreibt auch die wilde Raute ober Harthaw alles Gespenst. Die alten Weiber fagen:

> "Dost, Hartham und weiße Haid Thun dem Teufel viel Leid."

Diele Leute tragen sie bei sich gegen Gespenst und Ungewitter. — Auch begegnet man noch hie und da bei uns dem Glauben, daß Johannisblut, am Johannistage zwischen 12 und 1 Uhr in das Zeug gedrückt, dem Träger des damit gefärbten Zeuges Glück, namentlich Glück im Spiele, bringe. Um wirksamsten soll es sein, wenn es Jemand einem Anderen ohne sein Wissen ins Kleid drückt.

Noch weniger indessen, als dem Johannistraute, fann

man zwei anderen Gewächsen, der Mistel und der Kamille, und ben über dieselben beim Bolte herrschenden Vorstellungen die Beziehung auf Balder absprechen, da fie ja namentlich im Balbermythus selbst vorkommen. In Balber, wie ich bereits bemerkt habe, tritt uns bas Gegenstück bes fraftig lebendigen und sieghaften Frehr, tritt uns die Sonne in ihrem Leiden, in ihrem Absterben entgegen. Nicht immer bleibt bem herrlichen Gestirn des Tages seine Lebensfraft. Jeder, wenn er dasselbe in seiner Sommerherrlichkeit erblickt, abut und weiß, daß sie bald ihre Rraft einbüßen, abneh= men und verschwinden muß. Das drücken in unserem Mh= thus die ängstlichen Träume und dusteren Ahnungen Balbers aus. Es nützt ihm nichts, daß alle Götter, alle Menschen, alle Geschöpfe ihn lieben und ihm das längste Leben, seinem wohlthätigen Walten ewige Fortbauer wünschen; er muß herab aus seiner Himmelshöhe, er muß zur finstern Tiefe, zur Hel herniedersinken. Das blinde Schickfal, bas hängniß, der blinde Hödur, ist es, der ihn, wie alles Herr= liche und Schöne in ber Welt, mit feinem tödtlichen Geschoffe trifft, und babei leistet der mörderischen Sand Vorschub und Bülfe bie allen Ginzelwesen und Berfonlichkeiten und felbst ren hohen himmlischen Gestalten anhaftende Beschränktheit und Unvollkommenheit, der mit dem Lichte nothwendig ver= bundene Schatten, das unvermeidliche leibliche und sittliche Bose, bessen Repräsentant Loki ist, von welchem noch in einem besonderen Abschnitte die Rede sein wird. Gleich wie nun aber Lofi nichts an und für sich selbst, nichts Absolutes, son= tern nur die Verneinung, die Hemmung und Schranke bes Guten, bes Seins und Lebens ift, also verhält es sich auch gewiffermaßen mit der Mistel, als bem aus der Hand Boburd geschleuberten Todesgeschosse. Sie ist nämlich feine ber Natur, bem Mutterschoose der Erde selbst entwachsene, feine für sich bestehende selbständige Pflanze, sondern nur ein Schmarogergewächs, nur eine Krantheit bes Baumes, ber fie trägt und zu seinem Verberben bavon ausgesogen wirb\*).

<sup>\*)</sup> Alfo betrachtet fie auch Schwent, Mythologie der Germanen

Bu dieser mehr moralischen Bedeutung kommt aber auch noch ihre physische hinzu, die sie als Attribut und Sinnbild bes die Sonne überwältigenden und ihre Kraft ertöbtenden Winters hat. Sie blühet freilich schon im Frühling, hat aber erst vollkommene Beeren im Winter und feiert im Winter ihren Triumph, indem sie bann mit ihrem frischen grünen Laube am meisten in das Ange fällt\*) und auf dem Leichnam des von ihr eingenommenen blätterlosen Baumes thront. Aurz! Balder, ber gute, wohlthätige Connengott, finkt in ben Tod burch ben Winter, beffen Wappen und Waffe bie Mistel ist, gleich wie bem Sonnengotte Frehr ber borstige Eber als das Symbol bes die Erde zerwühlenden Winters gegenübersteht. Frehr aber, indem er auf dem Gber reitet, erscheint als Sieger über bes Winters Gewalt, Balter ba= gegen, vom Mistelzweig erschlagen, als ber vom Winter überwuntene Sonnengott.

Dies also die Bedeutung der Mistel bei unseren heidenischen Vorsahren. Auch in den religiösen Glauben der ihnen benachbarten gallischen Völkerschaften war sie, die Mistel, und zwar als ein sehr heilig gehaltener Gegenstand verslochten, indessen nicht sowohl die nordische gemeine Mistel (Viscum album), die man bei uns gar häusig auf Aepfel= und Virn= bäumen, Linden, Pappeln, Weißtorn u. s. w. wachsen sieht, als die ungleich dickstämmigere und höhere ächte Sichenmistel, welche die Alten Viscum quernum nannten, aber nach Pe=termann (Pflanzenreich S. 328) zu den Loranthen (Loranthus europaeus) gehört und sich nur auf Eichen im südlichen

S. 139. Es war die Unnatürlichkeit des Gewächses, was die Germanen zur Wahl der Mistel als Werkzeuges der Tödtung Balders bewog. Liebte die ganze Natur den schönen guten Gott, so konnte nichts Natürliches ihm ein Leid anthun, sondern es mußte ein Unnatürliches, Fremdes sein, und als solches mußte der Mistelzweig erscheinen, der nicht von der Art des Baumes, auf welchem er wuchs, nicht aus dem Samen sprossend, nicht in der Erde wurzelnd, als ein seltsam Unnatürliches gelten mußte.

<sup>\*)</sup> Quale solet silvis brumali tempore viscum Fronde virere nova, quod non sua seminat arbos. Virg. Aen. VI, 205.

Deutschland und überhaupt im südlichen und östlichen Europa findet. Sie war, gleich wie die Eiche, auf der sie wuchs, den celtischen Druiden ganz besonders ehrwürdig und heilig und wurde von ihnen nicht wie von den Nordgermanen als ein Geschöpf der Unnatur und des Todes, sondern als aus himmlischem Samen entsprossen und göttliche Segnungen bringend betrachtet. Wie Plinius in seiner Naturgeschichte XVI, 44 erzählt, bestieg der Drnide, wenn er in ihren Besitz ge-langen wollte, weiß gekleidet den Baum, der sie trug, und schnitt sie da mit einer goldenen Sichel ab. Dann wurden Opfer geschlachtet und die Gottheit angefleht, diese ihre Gabe zum Heile gedeihen zu lassen; denn sie wurde in einen Trank verwandelt, der Fruchtbarkeit verleihen und gegen alle Gifte ein Seilmittel sein sollte. Noch jetzt pflegt man in Wales einen Mistelzweig in der Meinung unter bas Dach zu hängen, daß er die Fruchtbarkeit sowohl der Frauen als auch des Viehes vermehre, und im südlichen Frankreich ertönt zur Nenjahrsnacht der Ruf: Au gui, l'an neuf! "Zur Mistell das neue Jahr ist da!" Denn die Mistel mit ihren reisen Beeren ist das Wahrzeichen der Wintermitte und somit des neubeginnenden Jahres. Darin also begegnen sich die sonst so sehr verschiedenen Vorstellungen der alten Germanen und Celten von der Mistel, taß beide dieselbe als das Shuibol des Winters betrachteten. Uebrigens ging die altceltische Unschauungsweise frühzeitig auf die germanischen Bölfer über und verdrängte bei ihnen die nordische altväterliche, so daß die deutschen Aerzte nur von der wohlthätigen Wirkung des lignum visci querni wußten, und tasselbe namentlich Heilmittel gegen die Fallsucht anwandten. Besonders heilsam sollte diejenige Eichenmistel sein, welche, wie Th. Zwinger in seinem zu Basel 1696 heransgegebenen Kräuterbuche berichtet, auf benjenigen Mittag abgehauen wurde, da Sonne und Mond in den Krebs gehen, so alle sieben Jahre ge-Die Mistel sollte also gerade dann recht heil= und lebensträftig wirken, wenn auch die Sonne wieder aufing, von ihrer winterlichen Niederlage sich zu erholen und neue Lebensfraft zu gewinnen; die Conftellation ber Sonne und

des Mondes aber scheint mir dabei nur deshalb mit hineinsgezogen, um der vermeinten Virkung durch ungewöhnliche Umstände noch größere Wichtigkeit, noch höhere geheimnisvolle Kraft zu geben. — Bei mir zu Lande, im Lippischen, obwohl da häufig die gemeine Mistel vorkommt, bekümmern sich um dieselbe Bürger und Bauern so wenig, daß die meisten kaum einen Namen\*) dafür haben; einige aber nennen sie Wistel oder auch wilde Wisper, und alles, was ich von abergläubischen Vorstellungen darüber erfahren konnte, war dieses: Wenn die Mistel auf einem Weisdornbusche wächst, so ist das ein Zeichen, daß unter dem Busche ein Schatz vergraben licht, der gerade so tief unter der Erde steht, als das Schmarotzergewächs sich über dieselbe erhebt.

Als gerades Gegentheil der Mistel, welche im nordischen Mythus Balbers Fall und Tod bezeichnet, bezeichnen nun zwei andere Kräuter sein Leben, seine Herrlichkeit im Som= mer und seine heilsamen Kräfte, die er alsbann belebend und ergnickend über die Natur ausströmen läßt. Gins bieser hol= ben, wohlthätigen Kräuter wird in ber heiligen Sage felbst als Balders Augenbrauen, Balders Bra gerühmt, und biefen Namen führt bei den Rordgermanen die Kamille (Matricaria chamomilla). Ich weiß hinsichtlich dieses edlen heilsamen Gewächses nur eine einzige bei unserem Volke vorkommende Vorstellung anzuführen, nämlich die, daß eine Kamillenpflanze nahe zu einer anderen Pflanze, welche erfrankt ist und absterben will, in ben Boben gesetzt, berselben neue Lebensfraft giebt; aber bies ist auch sehr bezeichnend sowohl für die lebenstärkende Araft der Kamille selbst als auch des Gottes, dem sie heilig und bessen Sinnbild sie war. Auch

<sup>\*)</sup> Im Mecklenburgischen und einigen anderen Gegenden Norddeutsch= lands bis in die Niederlande hinein heißt sie auch Marentakken, Maer=takken, d. i. Marenzweig. Karl Schiller, Zum Kräuterbuche des meck= lenburgischen Bolkes, drittes Heft, S. 37, führt mehre Belege dazu an, z. B. aus Müllenhof 243, 3: "Wer von der Mahr (Nachtmahr) geplagt wird, dem sei die Mistel, ein Gewächs, das auf alten Sichen wächst, empsohlen. Man nennt es darum Marentaken oder Alfranken."

konnten ja neben der gerechten Werthschätzung, neben den richtigen Vorstellungen, die unser Volk von dem betreffenden Gewächse hat, abergläubische Vorstellungen nicht wohl aufstommen. Mit vollem Rechte steht sie in allgemeiner Versehrung, und man erzählt von einem berühmten Arzte, daß er den Ansspruch gethan: "Jedes Frauenzimmer solle billigersweise jedesmal einen Knix vor ihr machen, so oft sie auf ihrem Wege einer dieser Vlumen begegne."

Dasselbe gilt vom Baldrian, bessen botanischer Rame Valeriana officinalis uns nicht irre machen, uns nicht verlei= ten barf, ihn etwa aus bem Lateinischen herzuleiten. nur weil ihn sein Volk Kraut Balders nannte, gab ihm Linné die ähnlich klingende lateinische Benennung. In Frankreich beißt er auch noch immer Baud, Baudouin (Balduin), und in ber That, es lag wohl unseren Vätern nahe, nach dem hol= den, erquickenden, heilspendenden Gotte ein Kraut zu benennen, bas wie die Valeriana officinalis burch seiner schönen Blüthen fanftes Rosenroth an das holde, rosige Licht des Tages erinnert, durch seinen balsamisch süßen Duft das Herz er= quickt und namentlich in seiner Wurzel eins ber vorzüglich= sten krampfstillenden und nervenstärkenden Seilmittel liefert. Auch foll nach Grimm der Baldrian im Nordlaude Bölandsurt, nach bem mythischen funstreichen Schmidt Volundr oder Wiland genannt werden, welcher, wie überhaupt alle seines Geschlechtes zugleich ein heilkundiger Arzt war. — In den verschiedenen nordbeutschen Landschaften wird er verschie= dentlich, hier Boldrian, Ballerjan, Volderjan, dort Hexenkrut und Kattenkrut geheißen. Letztere Benennung führt er nach Hort. San. beshalb, weil "be Ratten sick gerne an bit Krut wriven und werpen barub ere Saat"; Hegenkraut aber, weil es gegen Heren und Teufel schützen soll, benn Jemandem, der Bullerjan bei sich trägt, ruft der ihm begegnende Teufel ärgerlich zu:

> "Seg (fähe) ich nich ben Bullerjan, Ich woll mit di hen natplücken gan, Dat di de Ogen in Nacken fülln stan."

Schiller, aus dessen schon mehrfach angezogener Schrift zum Thier= und Kränterbuche des mecklenburgschen Volkes ich dies entlehne, gedenkt auch folgenden Spruches noch, welscher beim Aufgraben der Wurzel gesungen wird:

"Bolderjan! Most upestân, Most hengân, Most helpen allen Menschenkindern Und allen Nawersrindern",

und führt aus Oberleitner's gesammelten schwedischen Blumen an: "Auch gegen die Elsen, die nach dem Glauben der Bauern sonst den Menschen nichts Böses zufügen wollen, aber auf junge Leute neidisch sind, die sich zu verheirathen beabsichtigen, werden die Baldriane benutzt, und zu diesem Zwecke verwahrt der Bräutigam am Hochzeitstage einige Blätter dieses Gewächses in den Taschen seiner Kleider oder zwischen dem Ausschlage derselben."

## Fünftes Capitel.

Gewächse, welche bei den heidnischen Germanen den verschieden gedachten Erdgöttinnen, also der Frigg, Freha, Iduna und anderer mehr, geheiligt waren und daran immer noch durch Namen, die sie bei dem Volke haben, oder durch Vorstellungen, die sich das Volk von ihnen macht, erinnern. (Franenhaar, Marienblümchen, Liebfrauenbettstroh, Haselstande — die Nuß und die Ruthe derselben —, Schlüsselblume, die Lilie und das kleine Springkraut.)

Dem Vater Obin, als dem Lebensodem, dem schaffenden und bildenden Geiste, steht die empfangende, von Geist durchstrungene und durchwehete, ihm Stoff zum Bilden gebende, gebärende Materie, die Mutter Erde, als weibliches Princip gegenüber oder vielmehr, als in der innigsten Versbindung mit ihm gedacht, zur Seite, dann wiederum dieselbe Erde den Sonnengöttern Frehr und Balder, von deren belesbenden Strahlen sie umfangen und befruchtet wird, und ferner

auch dem Donnergotte Thor, der ihren Schooß mit seinem himmlischen Feuer und fruchtschaffenden Gewitterregen segnet. Kein Wunder daher, daß wir in dem Glauben unserer Väter, der heidnischen Germanen, einer Menge von Göttinnen begeg= nen, die sämmtlich ihrem Wesen nach Personificationen der Erde sind und diese nur nach verschiedenen Seiten hin und in verschiedenen Beziehungen repräsentiren.

An der Spite berselben steht Frigg, Obins Gemahlinn, die freie, holde Königinn und Göttermutter, das Urbild und das Vorbild aller verheiratheten Frauen und daher auch die Vorsteherinn und Schutherrinn ber Chen, bie namentlich von finderlosen Weibern angeflehet wurde. In ihrem Schoofe ruhen und entwickeln sich alle Reime tes Lebens und treten mit ber Zeit barans hervor zur Geburt, und barnm ift sie aller zufünftigen Begebenheiten und aller Schickfale ter Menschen fundig. Bei unseren Borfahren, ben alten Sachsen, war sie unter bem Namen ber Fru Freke, Holba (Frau Holle und ähnlichen Namen) verehrt, wie Ecfard de origine Germanorum p. 394 schreibt: "Celebratur in plebe Saxonica Fru Freke, cui eadem munia tribuuntur, quae superiores Saxones Holdae suae adscribunt." Sie ist bie einst int Nortosten bes alten Germainiens verehrte Bertha oder Nerthus, von welcher Tacitus erzählt, daß sie zu Zeiten aus ihrem Beiligthume auf einer Insel bes Oceans hinansfahre unter ihr Volk, wo bann mit ihr Friete und Frende in alle Gauen einzog, die Waffen ruheten und alle Bande von ihrer Alltagsarbeit feierten, und welcher als ber Fru Harke, Fru Gante ober Gobe u. f. w. noch immer in benfelben Ge= genden gewisse Tage, an welchen alle gewöhnliche hänsliche Arbeit eingestellt werben muß, die sogenannten Zwölften in ber Wintersonnenwende (siehe Schwarz, ber heutige Bolks= glanbe und bas alte Beidenthum G. 84), geweihet find\*).

<sup>\*)</sup> Bergleiche damit, was Schambach und Müller in ihren nieders fächsischen Sagen und Mahrchen von der Frau Holle berichten: Un jedem Reujahrsabend fährt sie mit einem Wagen voll Neujahrsgeschenken durch die Ortschaften, deren Bewohner sie früher verehrt haben, und klatscht mit

Sie ist unter benselben und anderen Namen bie Spinnerinn am goldenen Rocken, welche sich, ber Erbe, und allen Be= schöpfen ber Erbe schöne Kleiber spinnt, so wie bie Berrinn und Hüterinn, welche noch unlängst in dem Glauben unseres gemeinen Mannes die Thiere des Feldes und Waldes am Morgen auf ihre Weide aus = und des Abends wieder bei sich eintreibt, dann aber wie die Hüterinn des Wildes auch bie Jägerinn, nämsich als Göttinn und Gefährtinn bes bie Welt im Sturm burchfahrenben (mit feinem Beifte burch= wehenden) Wodan, deffen Braut, die Windsbraut, welche bem wilden Jäger zur Seite oder ihm mit ihrer Meute voranjagt. Sie ist als Mutter ber Götter und Menschen die Ahnfrau, die weise ober weiße Frau, die zwar begrabene, aber nicht gang erftorbene, sonbern als Schatten und Gespenst noch umberwantelnde (nämlich in der Winternacht begrabene Erde), die der Erlöfung bedarf und des erlöfenden Sommertages (bes Ofter= oder Johannistages) harrt. Sie ist als die Gebieterinn, ans deren Mutterschoof auch alle Men= schen in das Dasein kommen und aus der Tiese an das Licht ber Sonne aufsteigen, bie Herrinn und Inhaberinn ber Rinderbrunnen, von benen man fast aller Orten in un= ferem Vaterlande einen zeigt, aus bem die Hebammen Die jungen Kinder heraufziehen und beren Pröhle in feinen Harzsagen mehrer gedenkt, z. B. des Burgbrunnens von Harzburg, wo sie so wie in Schulenrobe und auch noch sonst im Halberstädtischen, besonders in den Freitagsnächten, den ihr, ber Freha, geheiligten, sich sehen läßt, bes Tapphäus= chens im Teufelsloche bei Ofterode, wo die Hebannnen, nachbem sie ein Stück Zucker ins Wasser geworfen, bie heran= schwimmenden Kinder mit einem Haken herausziehen, und jenes Brunnens bei Goslar, bessen Wasser, wenn sie es trinken, bie unfruchtbaren Frauen fruchtbar macht\*). Sie ist endlich

der Peitsche. Es hören dieses Klatschen jedoch nur ihre Frommen, kom= men heraus und empfangen ihre Gaben.

<sup>\*)</sup> Berwandt mit diefen Kinderbrunnen und gleichfalls im Befit der Allmutter und Allernährerinn, welche aus ihrem Schoofe das goldene

verbannte Jungfrau mit dem Schlüsselbunde, welche ber Stunde ihrer Erlösung, der Erschließung ihres Kerkers und ihrer darin aufgehäuften Schätze voll banger, trauriger Sehnsucht entgegen sieht. Fürwahr ein reicher Stoff, den ich nicht ohne nähere Erörterungen, nicht ohne specielle Hinsweisungen auf die in Niedersachsen herrschenden Volksvorstellungen lassen darf.

Was denn zunächst Frau Freke und Holda (Holle) betrifft, so sührt Pröhle in seinen unterharzischen Sagen, S. 208, die in verschiedenen Gegenden des Harzes vorkom=menden Namen Fru Frêen, Fru Frêen, Fru Frêtchen an und erzählt unter anderem, daß das Volk sie für sehr ver=liebt und freisüchtig halte und von ihr behaupte, sie ziehe durch die ganze Welt nach Freiern aus, und bei Ilsenburg höre man oft den Reim:

"Fru Frien Wolle geren frien Un konne Keinen krien, Da feng se an de schrien."

Das aber paßt ganz auf Obins Gemahlinn Frigg, welche Loki in der Edda beschuldigt, daß sie eine Buhlerinn sei, die selbst mit ihren Schwägern Vili und Ve gebuhlt habe, und Saxo Grammaticus, der die Göttermythen als alte Historien auffaßt, berichtet, daß die Gemahlinn des Königs Odin diessem untren geworden und sich in Ollerus (Ullers, des schlittsschuhlausenden, des Eiss und Schneegottes, des Winters also) Gewalt begeben habe. Als Spinnerinn und als Pastroninn der Spinnerinnen stellt sie derselbe Pröhle in einer Geschichte dar: "Ein armes Mädchen wollte sich vermiethen

Getreide hervorgehen läßt, ist auch der Brunnen am Breitenberge beim Papenberge, aus welchem von Zeit zu Zeit Gerste hervorquillt. Als einst eine Fran die Gerste für ihre Sühner mit nach Sause nahm, konnten diese nicht davon fressen, denn es war eitel Gold. Siehe Pröhle's Harzsagen S. 5.

und kam zu diesem Ende auf ein Schloß, wo man sie fragte, was sie denn könne. Sie antwortete: Gold und Silber spinnen. Weiter gefragt, woraus sie das denn spinne, sprach sie: Aus Stroh. Sie sagte es aber nur, um etwas zu sagen in ihrer Verlegenheit und Angst und konnte es in Wahrsheit nicht. Als man ihr nun Stroh gegeben hatte, und sie, damit allein gelassen, nun heftig ansing zu weinen, kam Fru Free mit ihrem großen Daumen und spann sür sie alles zu Goldsäden aus, wobei es immer ging: Hurr, hurr! So auch in den folgenden Nächten. Dafür bedingte sich Fru Free aber aus, daß ihr das Mädchen recht viel zu essen vorssetze, was sie alles mit großem Heißhunger verzehrte, denn sie war eine starke Esserinn" (und das ist ja auch in der That die Erde, die, um viel geben zu können, auch viel verschlingt).

Wie den fleißigen Spinnern und Spinnerinnen behülflich und gnädig, ist sie aber auch den faulen gram und verdirbt, besudelt ihnen ihren Flachs, und darum sagt man in Langeln

am Fasselabend:

"Jungens, spinnt jue Dieße af, Süß kummt de Frue Frêe Und kackt in de Hêe."

Dasselbe wird von der ihr ganz gleich bedeutenden Frau Holle (zu Buchholz in der Grafschaft Stollberg auch Fru Wulle genannt) erzählt. Sie, heißt es in den niedersächsischen Sagen und Mährchen von Schambach und Müller S. 103, ist eine grauköpfige Alte mit langen Zähnen, welche fordert, daß die Spinnerinnen vor Weihnachten oder doch vor Neujahr ihren Rocken abgesponnen haben, und den Faulen, die das nicht gethan, pflegt sie in der Neujahrsnacht den Rocken zu verunreinigen. Findet sie ihn aber abgesponnen, so spendet sie eine Belohnung und steckt ein Geschenk hinter den sogenannten Rockenbrief (Wockenbrief); und soll dieser Glaube vor achtzig Jahren im Amte Scharzseld noch ganz allgemein gewesen sein. Sie duldet, nach Pröhle, auch nichts Fremdes, Ungehöriges im Wocken und namentlich kein Haar, und in Lerbach hängt Jemand am Fran=Hollenabend,

um Mutter Holle vorzustellen, ein weißes Laken um und spricht:

"So manches Haar in der Wocken, So manches Unglück in der Wochen; So manches Haar, So manches böse Jahr."

Natürlich ist ihr, als der Spinnerinn, unter den Pflanzen der Flachs geheiliget, und als die weiße Jungfrau vom Sachsenstein (siehe Pröhle's Harzsagen S. 211) beschäftigt sie sich oft damit, Klüngeflachs an der Sonne auszubreiten und auseinander zu harken (Frau Harke?). Ein Schäfer, welscher ihr eines Tages dabei half, bekam einige der Leinknoten in seine weiten Schuhe, und als er diese am Abend auszog, sielen Goldstücke heraus.

Auch hat sie, und das ist gleichfalls sehr bezeichnend für sie, auf der Kuhkolksklippe zwischen Klausthal und Lerbach ein Bett stehen, woraus sie des Abends zum Vorschein kommt, umherwandelnd in die Fenster schaut, wo sie noch Licht sieht, und meist übel thut, obgleich sie auch zuweilen der Armen sich erbarmt, wie z. B. jener armen Wittwe, welche noch in der Mitternachtsstunde saß und spann, und welcher sie sieben vollgesponnene Rollen in das Fenster warf. Von jenem ihrem Bette aber, aus welchem sie sich in den Wintertagen erhebt und nach den Spinnern und Spinnerinnen sieht, ist bei dem Volke viel die Rede. "Fran Holle macht ihr Bett", sagt man, wenn Flaumsedern und namentlich wenn Schneesslocken in der Luft umhersliegen, denn es ist zu ein Schneesbett, worin sie, die winterliche Erde, begraben liegt.

In ihrer unschönsten und abschreckendsten Gestalt ersscheint sie, die auch als Holle schon mit langen Zähnen und einem Schweinsrüssel gedacht wird, als Haulemutter und Alagefran. Mit langen Krallen an den Händen will man dies scheußlich gespenstische Weib nicht selten bei Klausthal gesehen und ihr fürchterliches Geheul gehört haben. Woher bei unserem Volke diese Verwandlung der liebreizenden Frigg und Freha, der holden Hulda in eine solche Mißgestalt und

Unholdinn? Theils daher, weil sie, so wie überhaupt alle Gottheiten, die unsere heidnischen Bäter hoch verehrten, von den zum Chriftenthume bekehrten Nachkommen derselben als böse, scheusliche, teuflische Wesen betrachtet wurden, theils aber auch, weil auch vorher, im Beidenthume schon, die Erd= mutter, nicht anders als die Sonnengötter, in zweifacher Gestalt erschien, in holder, üppig blühender als die im Lenz und Sommer lebendige und herrlich schöne Natur, in fahler, leichenhafter, gräulicher jedoch als die im Winter alt und krank gewordene, erstorbene, begrabene, und nur in dieser letten unschönen, graufigen Gestalt mochte und durfte fie unn auch später noch bas christlich gewordene beutsche Volk er= blicken. Dennoch ist ihr in vielen, vielen alten Sagen auch noch die ursprünglich edle, göttliche Gestalt geblieben, nämlich in allen benen, die von ber verwünschten weißen Jung= frau, ber Schlüffelträgerinn, handeln, und beren giebt es überall in Niedersachsen, insonders aber am Harze die große Menge.

Aus dieser hebe ich zuerst die Sage von der Oster= jungfrau hervor, beren Name so wie beren Aufenthaltsort Ofterobe schon an die altsächsische Oftar, Oftra, Costra, die Frühlingsgöttinn, die auferstehende Natur, erinnert, und beren Fest, gang zu berselben Zeit mit unferem driftlichen Auferstehungsfeste gefeiert, auch diesem seinen Namen gegeben hat. Und außer ber Stadt Ofterobe und bem gleichbenannten Dorfe zwischen Ilefeld und Neustadt, so wie einem anberen am Fallstein bei Hornburg bezeugen auch noch viele andere Ortsnamen am Harz und in ganz Nordbeutschland, Ofterwiek, Ofterhagen, Ofterloh, Ofter, Ofterholz, Ofterborn, Osterwiese, Osterbeck u. a. m., wie weit verbreitet ihr Cult bei unferen Bätern gewesen sein muß; auch heißt die Söhe, auf welcher man bei Hilbesheim die sich auf diesen Cult beziehenden Ofterfeuer anzündet, nicht anders als der Ofter= berg. — Bon bieser Ofterjungfrau nun erzählt Harrhs (Bolksfagen Niedersachsens, zweite Abth., S. 56 ff.), sie liege unter den Trümmern einer Burg vor dem Harzthore bei Ofterode in Hundsgeftalt verwandelt und gebaunt, nachdem

sie der Fluch eines bosen Zauberers getroffen: Du sollst tief unter dieser Burg als gräulicher Hund hausen und nur ein= mal im Jahre, am ersten Tage in Oftern, als Jungfrau in beiner früheren natürlichen Gestalt wieder unter die Menschen gehen! Und so in ihrer rechten, schönen Gestalt, mit einem Bunde Schlüffel im Gürtel, sah fie benn eines Oftermorgens vor Sonnenaufgang auch ein Leinweber (Weber, Schneiber, Spinner und Spinnerinnen werben am meisten bes Anschauens ber großen Meisterinn im Spinnen, Weben und Kleidermachen gewürdigt), wie sie zum Seeseflusse ging, sich barin wusch und auf seine Frage, warum sie bas so früh schon thue, antwortete: "Das pflege ich jeden Oftermorgen zu thun, und darum bleibe ich immer schön und jung." Das aber beutet offenbar auf die wenn auch im Winter ersterbenbe, gräulich verwandelte und mit ihrer blühenden Hülle und Fülle ins Grab verfinkende Erdgöttinn hin, die sich zu jeder Frühlings = oder Ofterzeit wieder verjüngt. Ursprünglich hat auch sicher der sie betroffene Zauberfluch nicht auf sieben, wie es in einigen, oder auf hundert Jahre, wie es in anderen Sagen heißt, gelantet, sondern nur auf die jährliche Ofterzeit, und erst das spätere Geschlecht, nachdem ihm die eigentliche Bedeutung der Mythe entschwunden war, rückte zur Bermeh= rung des Wunderbaren und zur Verstärfung des grausigen Fluches den Tag der Erlösung und Wiederbelebung weiter hinaus. Sie trug, berichtet Harrys weiter, auch eine präch= tige Lisie an der Bruft und führte ben Mann, der über die schöne Blume sich verwunderte, in ihren Garten, wie sie fagte, auf einen grünen Plat, wo vor einer verschloffenen eifernen Thur drei weiße Lilien blüheten, von denen fie eine brach und ihrem Begleiter schenkte, und als ber unn bamit nach Hause kam, ba schimmerte die Blume als eitel Gold und Silber.

Dieselbe Gabe, eine Lilie, die sich nachher in Gold verswandelte, erhielt von ihr (nach Pröhle, Harzsagen S. 160ff.) ein Schneider, und anßerdem erzählt Pröhle auch noch von einem Ritter, dem sie, die Osterjungfran, mit einer schönen Rose an der Brust erschien, und der sie dadurch erlösete und

alle ihre Schätze gewann, daß er, nachdem sie ihn mit einer Rose beschenkt hatte und darnach in dem Keller verschwunden war, dorthin ihr folgte und sie, die nun schon wieder daselbst an einer Kette angeschlossen liegende, von ihrer Fessel befreiete, indem er dieselbe zerriß. (Darf man in diesem Ritter den ritterlichen Odin nicht vermuthen?) Ich werde später auf diese den Keller, das Gefängniß, die Grabeshöhle öffnende Bunderblume zurücksommen, will für jetzt aber nur ausmerksam darauf machen, daß die Blumen, welche die weiße Osterzungfrau an ihrem Busen trägt, dieselbe Bedeutung zu haben schlüssel zu ihrem Kerter und Grabe, die Schlüssel zu ihren Schätzen, die vor ihr aus der Erde aufblühenden Borboten ihrer Erlösung, die Zeichen und Symbole ihrer Auserstehung.

Ganz ähnlich lautet und ganz dieselbe Bedeutung hat, was Pröhle (Unterharzische Sagen S. 106 ff.) von Ilse, der weißen Jungfrau im Ilsenstein, erzählt. Dort war früsher das Mitjanschloß. (Doch nicht etwa Midgard, die Erde?) Daraus geht die Prinzessinn Ilse, die weiße Jungfrau, aus eiserner Thür hervor. Alle hundert Jahre zeigt sie sich in ihrer wahren herrlichen Gestalt, sonst aber nur als eine Schlange (die Schlange liegt im Winter erstarrt in ihrer Erdhöhle), und wer sie küßt (der Kuß der Frühlingssonne\*) war ursprünglich gemeint), erlöset sie und bekommt alle Schätze des Ilsensteins. — Einem Köhler, den sie in ihr Gemach führte, worin Pferdemist lag, gab sie davon einen Sack und einen Blumenstrauß in die Hand mit der Weisung,

<sup>\*)</sup> Bergl. damit Prohle, Harzsagen S. 217, wonach sich alle sieben Sahre am Hohngeisberge nach der Zorge zu die weißgekleidete Jungfrau von Stausenberg mit ihrem Schlüsselbunde sehen läßt. Gewöhnlich aber liegt sie in eine (kalte, erstarrte) Schlange verwandelt und kann nur daburch erlöset werden, daß sie von einem fühnen, beherzten Manne einen (warmen) Ruß erhält. Einen Schäfer, der sich dazu entschloß, verließ jedoch der Muth, als sich die Schlange an ihm emporwand; er wandte sich entsetzt ab, und sie verschwand mit lautem Klaggeschrei.

erst bann an dem Strauß zu riechen und in ben Sack hinein zu schauen, wenn er über die dritte Brücke zurückgekommen sein würde. Leider roch er aber zu früh daran und sah zu früh in ben Sack, ben er, weil er ihn noch voll Pferbemist erblickte, ausschüttete. Hätte er länger warten können, so würde er den Sack mit Gold gefüllt gesehen haben. ist das anders wieder als die Erde oder vielmehr die in der Erbe begraben liegende Saat? Sie liegt im Dünger, aber wer warten kann, so lange warten, bis er die drei Brücken (brei Monate oder drei Jahreszeiten?) hinter sich hat, bis bie begrabene Saat emporsprießt, blüht, in goldenen Aehren steht, der erhält der goldenen Ernte reichen Lohn\*). Blumenstrauß ist schon vorhin erklärt, und damit hängt auch der andere Volksglanbe zusammen, daß wer an einem be= stimmten Maitag (ohne Zweifel ist der erste Mai alten oder neuen Kalenders gemeint) des Nachts um ein Uhr der Issen= jungfrau einen blühenden Kranz oder Blumenftrauß bringt, fie damit erlöset und einen großen Schatz hebt. Gin großer schwarzer Hund, ber einen Rosenstrauß vor sich liegen hat, bewacht sie und ihren goldenen Hort. Wenn sie sich sehen läßt, ist meist ein Pferdehirt mit ihr beisammen und leistet ihr Gesellschaft; auch zeigt sich oft am Ilsenstein ein schwar= zer Ziegenbock. Ich will nicht behaupten, daß dieser Pferdehirt auf Wodan und daß der Ziegenbock auf Donar sich bezieht, die beide, der eine durch seinen lebendigen Odem, der andere durch seine Frühlingswetter, die schlummernde Jung= frau auferwecken, aber, wenn es dann auch noch von der Issenjungfrau heißt, sie sei ganz weiß gekleidet und trage

<sup>\*)</sup> Bergl. Pröhle's Harzsagen S. 199 "Bom Schatzu Laßselben", wo sich der Mist gleichfalls in Gold verwandelt, und desselben Unterharzische Sagen S. 157 "Bon der weißen Schlüsselträgerinn Erune, Aurune oder Aurine", die von dem Klosterkopf bei Stollberg, wo eine Eiche steht, ausgehen soll. Auch dort fand einst ein Mann nur Pferdemist, der sich in Gold verwandelt haben würde, wenn er etwas (Erde?) darüber gedeckt hätte. Weihnachten 1852 (vermuthlich aber einst alle Weihnachten, wo ihre Leidenszeit beginnt) hörte man die Jungfrau mit furchtbarer Stimme rusen: "Hülfe, Hülfe! Erlöse mich!"

Schneebälle in ihren flachen Händen: so ist doch wohl nicht zu verkennen, daß wir in der verzauberten, gefangenen, begrabenen Jungfrau die schneebedeckte winterliche Erde vor uns haben. Daß man sie oft am Issenstein hat spinnen sehen, ist von der fleißigen Spinnerinn und Weberinn, der Erdzöttinn, nicht zu verwundern.

Es find nur Bariationen besselben Themas, besselben, möchte ich fagen, alt religiösen Liedes, was das Bolk von ber weißen Jungfran auf dem Schlosse zu Blankenburg singt, die dort mit ihrem Schlüffelbunde raffelnd, besonders zur Winterzeit, bei Schneewetter und Unglücksfällen (ber Winter ist ja ber Erdgöttinn Berbannungs=, Trauer= und Unglücks= zeit) erscheint (Pröhle's Unterharzische Sagen S. 27), was es von der Frau in der Himmelspforte am Harze erzählt, die dort mit ihren Schlüffeln ihren Weinkeller erschließt und Manchem schon köstliche Labe und Erquickung darans gereicht hat (Pröhle S. 83), und was Harrys (Bolfsfagen Nieberfachsens, erste Abth. S. 58) vom Riepen, einem hoben Waldberge bei Hameln, meltet, wo an einer tiefen Ginfenfung (ihrem Grabe), schön, aber bleich, weinend und seufzend eine weiß gekleidete Jungfrau mit einem Schlüffelbunde fit und dessen harret, der aus den Banden des Grabes fie erlöse und dem sie bann ihre reichen Schätze spende. Ich könnte ähnlicher Sagen noch eine große Menge aus Niedersachsen anführen, will aber nur noch einiger aus Schambach's und Müller's niedersächsischen Sagen furz Erwähnung thun, die mir mit ihrem eigenthümlichen Gepräge besonders wichtig und bebeutungsvoll scheinen. — Aus einem tiefen Brunnen ber Burg Hunnesrück auf dem Rothen=Berge steigt eine Jung= frau hervor und trägt an einer Schanne (Tragholz, Schande genannt, weil es ein Joch ist) zwei silberne vergoldete Eimer mit rothem und mit weißem Weine; und eine andere weiße Jungfrau auf der Homburg trägt zwar die Eimer nicht felbst, aber bem, ber sie erlösen und ihre Schätze heben foll, reicht sie ein goldenes Tragholz, woran zwei goldene Eimer hangen, womit er breimal Wasser aus bem Thale (Wasser zu ihrer Befruchtung) heraufholen muß. Wiederum eine andere weiße Jungfrau auf der Platte bei Lauenberg wandelt umber, auf ihrem Rücken ein großes weißes Laken voll Schnees tragend, woraus sie ihre Wege (bie traurigen Wege ber Winkernacht, die sie durchwandeln muß) mit Schnee bestreut. — Endlich noch will ich nach Pröhle's Harzsagen S. 229 ff. Lora's gebenken, die der Bergveste Lohra den Namen gegeben und von ben Sachsen bieser Gegend als Göttinn ber Liebe (Freke, Freha) verehrt sein soll. In der Mitte ihres heiligen Berges und haines entsprang eine Quelle, aus welcher unglücklich Liebende, besonders Jungfrauen, sich Bergessenheit ihres Grames tranfen, und eine berfelben, beren befümmertes Berg burch Lora Ruhe gefunden hatte, erbauete dort die Ruhens= burg. Den in der Liebe Ungetreuen war aber diefer Hain furchtbar verhängnifvoll. Dem Heidenbekehrer Winfrid, welcher bie Ruhensburg zerftörte, soll Lora viel Widerstand geleiftet und ihn einst mit seinem Wagen und seinen Pferben in großes Clend gebracht, in einen tiefen Schlamm verlockt haben, wovon noch jetzt ber Ort ben Namen "Glend" führt. Andere erklären ben Namen aus dem Ausrufe: "Ach, Glend!" eines Fuhrmannes, welcher Wein geladen und bort im Morafte sich festgefahren hatte, und dies scheint mir die ältere und ungleich simmreichere Sage zu sein. Als er, ber Fuhr= mann, heißt es nämlich, in feiner Berlegenheit und Roth bie Göttinn Lora anrief, stand sie vor ihm und erbot sich, ihm du helfen, ihn ans bem Sumpfe zu ziehen, wenn er ihr einen Trunk Wein aus seinen Fässern reiche. Dazu war er bereit, und unn "formte die Jungfran einen Becher ans Blumen, trank barans und gab benfelben, ber sich alsbald in Gold verwandelte, dem Juhrmanne zum Geschenk." müßte mich sehr irren, wenn Lora nicht in dieser schönen Sage als die in Ermattung und Ohnmacht versnukene Erd= mutter bezeichnet wird, die der Erquickung nöthig hat. Sie trinkt dieselbe im Frühlinge aus einem Blumenkelche, und diefer Relch verwandelt sich später, nachdem die Blumen ab= geblühet sind, in goldne Frucht.

Doch längst schon übergenug an den hier von mir beisgebrachten Sagen, da ja meine Aufgabe ist, nicht alle bei

unserem Volke vorkommenden Spuren des Glaubens an Frigg = Frese, die vergötterte Erde, nachzuweisen, sondern Diejenigen allein, die sich in seinen aberglänbischen Vorstellun= gen von gewissen Pflanzen finden. Von solchen Pflanzen aber kann ich leiber mit voller Sicherheit nur eine einzige nennen, das schöne, oft mehrere Spannen hohe Laubmoos, das Polytrichum commune, welches auf seinen zarten gelblichen ober röthlichen Stielen kleine Samenkapfeln mit einem gelb= lichen Filzhütchen trägt. Es führt bei den Schweden näm= lich den Namen Friggergras, und dieser Name entspricht dem Capillus Veneris, wie es bei alten Botanifern heißt, so wie auch dem deutschen Frauenhaar, isländisch Frenjuhdr und dänisch Freiehaar, und da ist denn wohl unverkennbar, daß es sich ursprünglich auf die Königinn der Frauen, die Göt= termutter Frigg bezog, an beren Stelle bann später unfere liebe Frau, die Mutter Gottes, die Maria, trat, wie es denn auch im Norwegischen Mariengras heißt und unter dem Na= men Widerton ober Widerthonmoos in vielen Gegenden Deutschlands einst für sehr wirksam und bedeutungsvoll galt. Bei uns wird auch ber Spörgel ober Sperk (Spergula arvensis oder sativa) Mariengras genannt, und es ist durchaus nicht unwahrscheinlich, daß auch dieses Gewächs, gleich wie bas Marienröschen (Silene ober Lychnis nutans) und na= mentlich das allbekannte das ganze Jahr hindurch auf unseren Angern blühende Marienblümchen, Maßliebchen oder Tausendschön (Bellis perennis) ursprünglich nach der Fru Freke oter Holda benannt gewesen sein wird. Nicht minder rechne ich hierhin das gelbblühende Galium verum, Labkraut (als Lab zum Gerinnen der Milch benutt), auch Bettstroh und noch häufiger Liebfrauenbettstroh genannt, früher als ein Hauptmittel gegen Hexerei und noch jetzt hie und da gegen die Gicht gebraucht. Wie hoch man es in Ehren hielt, welch große Wirkungen man ihm zuschrieb, erhellt aus fol= gendem Mährchen, bessen Petersen in seinem Donner= besen gedenkt: Es war einmal ein König am Rhein, ber, je wohler es ihm ging, besto leidiger an den Tod bachte. Der befrug viele weise Meister um ein Mittel zur Unsterb=

lichkeit zu gelangen. Die Meister machten ihm ein Tränklein ans Liebfrauenbettstroh zurecht, wovon er alle neun Tage einen Schluck nehmen sollte. Als er seinen Diener darüber ertappte, daß der von dem Unsterblichkeitstrank genossen hatte, wollte er ihn tödten lassen. Der Diener aber sprach: Tödtest du mich, so hat der Trank sich nicht bewährt. So ließ er ihn leben und er starb vor Alter, und der König starb auch, als seine Zeit gekommen war; und seitdem hat man das Sprichwort, daß gegen den Tod kein Kraut gewachsen ist.

Wenn Frigg und Freya auch nicht verschiedene Dialekt= formen bloß eines und besselben Personennamens sind, wie man vermuthen könnte, wenn man daran denkt, daß das Hochdeutsche Fran, frei, freien im Niedersächsischen Fru, fri, frieen, im Lippischen und überhaupt wohl im Westphälischen aber Frugge, frigg, friggen heißt; wenn im Gegentheil die Ebba zwischen beiben Göttinnen burchans unterscheibet: so läßt sich boch wenigstens ihre nahe Berwandtschaft nicht in Abrede stellen. Denn Obin, Friggs Gemahl, ift auch ber Buhle ber liebreizenden Freyn, und ber Name Dor, wie biefer letitgenannten eigentlicher Gatte heißt, scheint in ber That nur eine andere Form für Obin zu sein. Derfelbe Gott, welcher als Odin mit der Erdmutter Frigg in unzertrennt fortbestehender ehelicher Verbindung steht, hat sich als Odr von seiner Freha abgewandt, hat sie als der von ihr weit in die Ferne hinweggezogene, in die dunkle Nacht versunkene Gott des Lichtes und des Lebens in Ginfamfeit, in Finfterniß und Traurigkeit zurückgelassen, und sehnsnchtsvoll sucht ihn nun die Verlassene und weint ihm goldene Thränen nach, die hellen Thautropfen, die, in der Nacht vergoffen, alle Morgen auf ihrem Angesichte funkeln. — So fällt denn, wie wir sehen, nicht Odin bloß mit Obr und damit auch Frigg und Freha, sondern auch Odin als Gott des Tages mit Frehr, bein Sonnengotte, zusammen, und biefer lettere und seine Be= mahlinn, die Riesentochter Gerdr, sind nur eine Verjüngung und eine andere Incarnation des männlichen und weiblichen Principes, des Himmels und der Erde. Wenn Frehr nam= lich die schöne Maid, auf welche sein Blick gefallen ist, nur

durch seinen Diener Stirnir, d. i., wie der Name sagt, durch seinen Schimmer und herrlichen Glanz, und durch die un= widerstehliche Gewalt des Zauberzweiges und die weissagende Androhung für sich gewinnt, sie werde, wenn sie ihn verschmähe, in gänzliche Verachtung, Freudlosigfeit und Lieblosig= feit, in Elend, Jammer, Hunger und Kummer verfinken: so wird dadurch die sprode Jungfran offenbar als die Erde bezeichnet, die ohne die Berbindung mit dem Sonnengotte ewig unfruchtbar, trostlos und freudlos, wüst und leer bleibt. — Dieselbe Bedeutung hat nun auch Nanna zu Balber, die, als ihr freundlicher Gemahl erschlagen ist, auch all ihre Freude und Herrlichkeit erschlagen sieht, mit einem rauhen Wolfsfell sich verhüllt, in Gram vergeht, mit dem Geliebten in den Tod sinkt. Und was ist wieder Sif dem Donner= und dem Ackergotte gegenüber, was ist sie mit ihrem goldenen Haare anders, als das mit goldenen Aehren bedeckte Ackerfeld?

Idunna (Idhunn) endlich, die Leben und Jugendfraft erhaltende Göttinn, die auf dem Lebensbaum der Esche Ngg= brafil ihren Sitz hat und für die Götter die Aepfel aufbe= wahrt, durch beren täglichen Genuß sie immer jung und fräftig bleiben, verräth sich namentlich auch dadurch als die fruchttragende und Lebensnahrung darreichende Erbe, daß sie in einem Mythus der Edda als Hafelnuß erscheint, welche, wie wir gleich sehen werden, auch jetzt noch bei unserem Volke als Sinnbild ber Fruchtbarkeit gilt, und deshalb muß ich hier auf diesen Mythus näher eingehen. Derselbe lautet im Bragarödhur (Bragi's Rede) ber jüngeren Edda also: Obin, Loki und Hönir fuhren einst über Berge und öbe Marken, wo es um ihre Kost übel bestellt war. Deswegen, als sie in ein Thal herabgekommen waren und daselbst eine Heerde Ochsen sahen, nahmen sie einen derselben und fingen an, sein Fleisch zu sieden. Dies wollte ihnen aber nicht gelingen, und fie bemerkten zuletzt, daß auf der Giche über ihnen ein Adler saß, der das Mißlingen verschuldete. Der Abler sprach: Wollt ihr gestatten, daß ich mit von dem Ochsen esse, so soll ber Sub zum Sieben kommen. fagten fie ihm zu, und er ließ sich vom Baume nieder, nahm

aber sogleich die beiden Lenden und Buge des Ochsen für sich weg. Loki, erzürnt barüber, ergriff eine große Stange und stieß sie mit aller Macht dem Abler in den Leib. Mit dem einen Ende ber Stange in seinem Leibe flog nun ber Abler auf, am anderen Ende aber blieb Loki festhaften und wurde von dem mächtigen Vogel fortgetragen. Er schrie und bat ihn flehentlich um Gnade, ber Adler aber fagte, Loki folle nimmermehr loskommen, er schwöre ihm benn, Ibunna mit ihren Aepfeln aus Asgard ihm zu überbringen. sprach ihm bas, wurde freigegeben und kam zu seinen Be= fährten zurück, denen er jedoch die näheren Umstände nicht erzählte. Zur verabredeten Zeit aber lockte er Jounna aus Asgard in einen Wald, wo er ihr Aepfel zeigen wolle, und rieth ihr, zur Vergleichung mit denselben auch ihre eigenen Aepfel mitzunehmen. Da kam ber Riese Thiassi mit Abler= haut bahin, ergriff seine Bente und flog mit ihr nach Thrhm= heim, wo er wohnte, fort. Die Asen aber befanden sich bei Idumas Verschwinden gar übel, wurden schnell grauhaarig und alt. Da hielten sie Rathsversammlung, und großer Berdacht fiel auf Loki. Dieser, ergriffen und mit Beinigung und Tod bedroht, gestand sein Berbrechen ein, versprach aber, die Geraubte wieder zurückzubringen, wenn Freha ihm ihr Falkengewand leihen wolle. Als er dies erhalten, flog er zum Hause Thiassis, der eben auf die See gerudert war, so daß sich Idnuna allein befand. Da wandelte sie Loki in Nußgestalt, nahm sie in seine Klauen und flog mit ihr nach Asgard zurück. Thiaffi, welcher bei feiner Zuhausekunft Ibunna vermißte, flog dem Räuber in seinem Adlerhemde nach, ereilte ihn aber nicht; benn als die Asen ben Falken mit der Nuß fliegen und von dem Abler verfolgt fahen, zün= beten sie vor Asgard schnell ein Feuer aus einem Haufen von Hobelspäuen an, welches in das Gefieder des Adlers schlug, daß er zur Erbe fiel und die Asen ihn tödten konnten.

Der Sinn dieses Mythus scheint nur dieser zu sein: Die Lichtasen in Begleitung Loki's, d. i. nicht ganz mehr in dem hellen vollen Sommerlicht, sondern schon in der Ver= mischung des Lichtes mit der Finsterniß, des Sommers und bes Winters, also im Spätherbst wandelnd, können für ihres Lebens Unterhalt und Genuß nicht viel mehr zu Stande bringen, und Loki überliefert dem Thiassi, dem von den Mordbergen herniederfahrenden Sturme \*), Idunna, die Bottinn ber Jugendfrische, bes Lebens und ber Fruchtbarkeit, an biesen aus. Der Wintersturm also entreißt ber Welt ihren Lebensunterhalt und Lebensgenuß. Aber ist nun von Loki, ber zu ben Asen sich gesellt hat, ist nun in dem Gemisch bes Lichtes und der Finsterniß, zur Zeit des Spätherbstes, bie Frucht und Fruchtbarkeit bem Winterriesen überliefert worden, so wird sie ihm im Frühlinge, in bieser ähnlichen Verbindung des Lichtes und der Finsterniß, wieder entzogen und zwar als Keim zu neuer Lebensfraft, als Saat zu neuen Ernten. Die Nuß ist nämlich, wie ich schon ange= bentet habe, das Symbol der Keimfraft und der Fruchtbar= feit. Noch heutiges Tages (vergl. Mannhardt, die Göt= ter ber beutschen und nordischen Bölker I, 25) werden in der Altmark während bes Hochzeitstages Nüffe unter die Gäfte ausgeworfen, und in Westphalen hie und da selbst in die Saat mit ausgestrenet, und im Schwarzwalde trägt ber Hochzeitslader eine Haselnufruthe in der Hand. Dazu er= innere ich nun aber auch noch an ben überall in meiner Heimath und ohne Zweifel auch im ganzen alten Sachsen= lande verbreiteten Glauben des Volkes, daß wenn die Rußbäume recht voll blühen, dies ein Vorzeichen davon sei, daß in bemfelben Jahre viele Kinder (insonderheit uneheliche) zur Welt geboren werden.

Bevor ich von der Blüthe und der Frucht der Haselstande aber zur Haselgerte, Wünschelruthe, übergehe, wird est nöthig sein, meine vorhin bei Frigg ausgesprochene Behauptung noch näher zu entwickeln und fester zu begründen, daß

<sup>\*)</sup> In der jüngeren Edda heißt es:

"Um Himmels Ende sit

In Adlers Kleid ein Jote (Riese);

Mit seinen Fittichen sacht er den Wind
Ueber alle Bölker."

nicht nur im germanischen, sondern auch im griechischen Bei= benthume bas weibliche, gebärende Princip, bemnach zunächst bie Mutter Erbe und sodann auch ihre Nachbilder und Töch= ter, die Weiber überhaupt, als ber zukünftigen Dinge kundig und als Inhaberinnen ber Weisfagung gelten. Man ging dabei, wie bereits angedentet worden ist, von der Vorstellung aus, daß dasjenige Wesen, welches bie Keime aller Dinge in sich trage und alles aus sich hervortreibe und aus der Nacht feines Junern an das Tageslicht bringe, furz daß die Mutter Erbe am besten bas Zukünftige, bas Rommensollende wiffen müffe. Daher wie bei ben Germanen bie weissagende Frigg, so bei ben Griechen bie Gaa, welche ursprünglich bas Drakel zu Delphi befaß und bort ihr Instrument, die Ph= thia, aus ihrer heiligen, geheimnisvollen Tiefe mit ihrem Odem und Geist der Weisfagung anhauchte. Und wurden nicht auch in einer Höhle, also im Innern ber Erbe, bie Drakel des Trophonius ertheilt? War nicht die Eiche zu Dodona beswegen weissagend, weil sie ihre Wurzeln, bie noch dazu von einer dicht neben ihr aus der Tiese hervor= sprudelnden Quelle bespült wurden, tiefer als jeder andere Baum in die Geheimniffe bes Orcus trieb? Wie Saul, um zu erfahren, was ihm bevorstehe, zur Here von Endor seine Zuflucht nimmt, und biese aus bem Schoofe ber Erbe, aus ber Unterwelt, ben Beift bes Samuel auffteigen läßt; wie Obhsseus in gleicher Absicht die Todten im Hades befragt, wie Meneas bafelbft die Seelen, gleichsam die Embrhonen, seiner ihm bestimmten glorreichen Nachkommenschaft zu sehen be= kommt: also sucht Obin auch bei ber Bole Rath, zu beren Grabe er sich begiebt und welche er durch seine Zauberlieder aus ihrem Todesschlummer weckt. Ja, alles, was im Schoofe ber Erbe wohnt und aus ihren Tiefen hervorkommt, mögen es Dämpfe, mögen es Quellen, mögen es Seelen ber Ber= storbenen oder andere in der Unterwelt hausende Wesen (Zwerge) sein, alles ber Art betrachtete bas ganze Alterthum als eingeweiht in die Geheinniffe der Zukunft, und bahin, zu ben Gegenständen, von welchen man Orakel erhalten zu können glaubte, gehörten auch, wenn nicht bie aus bem Schooß der Erde hervorkommenden Pflanzen überhaupt, doch einige berselben, von denen ich gleich reden werde. Gleich wie ber Mutter Erbe, schrieb man auch ihren Töchtern, ben Weibern, den gleichfalls aus sich heraus ins Dasein bringenben, gebärenden\*), die Gabe der Weissagung zu. die wichtigsten Personen an den Orakeln Priesterinnen und daher die verschiedenen Sibhllen sowohl bei Griechen als Römern; daher der Glaube der Germanen, inesse feminis sanctum aliquid et providum, und die hohe Verehrung, welche bei ihnen eine Beleda und Aurinia und andere Alrunen ge= nossen, wie Tacitus Germ. 8. berichtet; baber in Stanbinavien dasselbe hohe Ansehen weiser Frauen auch da noch, als das Christenthum schon eingedrungen war, z. B. jene Thorbiorg in der Niederlassung der Normannen auf Grön= land, die häufig von den Vornehmsten zu ihren Gastmählern eingeladen und mit großer Ehrfurcht von Allen empfangen, nach Absingung alter heibnischer Zanberlieder ihre Orakel verkündigte, und baher auch die heutigen Tages noch von unserem Volle befragten sogenannten Wickerinnen.

Doch von den weissagenden Frauen nun zu den weissagenden Pflanzen! Als erste derselben nenne ich die Haselsstaude oder eigentlich die von ihr hergenommene Wünschelzruthe, die offenbar insosern weissagend ist, als sie dem, der sie zu gebrauchen versteht, die in dem Schooße der Erde verborgenen Schätze, Erze, Quellen und noch viele andere verborgene Dinge verräth. Gewöhnlich brach man, schreibt Mannhardt S. 206 seines schon mehrsach citirten Buches, aus siner wilden Haselstaude am Iohannisabend beim Mondschein einen jährigen Zweig, welcher in eine Gabel oder Zwiesel (plattdeutsch Twiele oder Tweele) sich spaltete und dreisach zusammengewunden war, aus, indem man das

<sup>\*)</sup> Freilich nicht beswegen bloß, sondern auch aus dem Grunde, weil das Weib mehr als der Mann unter der Leitung der Natur steht und mehr als dieser von den natürlichen Gefühlen und also auch von Vorgesfühlen und Ahnungen, gleichsam von einem thierischen Instincte, belehrt wird.

Ungesicht gegen Morgen wandte, sich vor dem Baume verneigte, und sprach: "Gott segne bich, edles Reis und Sommerzweig!" Gine solche Ruthe, mit allerlei Beschwörungsformeln geweiht, wurde zur Erforschung von verborgenen Schäten, Erzadern, Wasserquellen, zur Entdechung von verborgenen Dieben und Mördern, entfernten Unglücksfällen, Feuersbrünften und dergleichen angewandt, und man unterschied darnach mehre Arten, als Fenerruthe, Brandruthe, Springruthe, Bebernthe. Ueber den Boden gehalten, dreht sich die Wünschelruthe mit unwiderstehlicher Gewalt der Stelle zu, wo ein Erzfeld, ein Wasser oder eins der anderen gesuchten Gegenstände vorhan= ben ist. Sie macht aber auch alles Glückes theilhaftig, und daher gebrauchen mittelhochdeutsche Dichter häufig ben schönen Ausbruck "alles Heiles ein Wünschelris" und ver= wenden für schöne und geliebte Franen das Bild "schöne als ein Wünschelgerte fam sie geslichen ufrecht."

Darans erhellt zugleich, daß die Vorstellung von der Bedeutung und Wirkung der Wünschelruthe tief in das Altersthum reicht, wie es denn auch im Nibelungenliede vom Nibelungenhorte heißt:

"Der Wunsch lag barunter, von Gold ein Rüthelein; Wer dessen Werth erkannte, der mochte Meister sein Wol über alle Menschen in der ganzen Welt."

Da abernun das Nibelungenlied aus nralten germanischen Stammsfagen herangewachsen und nur eine Verchristlichung heidnischer Vorstellungen ist: so darf man wohl mit Recht voraussetzen, daß auch der Glaube an die Wünschelruthe im deutschen Heidenstehenstehen ich mit Grimm behaupten will, daß Wodan selbst als der personissierte Wunsch von unseren Vorsahren aufgefaßt und in der Wünschelruthe wirksam gegenwärtig gedacht worden ist. Wie

<sup>\*)</sup> Ich meine, so fern sie speciell Wünschelruthe und nicht im Allgemeinen Zauberruthe oder Zauberstab ist, denn diese letztgenannten kennt fast das ganze heidnische und selbst das monotheistische Alterthum. Ich brauche nur an Circe's und Moses' Zauberstab zu erinnern.

tief nun dieser uralte Aberglanbe auch jetzt noch immer in unserem Bolke steckt, weiß Jedermann, doch follte man es faum für möglich halten, daß er auch heut zu Tage noch bei Manchem herrscht, ber sich zu den Gebildeten rechnet und zu ben höheren Ständen gählt, und daß es bem Berfaffer der 1848 zu Weimar gebruckten Schrift: "Die Wunder der Sympathie und des Magnetismus oder die enthüllten Zauberkräfte u. f. w.", Heinr. v. Gerstenbergk, wirksich voll= kommen Ernst ift, wenn er S. 142 schreibt: "Die Wünschelruthe ist eine biegsame Ruthe von Haselnuß oder jedem anderen Holze, beren beide Enden du zwischen Daumen und Zeigefinger nimmft, so daß die Ruthe gebogen aufwärts fteht. Nun richtest du deine Gedanken fest auf den Gegenstand, welchen du suchst, so senkt sich die Ruthe, wenn du an den Ort kommst, wo das Gesuchte ist. Auf diese Weise kannst du sowohl Metalle als auch sonst Verborgenes, Verlorenes, Wasser, Spuren von Menschen und Vieh, den rechten Weg n. f. w. suchen und finden."

Außer den Zauberruthen anderer Art, die von verschiebenen Sträuchen meist in der Weihnachtsmitternacht geschnit= ten werden und mit welchen man unter anderen auch Jeman= den, der viele Stunden Weges weit entfernt ift, schlagen kann, muß ich hier auch wohl des Haselwurmes noch gedenten, der fleinen weißbunten Schlange, die nach dem freilich mehr in dem Süden als in dem Norden unseres Vaterlan= des verbreiteten Volksglanben unter Hafelsträuchern wohnt, auf denen eine Mistel wächst. "Er nährt sich, schreibt Wuttke in seinem deutschen Volksaberglauben der Gegenwart S. 235, von Haselnußblättern, in deren jedes er ein rundes Loch frift. Wer ihn fängt und bei sich trägt oder von ihm ißt, erhält große Zauberfräfte, kann sich unsichtbar machen, Schätze heben und die Kränter reden hören, wozu fie gut seien." — Hat man sich ihn etwa als die dem Hafelnuß= strauche inwohnende geheimnisvolle Kraft, gleichsam als seine Seele vorgestellt, oder ift er, das kleine zwerghafte, unter dem Schatten des Strauches und unter der Erde lebende Geschöpf, ein zum Wurme umgewandelter Zwerg, eins jener in dem deutschen Heidenthume so oft gedachter Wesen, die, wie die Würmer, die Erde durchkriechen, sich ihrer Schätze bemächtigen, zauber= und heilkundig sind und sich vermittelst ihrer Nebelkappe unsichtbar machen können? So sehr dies alles mit dem übereinstimmt, was auch dem Haselwurme zugeschrieben wird, wage ich doch nicht, darüber zu entscheiden.

Vom Hafelstrauch zur Schlüffelblume und den übrigen Wunderblumen, der Lilie, der Rose u. s. w. überleitend, welche die weiße Jungfrau der niedersächsischen Volkssage nebst ihrem Schlüffelbunde trägt, um damit ihr Gefängniß und ihre Schätze zu erschließen oder vielmehr erschließen zu lassen, halte ich es für ersprießlich, noch einmal auf bas Verhältniß ber Erdgöttinnen zu ben Himmels= oder Sonnengöttern zurückzukommen. Die erstgenannten, die Repräsentantinnen der Erde, tragen zwar in sich alle Keime der Dinge und alle Rleinobe und Schätze, aber bas, wessen sie voll sind, ift nicht ihre eigene Schöpfung, sondern nur das Ergebniß des Sa= mens, den sie von oben her, vom Himmel, vom Lichte der Sonne oder auch von dem befruchtenden Gewitterregen Thors, empfangen haben. Man bachte sich also die Erde als bloße Form und Schale, man bachte sich die Erdgöttinn, wo nicht als an sich toot, doch als in tiefem Zauberschlummer liegend, durch die geheinmißvollen dunklen Schicksalsmächte in Zauberbanden, in einem finsteren Kerker, im Todesschlummer des Grabes festgehalten und erst durch den Ruß des Sonnen= gottes, des Maientages\*), oder durch Thor's weihenden und also auch entzaubernden Hammer belebt, entbunden und er= löst; man faßte aber auch wohl die Befruchtung und Em= pfängniß auf als einen an den Himmlischen begangenen und von den Mächten der Finsterniß, den Winterriesen, den mi= terirdischen Zwergen und höhlenbewohnenden Drachen, in der dunklen Tiefe der Erde verborgenen und festgehaltenen Raub, der nur durch großen Kostenauswand und namentlich durch

<sup>\*)</sup> Bom Mai fagt einer unserer alteren Dichter: "Dieser Monat ift ein Kuß, den der Himmel giebt der Erde."

Zauberkunft wieder zurückgewonnen und an bas Tageslicht emporgehoben werden könne. Besonders thut dies Thor in seinen Frühlingswettern, die Berge, die Berg= und Gisriesen, mit seinem hammer zerspaltend, ben Schnee, bies Grab und Leichentuch, mit seinem Besen\*) wegfegend und so ben Schooß der Erde zur Zurückgabe ihres Sonnengoldes in gol= denen Aebren öffnend. Oft zeigt das eingesenkte Sonnen= gold, zeigen die in der Erde festgebannten Schätze auch felbst das Bestreben, zu ihrem Ursprunge, zum Lichte, wieder auf= zusteigen, und lassen des Nachts einen Schimmer und Strahl von sich ausgehen, der den Ort, wo sie liegen, verräth. Dies ift das sogenannte Goldbrennen, an welches noch immer das Volk bei uns glaubt. So kam vor einigen Jahren ein Mann aus meiner Nachbarschaft zu mir und bat mich um Erlaubuiß, in meinem Garten nachgraben zu bür= fen, weil er des Nachts an einer gewissen Stelle desselben mehr als einmal aufsteigende Flammen gesehen habe. Und wer von meinen Lesern hätte nicht schon Aehnliches erlebt ober doch gehört? Dasselbe nun, was die des Nachts der Erbe entsteigende Flamme offenbart, thut auch die Schlüffel= blume (Primula veris), niederdeutsch Slätel, Slötelblome, Kerkenflötel, Himmelsslötelken, Himmelsslätjen genannt, durch ihre aus der Tiefe aufblühende goldene Blume kund. Sie ist ein Wiederschein des in der Erde verborgen lagernden Golbes. Schon zu Anfange bes 12. Jahrhunderts heißt sie bei der heiligen Hildegardis Himelsschuzela. Auch wird sie Marienschlüssel und Petersschlüssel genannt. In den vorhin mitgetheilten Sagen von der Ofterjungfrau und den übrigen weißen Jungfrauen kommt überall eine folche Wunderblume vor, welche die nach ihrer Erlösung sich sehnende Verwünschte und Begrabene vor sich trägt, ihren Erlösern entgegenhält

<sup>\*)</sup> Es könnte damit, mit dem Donnerbesen Donars, gar wohl zus sammenhängen, daß es nach einer Erzählung, die Schambach und Mülster in ihren niedersächsischen Sagen und Mährchen S. 287 f. mittheilen, ein Besenbinderjunge ift, der bei der Hebung des verzauberten Schahes belsen muß.

und als einen Schlüssel zu dem verzauberten Schloß, dem dunklen Burgverließ, dem Berge mit den Schätzen barin reicht. Nun werden zwar namentlich nur die Lilie (Maililie\*)) und Rose\*\*) genannt, aber es ist boch auch in mehren von einer gelbblühenden \*\*\*) Blume die Rede, und barunter ist boch wohl nicht weniger als ber Rainfarren (Tanacetum), in welchem Pröhle (Unterharzische Sagen S. 125, vergl. S. 230) die Johannisblume oder Johanniswurzel und Springwurzel (siehe besselben Harzsagen S. 99) erblickt, auch bie Schlüssel= blume zu verstehen. Ich muß bekennen, daß ich glaube, diese, die Schlüsselblume, sei ursprünglich nur barum so genannt worden, weil sie, die erste Erscheinung der wiederbelebten und aufgeschloffenen Natur, die Vorbotinn des Lenzes, uns gleichsam den Frühling wieder aufschließt und eröffnet, daß sich damit zwar auch sehr frühzeitig die Vorstellung verband, jie flamme ben Glanz ber unter ihr verborgenen Schätze zurück, daß aber erst späterhin ihr Name Schlüsselblume Beranlassung gab, sie als den Zanberschlüssel zu den in den geheimnisvollen Tiefen und verzauberten Höhlen aufgespei= cherten Schätzen zu betrachten. Reinesfalls möchte ich Mann= hardten beitreten, der auch das Vergismeinnicht zu einem solchen Zauberschlüssel macht und ber ben Namen bes=

<sup>\*)</sup> Ohne Zweifel nämlich ift nicht die orientalische große und stolze Lilie (Lilium candidum) gemeint, auf welche Christus in seiner Bergpresdigt hinweiset und von welcher er sagt, daß sie prächtiger gesteidet sei, als Salomo in aller seiner Herrlichkeit, sondern unsere kleinere bescheidenere Walds oder Maislise, Maiglöckshen (Convallaria majalis), deren Name noch immer bei und an die Eröffnung des holden Wonnemonates erinnert, wo der Lenz seine fröhliche Hochzeit mit der Erde seiert.

<sup>\*\*)</sup> Dies im ganzen Alterthume geseierte Symbol der Freude und der Liebeswonne, diese Blume, auf welcher als auf ihrem süßen, duftenden Polster die Erd= und Liebesgöttinn bei ihrer Hochzeit mit dem Himmel gebettet ruht.

<sup>\*\*\*)</sup> Offenbar eignete fich auch die gelbe Farbe am besten zu der Bezeichnung der verborgenen gelben Golbschäpe, so wie die weiße Lilie am besten zur Bezeichnung des weißglänzenden Silbers.

selben von dem Zurufe: "Bergiß das Beste nicht!" herleitet, den der durch die gefundene Wunderblume in die mit Schätzen angefüllte Höhle eingedrungene Hirt vernimmt, als er sich alle Taschen mit Gold und eblen Steinen gefüllt und nun zurückfehren will und in seiner Hast seinen abgenommenen und bei Seite gelegten Hut, auf welchen er bie Wunder= blume gesteckt, zurückzulassen in Begriff ift. Dies scheint mir nicht wenig gesucht und erzwungen und der Bedeutung des Vergißmeinnicht als des Symboles der Erinnerung unserer Lieben im mindesten nicht zu entsprechen. Freilich auch diese Bedeutung des Vergismeinnicht stammt nicht erst aus christlichen Zeiten, sondern unleugbar aus der alten deutschen Beidenzeit her; denn da dies Blümchen auch im Englischen benfelben Namen Forget me not führt und dieselbe Bedeutung hat wie bei uns, so müssen schon die noch heidnischen Angelsachsen die damit verbundene Vorstellung aus Deutschland mit sich nach Britannien hinübergenommen haben. Nach meinem Dafürhalten bezieht sich also bas Vergismeinnicht nicht auf alte religiöse Vorstellungen, sondern verdaukt seinen Namen lediglich dem tiefpoetischen Gemüthe unserer Altvordern. Denn sprechen wir nicht immer noch von Vergißmeinnichtaugen? Ift es uns nicht, wenn wir das Blümchen sehen, als blickte uns ein blanes, sanftes, treuliebendes Ange an, und wenn wir es fern von unferen Lieben finden, gemahnt es uns nicht an den freundlichen Blick des treuen Vaters, der zärtlichen Mutter oder Schwester, des trauten Freundes und der herzigen Freundinn, als wir dieselben bei unserem Scheiden verließen, und sie uns zuriefen: "Bergiß mein nicht!"? Deswegen wird es auch von unserem Volke hie und da "blauer Angentrost" genannt. Sollte es aber dennoch mit der altdentschen My= thologie zusammenhängen, so möchte ich vermuthen, daß es als Bild des Anges Freya's betrachtet worden sei, die ihres geliebten Odur nicht vergessen konnte und ihm goldene Thränen in ihrem himmelblauen Auge nachweinte.

Um zu den verborgenen Schätzen zu gelangen, um übershaupt Verschlüsse zu öffnen und Vande und Fesseln zu sprensen, empfiehlt der Aberglande unseres Volkes die sogenannte

Springwurzel\*). Als solche mag allerdings auch die Wurzel der Schlüsselblume gegolten haben und noch jetzt gelzten, vielleicht auch die des Diptam (Dictamnus albus), eine nur in den wärmeren Gegenden Deutschlands wildwachsende, aber bei uns häusig in den Gärten gezogene, bis drei Fuß hohe Pflanze, welche im Juni und Inli eine Menge schöner, in einer aufrechten Traube zusammenstehender Blumen trägt und an heißen Tagen, wie Oken und Schubert in ihren Naturgeschichten erzählen, so viel ätherisches Del aushauchen soll, daß, wenn man den Stengel ein wenig schüttelt und dann mit einem brennenden Lichte den Blumen nahe kommt, das ausgeströmte Gas um sie sich hell entzündet. Doch nicht

<sup>\*) 3</sup>ch habe schon bemerft, daß Proble in dem gelbblühenden Rain= farren die Springwurzel, welche er auch Johanniswurzel und Johannis= blume nennt, erblickt. Bei weitem gewöhnlicher aber wird unter Johan= nieblume, Johannistraut, Johannieblut das auch Sartheu u. f. w genannte und gleichfalls gelbblühende Hypericum perfor. verstauden, von welchem im vorhergehenden Abschnitte bereits geredet worden ift. Dhue mich wei= ter auf eine Untersuchung einzulaffen, welches ber beiden Rräuter vom Bolke für die Springwurzel gehalten wird (vielleicht gelten ihm beide, bier diefes, dort jenes dafür), will ich aus des Obgenannten Bargfagen (fiebe daselbst S. 99, vergl. übrigens auch deffen unterharzische Sagen S. 126) nur anführen, was er über die Springwurzel berichtet: "Bor vielen Sahren gab es eine wunderbare Blume, die Springwurzel ober auch Johanniswurzel genannt wurde. Sie blühete nur in der Johannisnacht (Ginige sagen: unter dem Farrenkraut) zwischen 11 und 12 Uhr; mit dem zwölften Glockenschlage war sie verschwunden. Rur in waldigen Gegenden, wo viele edle Metalle im Schoose der Erde ruheten, wurde fie dann und wann auf einfamen Bergwiesen gefehen. Die Berggeifter wollten durch fie dem Menschen zeigen, wo ihre Schatze zu finden waren. Die Blume felbst war gelb und lenchtete in der Racht wie ein Licht. Gie ftand niemals still, soudern hupfte beständig hin und her, und Keiner hat sie je gebrochen, es fei benn, daß er ausdrucklich von der Borfehung dazu bestimmt gewesen ware. Wer so gludlich war, sie zu pfluden, bem zeigte fie alle Schätze der Erde und machte ihn fehr reich und glücklich." -Auch Barry & in seinen Bolksfagen II, 15 gedenkt einer im Johannisthale bei Klausthal wachsenden Bunderblume, schreibt ihr aber nicht die Rraft zu, verborgene Schate aufzufinden, fondern nur die Babe, fich unfichtbar machen zu konnen und die Sprache der Thiere zu versteben.

sowohl diese Erscheinung, als vielmehr der Rame Specht= wurzel, welchen der Diptam auch führt, läßt mich vernm= then, daß man ihm auch die Kraft der Springwurzel zuge= schrieben habe, von welcher man glaubte, daß sie nur vom Spechte aufgefunden werden fönne. Besonders aber und vor allem ist bei ber Springwurzel an die Wurzel des kleinen Springfrautes zu benken, der Euphordia Lathyris, welches indessen nur selten und nach Petermann (Das Pflan= zenreich S. 856) nur verwildert bei uns vorkommt. Ihre scharsschmeckenden Samenkörner sind in den Apotheken als kleine Springkörner bekannt und wurden ehemals als Pur= girmittel gebraucht, und v. Gerstenbergf in seinen Bundern der Sympathie u. f. w. empfiehlt das Kraut, mit Mehl zu einem Teige gemischt und an den leidenden Zahn gerie= ben, als ein probates Mittel gegen Zahnweh. Was für ein Rraut es aber auch sein möge, dem man jene zauberkräftige, alle Verbände und Verschlüsse aufspringenmachende Spring= wurzel zuschrieb, nach dem überall in unserem deutschen Volke verbreiteten Aberglauben soll sie nur mit Hülse des Spechtes zu erlangen sein. Man braucht, so lautet die Sage, die ich in meiner Jugend oft gehört habe, zu diesem Ende nur das in einem Waldbaume aufgefundene Nestloch eines brütenden ober Junge habenden Grün= ober Schwarzspechtes in bessen Abwesenheit zu verkeilen. Wenn nun der Specht zu seiner Wohnung zurückfehrt und sie geschlossen findet, fliegt er eilends zu bem Orte, wo er die Springwurzel vorhanden weiß, nimmt sie in seinen Schnabel und fliegt bamit zu seinem Neste zurück. Während der Zeit hat man aber klüglicher Weise ein rothes Tuch unter bem Nestloche am Fuße bes Baumes ausgebreitet. Beim Anblick bieses Tuches erschrickt ber Vogel so sehr, daß er die Springwurzel aus seinem Schnabel gewöhnlich auf den Gegenstand seines Schreckens felbst, auf bas untergebreitete Tuch, fallen läßt. Man stürzt sofort aus seinem Versteck hervor, hebt die Wurzel auf und hat nun das Wundermittel, vor welchem alle verschlossenen Thüren sich aufthun, alle Riegel zurückweichen und alle Fesseln sich lösen.

Wie ich jedoch aus Perger's beutschen Pflanzensagen ersehe, stammt diese allerdings durch unser ganzes beutsches Vaterland verbreitete Vorstellung von der Specht= oder Springwurzel nicht aus dem deutschen, sondern aus dem griechischen Beidenthume her, da schon Plinius erzählt, daß es nach Demokrit und Theophrastus ein Kraut geben solle, welches, wenn es von einem Bogel zu einem Bamme gebracht wird, den von den Hirten hineingeschlagenen Reil durch bloße Berührung herausziehe. Auch ist ja bloß die Schlüsselblume, nicht aber auch bas kleine Springkraut und der Diptam, ein eigentlich einheimisches, wild bei uns wach= sendes Gewächs, wie ich vorhin schon bemerkt habe. Im= merhin aber fönnte es sein, daß, wie so manche andere reli= giöse Vorstellung auch diese von der Springwurzel sowohl den Griechen als auch den Germanen gemeinsam gewesen; denn schwerlich würde sie als ein ganz Fremdes so tief in unferer Bater Glauben eingebrungen und festgewurzelt sein, wie offenbar geschehen ist.

## Sechstes Capitel.

Gewächse, welche durch ihren Namen und durch die ihnen vom Volke zugeschriebenen Eigenschaften und Kräfte an Loki und sein Geschlecht oder an andere nicht mit zu den Asen gerechnete, doch auf die Menschen vielsachen Einfluß übende Wesen, Zwerge, Nixen und Elsen, erinnern.

(Teufelsabbiß, Wolfskirsche, Wolfsmilch, Wolfswurz, Rainfarren, Guter-Heinrich, Erbse, Nighlume, Alfrante und Alfranke, Hollunder.)

Verschiedentlich ist schon bemerkt worden, daß unsere Väter von ihren christlichen Bekehrern gelehrt und angewiesen wurden, die früher von ihnen angebeteten göttlichen Wesen als ungöttliche, böse, heillose Wesen zu betrachten und zu verabschenen, und daß auf diese Weise im Glauben unseres Volkes namentlich Wodan und Thunaer in die Person des Teusels umgewandelt wurden. Doch nicht erst durch das Christenthum war bei den germanischen Völkern der Glaube

an den Teufel aufgekommen, auch schon in ihrem Heiben= thume, welches das Dasein einer Menge unheimlicher, den Göttern widersachlicher Wesen lehrte, lagen die Reime bazu, vor allem in der Vorstellung, die sie mit Loki verbanden. Dieses ist bereits hie und da von mir erwähnt worden, beson= ders in dem Baldermythus, wo ich ihn als den Repräsen= tanten bes leiblichen und sittlichen Bösen, als die Berneinung, die Schranke und Hemmung des Guten bezeichnet habe. Jebes Ginzelding und Ginzelwesen in ber Welt, all eben barum, weil es nicht das Ganze, das alles in sich Fassende, Ewige und Unendliche ist und nur ein gewisses Maß des Lebens, der Lebensfräfte und Lebensgüter hat, ist unvollkommen, mangel= haft und lückenhaft, mit Schwächen, Gebrechen und Fehlern behaftet. So selbst die erhabenen Asen, selbst Obin, ihr herrlicher König. Die ihm und seinem ganzen göttlichen Geschlechte anhaftende Schranke, von der er sich nicht los= machen kann, ist Loki, der überall in dem Gefolge der Afen auftritt, ohne selbst zu ihnen mitzugehören, der namentlich von Odin ganz unzertrennlich ist, weshalb es in der Edda heißt, es sei von Anfang an ein unverbrüchlicher Bund zwi= schen beiden geschlossen worden. Er ist der Fülle gegenüber die Lücke und das Loch, der Wahrheit gegenüber der Lug, bem leiblich und sittlich Guten gegenüber bas Leige ober Leege, wie wir Westphalen und mit uns ohne Zweifel auch unsere niedersächsischen Brüder das Böse nennen, und auf dies alles zielt sein Name Loki hin, so wie auch jener an= dere Name Loptr, den er führt, d. i. der Luftige, der Nich= tige, Eitle, Unzuverlässige ohne Halt und Gestalt. Obwohl zuweilen auch den Afen durch seine List und Lüge nützlich, wie denn ja List und Lüge mitunter auch zeitweiligen Gewinn und Vortheil bringt, bereitet er ihnen doch allermeist nur Verlegenheit und Ungemach, Schaben und Noth und Verder= ben. Zuletzt zwar, nachdem seine Bosheit den holden Balber zu Falle gebracht, wird er von den Asen ergriffen und in die Finfterniß der Hölle gefesselt eingeferkert, und über ihm han= gende Schlangen tränfeln beständig ihr ätzendes Gift, das sein Weib Angrboda (Angstbotinn) vergeblich ganz von seinem

Angesichte abzuwehren sucht, auf ihn herab; aber er lebt noch immer und thut zuweilen sein Leben in der Unterwelt schrecklich durch die Zuckungen seiner Bein und seines Grimmes kund, indem er dadurch die Welt in ihren Grundsesten erschüttert und Erdbeben verursacht, und in diesem seinem Aufenthalte, Zustande und Thun fällt er sast ganz mit dem
orientalischen Teusel, dem Teusel der Finsterniß, zusammen,
der nach 2. Petr. 2, 4 mit seinen Engeln in Ketten der Finsterniß zur Hölle verstoßen worden ist.

Leitet nun unser Volk auch nicht mehr die Erdbeben von einem solchen in der dunklen Erdtiefe sich aufhaltenden Teufel ab, so schreibt es ihm doch immer noch die scheinbaren Verletzungen der wie von untenher abgebissenen Wurzel der Scabiosa succisa zu und neunt beshalb bies uns im Spät= sommer und Herbst fast überall mit seinem blauen, ins Bio= lett übergehenden Blumenknopf umblühende Kraut Teufels= abbiß, Duwelsbitt, Düwelsanbet, und in den Apotheken ist es noch heute unter bem Namen radix et herba morsus diaboli bekannt, wird aber nicht mehr, wie vor Alters, für äu= ßerst heilkräftig gehalten, und nur noch hie und da wird es von aberglänbischen Landleuten für das erkrankte oder frisch melkgewordene Bieh gesucht. Im Hortus sanitatis heißt es darüber: "De Meistere der Arstedhe spreken, dat dit Krut (Morsus diaboli = Duwelsbete) Wortelen hebbe, de sint under ftump gelif efte se affeghebeten sint. De Mester Dribasins sprift, dat de Duwel so große Walt mit bhsser Worteln bedreff, dat id Marien, der Moder Godes, entvarmede, unde beneem bem Düwel de Walt, bat he barin nicht mehr mede scaffen mochte. Unde von groter Grymmicheit, de he hadde, dat em de Walt benommen was, beit he de Worteln under aff. Also wasset se noch hüten des Dages. Dysser Wortelen Kraft is groet, unde dat Krut unde de Wortel sint gelick von ehner Nature. Wer dit Krut bis fick brecht effte de Worteln, bem kann be Düwel neenen Schaden doen, och mach em neene Toverhe schaben. Diffe Wortel stal me upgraven in dem Herveste, unde de waret twe Jare unversert in erer Nature."

Soust wüßte ich kein anderes Rrant auf Loki selbst zu

beziehen; dagegen giebt es mehre bei uns einheimische Gift= gewächse, welche burch ihren Ramen verrathen, daß man sie in Zusammenhang zwar nicht mit Loki selbst, doch mit seinem Wolfsgeschlechte brachte. Von Loki nämlich sollte nach bem Glauben des alten germanischen Heidenthums ein zahlreiches Geschlecht unholder Wesen, darunter die erdumgürtende Mid= garbschlange, vornehmlich aber ein schenkliches Wolfsgeschlecht stammen. Der vornehmste Repräsentant dieses Geschlechtes war jener schreckliche Fenriswolf, welcher schon dem ihn in Fesseln legenden Kriegsgotte Thr einen Urm abgebissen hat und einst, zur Zeit der Götterdämmernug, sich losreißen, den Usen verderblich werden und Doin selbst verschlingen wird, und jener andere nicht minder entsetzliche Monegarmur, welcher, wie schon sein Name fagt, der einstige Verschlinger des Montes ist. Aehnlich wie man vielleicht vordem im Norden fagte: "Loki ist los!" und jetzt bei uns fagt: "Der Teufel ist los!" so ist vermuthlich auch das jetzt in Burgund häufig ge= hörte Sprichwort: "Dieu garde la lune des loups", nur eine Umgestaltung und Modification eines alten sich auf den Monegarmur beziehenden Sprichwortes, und ebenso, was Fischart im Gargantua vom Wolf des Mondes fagt, näm= lich: "Derhalben dürft ihr nicht mehr für den Mond beten, daß ihn Gott vor Wölfen wolle behüten, denn fie werden ihn dies Jahr nicht erhaschen." Sind dies nun aber offenbar Nachklänge aus dem alten Mithus von Loki's Sohne, dem Mondverschlinger, so ist auch sehr wahrscheinlich manches an= bere Heillose, Furchtbare und Verderbliche, was unser Volk nach dem Wolfe beneunt, nicht sowohl nach dem eigentlichen natürlichen Wolfe, als nach dem graufigsten der Wölfe, dem Monegarmur und bem Fenriswolfe, benannt. Wie diese Söhne Loki's, des bosen, tenflischen Principes, sind, so sind auch alle Wolfsnaturen, mithin auch alle boshaften, verderben= schwangeren, zerstörungssüchtigen und blutdürstigen Menschen, Kinder des Satans und nehmen nach der Vorstellung des Volkes Wolfsgestalten an, um als Währ= ober Werwölfe bie schöne Gotteswelt zu verwüsten, die Kinder Gottes zu zerrei= Ben; und diese diabolische Wolfsnatur stellt sich auch in den

Gefahr, Schmerz und Tod bringenden Pflanzen dar, die nicht aus göttlichem, sondern aus Loki's teuflischem Samen hervor= gegangen zu sein scheinen.

Dahin gehört vor allen die allbekannte Tollkirsche oder Buthbeere, welche die Männer der Wiffenschaft, die Gelehr= ten, nach der Todesgöttinn Atropos Atropa belladonna neunen, unfer Volf aber nach dem Teufel und seinem Sohne Teufelsbeere und Wolfskirsche nennt; dahin die Wolfs= milch, Euphordia, in ihren verschiedenen Arten, von welchen die Euphordia esula nach Hoper (Flora der Grafschaft Schaumburg) von den Landleuten in der Gegend von Lüb= becke auch Düwelsmelk genannt und zum Ausränchern ber Diehställe gegen das sogenannte Verrufen des Viehes ge= braucht wird; dahin endlich die, wenigstens in früheren Zeiten für äußerst giftig erachtete und in ber That auch burch ihre Schärfe fehr verbächtige, Blasen ziehende und durch ben Genuß der Beeren Betänbung und Raserei hervorbringende Actaea spicata ober nigra, die nicht nur bei bem Volke Wolfswurz, sondern auch, sehr bedeutungsvoll auf das alte Beidenthum zurückweisend, heidnisches Wundfraut heißt.

Außer dem Loki und seiner Sippschaft treten in ber Mythologie der Edda als böse, Göttern und Menschen feind= liche Wesen auch die Riesen auf; allein als wirkliche, person= lich vorhandene Wesen scheinen sie nie vom Volke gedacht worden zu sein; denn eines Theils ließ sich nicht leicht in ben sie betreffenden Sagen ihre bloß symbolische Bedeutung als bildliche Darstellungen wildgewaltiger, lebensmörderischer Na= turkräfte, namentlich ber Nordstürme, der winterlichen Schneefelber und hohen Gisberge, verkennen, anderen Theils ging ihre Riefengestalt zu sehr über ben aufnehmenten Raum selbst eines fehr weiten Glaubens hinaus: man konnte sich nicht wohl einbilden, bergleichen Riesen irgendwo wirklich begegnet zu fein und fie gesehen zu haben. Deswegen, weil er, wenn überhaupt vorhanden, boch viel zu unbestimmt und zu schwach war, hat der Glanbe an das Dasein und Walten der Riesen gar wenig Einfluß ausgeübt, und ich verwundere mich nicht, daß es, mir nicht gelungen ist, Spuren bavon in irgend einer

über eine Pflanze herrschenden Vorstellung bei unserem Volke zu entbecken.

Bei weitem tiefere und festere, fast ganz unausrottbare Wurzeln dagegen hat in den Gemüthern der Glaube an die Zwerge geschlagen. Diese waren nicht wie die Riesen ur= sprünglich bloße Erzeugnisse ber Dichtung, bloße poetische Bilder für Naturkräfte und Naturerscheinungen, sondern gal= ten von Anfang an als wirkliche, lebendige, den Menschen durchaus ähnliche (nur kleiner und unschöner als diese ge= dacht) und ihnen sehr nahe stehende, sie vielfach berührende Wesen. Wie die Menschen ihre Wohnung auf der Erde, sollten die Zwerge ihren Wohnsitz hauptsächlich unt er der Erde haben und sich mit der Bearbeitung der ausgebeuteten Metalle beschäftigen, aber auch häufig auf die Oberwelt kommen, um ihrer Nahrung, der Aufsuchung heilsamer Kräu= ter und anderen Bedürfnissen nachzugehen, den Menschen sichtbar werden, sobald sie ihre Nebelkappe ablegten oder der= selben beraubt würden, bald Hülfe bei ben Menschen suchen, bald ihnen ihre Dienste weihen, bald freundlich ihnen wohl-, bald feindlich ihnen wehethun. Diefe Vorstellungen erhielten sich auch nach ber Einführung bes Christenthums fast ungeschwächt und unverändert bei den germanischen Völkern, da ja die Zwerge keine Gegenstände der religiösen Verehrung waren, die mit dem verpönten Götzendienste zusammenhingen, und folglich ist es kein Wunder, bag unfer Bolk auch jetzt noch immer sich viel von Zwergen erzählt und eine Menge Namen für dieselben hat. Es nennt sie Unterirdische, Ko= bolbe, Wichte, Wichtelmännchen, Buke oder Pucke, Bilwitze und Heinzelmännchen, und diefer lette, von Beinz, d. i. Bein= rich, abgeleitete Name scheint zu verrathen, daß das gleichfalls nach Heinrich benannte Kraut, ber gute Beinrich, holländisch Goede Henrif, englisch good king Henri (Chenopodium bonus Henricus), als in irgend einer Beziehung zu ben Zwergen gedacht worden ist\*). Auch entsinne ich mich

<sup>\*)</sup> Dem stimmt auch Jat. Grimm in seiner Mythologie bei, indem er daselbst also schreibt: "Ich erkläre den Namen Gut-Heinrich, Stolz-

einer Sage, in welcher ein Zwergfobold in einer Mühle ben Dienst eines Müllerburschen versieht, und als ein solcher wohlbestaubter Müllerbursch erscheint der bonus Henricus in der That, da die Unterseite seiner Blätter reich überpubert ist\*). Einen ähnlichen Namen, nämlich Stolzheinrich, führt nach Grimm die dem bonus Henricus nicht unähn= liche Melde, Atriplex patula, und möchte es deshalb auch wohl mit ihr eine ähnliche Bewandtniß haben. — Dasselbe gilt von der Gleichnamigkeit des Zwerges Buck oder Puck und des Gewächses Buck, wie hie und da die Artemisia vulgaris, der gemeine Beifuß, genannt wird, von welchem als einem der verschiedenen Johannisgürtel in einem früheren Capitel bereits geredet worden ist. — Ein viertes Krant, das ich geneigt bin, mit dem Glanben an die Zwerge und ihre nn= sichtbarmachende Nebelkappe in Beziehung zu bringen, ist der früher häufig als Medicament und namentlich als Wurm= mittel angewandte gelbblühende und unangenehm starfriechende Rainfarren (Tanacetum vulgare), von welchem (fiehe Bar= rys, Volksfagen II, 15) das Volk meint, daß derjenige, welcher ihn in der Johannisnacht gepflückt habe und bei sich trage, sich damit unsichtbar machen könne. Vielleicht war man vor-

Hobolden, die gern Heinz, Heinrich, Heinzelmännchen heißen. Solchen däsmonischen Wesen scinz, Heinrich, Heinzelmännchen heißen. Solchen däsmonischen Wesen schrieb man die Heilfraft des (nach ihnen benannten) Krantes zu. Selbst die ihrem Ursprung nach unerforschte Sage vom armen Heinrich könnte mit einem Kraute zusammenhängen, das den Aussatz heilte. Die herba boni Henrici soll gerade gegen diese Sucht angewenstet worden sein."

<sup>\*)</sup> Daß sich die Zwerge gern in den Mühlen zu schaffen machten, ersieht man unter anderm aus der von Seifart (Sagen aus Stadt und Stift Hildesheim S. 52) mitgetheilten Erzählung von den Mühlenzwersgen, aus welcher ich hier nur den Aufang anführe: In einer Mühle im Hildesheimischen trieben die Zwerge einstmals eine heillose Wirthschaft, so daß der Müller nicht weiter kommen konnte. Des Nachts kamen sie in die Mühle, jagten und balgten sich, machten einen Lärm, der das Klappern der Mühle und das Brausen der Räder überbot, neckten die Knappen, rissen die Säcke auf, streueten Korn und Mehl umher, daß sie durch den Dampf und Stanb einander selbst nicht sehen konnten.

bem der Meinung, daß die sehr fränterkundigen Zwerge von biesem Kraute ihre Geheimmittel entlehnten und es in ihre, bem Helm bes unterweltlichen griechischen Habes ähnliche, Kappe verwebten. -- Endlich will ich noch einer Pflanze und ihrer Frucht, welche die Zwerge fehr lieben sollen, Grwähnung thun, nämlich bie Erbfe. Schambach und Müller (Niedersächsische Sagen und Mährchen S. 125 ff.) führen mehre Beispiele an, daß jene Unterirdischen in den von ihnen geplünderten Erbsenfeldern ertappt und gefangen wur= ben, 3. B. von einem Bauern am Hütteberge bei bem Dorfe Dorfte, wo man noch jett die Zwerghöhlen sehen kann. Auf den Rath eines flugen Nachbars stellte er sich mit sei= nen Knechten, die er alle mit langen Ruthen bewaffnet hatte, heimlich in seinem Erbseufelbe auf, und als er bie Standen von den unsichtbaren Besuchern und Plünderern rauschen hörte, ließ er mit den Gerten so lange umberschla= gen, bis einem ber Zwerge bie Nebelkappe abgeschlagen wurde, so daß derselbe sichtbar wurde und gefangen genom= men werden konnte. Aehnliches wird von einem Bauern in Hörden, welcher bei der von Zwergen bewohnten Jettenhöhle ein Erbsenfeld hatte, von einem in Lüthorst, von einem am Hamkenstein nördlich von Sudershausen und noch von einem anderen in Elliehausen bei Göttingen erzählt. In welcher eigenthümlichen Beziehung übrigens die Erbse zu den Zwer= gen steht, darüber wage ich kaum eine Bermuthung vorzu= bringen, zumal die Sage von den Zwergen aus verschiedenen Duellen und Veranlaffungen geflossen zu sein scheint. Denn wenn man sie auch ursprünglich als ein unter ber Erbe hau= sendes Geistervolk betrachtete, so mag sich an diese religiös mythische Auffassung doch auch schon frühzeitig die historische Thatsache angeschlossen haben, daß unsere Vorfahren, als sie erobernd Besitz von ihrem Lande nahmen, darin schon ein kleines zwergartiges Völkchen vorfanden, welches sich vor ihnen in die Gebirge und deren Höhlen zurückzog, oder daß solch ein Bölfchen sich nachmals unter ihnen niederließ und heim= lich ihre Felder, absonderlich die Erbsenfelder, plünderte. Dies schwache fremde Geschlecht scheint später, weil es sich nach Weise der Zigenner zum Theil von betrügerischen Künssten und Diebstahl nähren mußte, zur Auswanderung gezwunsgen zu sein, wie mehre alte Sagen andeuten, z. B. die von Pröhle in seinen Harzsagen S. 153 mitgetheilte, wo die Auswandernden durch das Dorf Lerbach durchmarschirten.

Wie unsere heibnischen Bäter bas Innere ber Erde, ihre Höhlen und Klüfte und Erzgänge mit Zwergen und Kobolden bevölkerten, so dachten sie sich auch die Gewässer, Flüsse, Teiche und Seen mit Geisterwesen erfüllt, die da im tiesen Grunde ihre Wohnungen und Paläste hätten. Dies waren die Nixen, schwedisch Näk und dänisch Nök genannt, womit vielleicht der Name des Neckarflusses zusammenhängt. Sie kommen häufig in alten Sagen und Liebern vor und werden, namentlich die Nixenweiber, als äußerst reizend und verfüh= rerisch geschilbert, wenn sie aus ihren Gewässern auftauchen und den durch ihre Schönheit und ihren Sirenengesang bethörten Fischer mit sich ins fühle Wellengrab hinabziehen, wie Goethe das so meisterhaft besungen hat, oder wenn sie am hohen Felsenufer sitzen, mit goldenem Kamme ihr feuch= tes Haar im Sonnenscheine strählen und ihre bezaubernden Lieder austimmen, wie die bekannte, durch Heine unsterblich gewordene Lorelei am Rhein. Von diesen Nixen nun hat offenbar nicht bloß die Conferva rupestris im Dänischen ben Namen Nöckstegg (Nixbart), sondern es ist darnach auch die überall auf unseren Teichen und Flüssen mit ihren großen gelben oder weißen Blumen schwimmende Nymphaea lutea und alba benannt, die unser Volk, noch häufiger als Waffer=, Teich = und Seerose, Seepuppe und Plumpen, Nixblume nennt, die Schweden aber damit gang übereinstimmend Ratblad und die Dänen Möfferose heißen. In einigen Gegenden Westphalens aber hat sie gar einen und deuselben Namen mit bem Wafferweibe, ber Watermome, felbst, und Grimm in seiner Mythologie bemerkt, daß in einem alten Liede die Meerminne (das Meerliedchen) "liebe Muome" angeredet werbe. Damit gang gleichbedentend ist ber Name Mum= melen, welcher besonders im Mecklenburgischen gebräuchlich zu sein-scheint, und R. Schiller (I, S. 26 seiner mehr=

1865

genannten Schrift) citirt aus Temme: "Wenn man weiße Mummeln ins Haus bringt, so stirbt alles Vieh darin", und aus Montanus: "Nie darf die Nymphaea alba, Mum=melen, Nixenblume, auch Mummelkrone, mit einem Messer abgeschnitten werden, denn dann würde Blut aus dem Sten=gel rinnen\*) und Augstträume den Frevler heimsuchen. Die Sage hat viele Fälle ausbehalten, daß der unvorsichtige Näu=ber von dunklen Gestalten in die Tiese des Schlammes gezo=gen und erwürgt worden sei. Die zu gewissen Stunden mit verstopsten Ohren und nach bittweiser Besprechung der Pflauze abgerupste Blume wird im Schatten nach Norden hin ge=trocknet und als kräftiges Zaubermittel ausbewahrt. Gegen Schwindel, Krämpse und Hauptweh hängt man sie au die Wand dem Bette des Kranken gegenüber, welcher durch un=verwandten Anblick alsbald Heilung sindet."

Hatte der Glaube unserer Bäter nun das Innere der Erde dem Volk der Zwerge und die Gewässer dem Volk der Nixen zugewiesen, so läßt sich schon vermuthen, daß er auch das Element der Luft mit Geisterwesen bevölkert haben werde, und diese scheinen mir die Alfen, Elsen oder Elben gewesen zu sein, die leichten, luftigen, luftblauen\*\*), windschnellen Wesen, welche kein Plünchen knicken und kann einen Gras-halm beugen, wenn sie auf grünem Wiesengrunde ihre nunsteren Reigentänze aufführen und nur im Morgenthau die Spuren ihrer zarten Füße zurücklassen. Wie schon die Edda, welche sie an Macht und Würde fast den Asen gleichstellt, gute und böse, weiße und schwarze Elsen unterscheidet, so haben es auch die späteren Sagen mit holden, freundlichen

<sup>\*)</sup> Hier also hat das Bolk die Nigrose und die Nige selbst wo nicht ganz mit einander identificirt, doch wenigstens geglaubt, daß die Nige der Blume innewohne und gleichsam ihre Körperhülle sei.

<sup>\*\*)</sup> Bon dieser Farbe denkt sie sich noch heut zu Tage das skandinavische Bolk. Die Edda redet zwar von weißen und schwarzen Elsen, doch scheint sich dies Weiß und Schwarz mehr auf ihre moralische als physische Beschaffenheit zu beziehen, und häusig scheinen darin auch die Elsen,besonders die schwarzen, als gleichbedeutend mit den Zwergen vorzukommen.

Elsen und sinsteren, unholden zu thun, und unter diesen letzteren spielt eine der wichtigsten Rollen der vorzugsweise Alb (Alf) genannte quälende Nachtgeist, den unser Bolk noch im= mer fürchtet, den es auch Nachtmaar oder Nachtmahrt neunt, und dessen sinsteres Aussehen unter anderem auch davon her= rühren soll, daß ihm die dichten dunssen Augenbranen ganz in Eins zusammengewachsen sind.

Auf diesen Alfen nun beziehe ich die Alfranke, wie bie Solanum dulcamara, bas Bitterfüß, ber rothe Nacht= schatten, mit seinem fast ben ganzen Sommer hindurch an feuchten Orten, namentlich an fliegenden Gewässern, blüben= den violetten, betäubend riechenden und doldenartig zusammen= stehenden Blumen und dünnen holzigen, oft sieben bis acht Fuß langen Ranken in einigen Gegenden unferes Vaterlan= bes heißt. Dies und ber andere Rame Wünscheholz, ben das Gewächs führt, die giftige Beschaffenheit seiner Säfte und namentlich seiner Beeren, die Anwendung, die man noch immer in manchen Krankheiten sowohl der Menschen als auch des Viehes in der Heilfunst von ihm macht, dies alles be= rechtigt mich wohl zu der Annahme, daß unfer Volk ihm geheimnisvolle, entweder von den Elfen ihm ertheilte ober gegen den schädlichen Ginfluß derfelben dienende Rräfte zu= geschrieben haben werbe, obwohl ich nicht im Stande bin, dafür Belege aus alten Schriften oder Volksfagen zu liefern. Desgleichen ist mir von der namensverwandten Alfrante (so nämlich heißt an manchen Orten die sonst Gberrante, Abergaus und Stabwurz genannte, bei uns in Nordbeutsch= land freilich nicht wildwachsende, aber von aberglänbischen Landlenten boch wohl in ihren Gärten gezogene Artemisia abrotanum) zwar befaunt geworden, daß man sie vordem unter anderm zum Liebeszanber benutzte, muß jedoch einge= stehen, daß ich dies mit den Elfen in keine directe Beziehung zu bringen weiß. Noch weniger aber möchte ich behaupten und kann es nur als Vermuthung aufstellen, daß auch ber Flieder ober Hollunder (Sambucus nigra) seinen in ganz Nordbeutschland gewöhnlichen Namen Alhorn ober Elhorn von den Alfen oder Elfen erhalten und ursprünglich Alfhorn

oder Elfhorn, d. i. Alf = oder Elfholz, geheißen habe, denn Horn ist eine alte deutsche Bezeichnung für Holz oder Wald, wie denn im Lippischen noch jetzt ein Wäldchen bei Blomberg ber Hurn genannt wird und die Stadt Horn baselbst und viele andere gleichgenannte in Deutschland nachweislich Waldstädte entweder noch gegenwärtig sind, oder doch vormals waren. Dem sei nun aber, wie ihm wolle, ich halte es nicht für unstatthaft, hier wenigstens ber vielen abergläubischen Vorstellungen zu gedenken, die unser Volk an seinen Alhorn oder Elhorn knüpft, den es mit Recht sehr liebt und hochschätzt theils wegen seiner schweißtreibenden Blüthen und Beeren und seines gegen die Rose angewandten kühlenden Bastes, theils wegen der Spielwerkzeuge, die seine leicht aus= gehöhlten Zweige ben Knaben liefern, theils aber auch wegen seiner einfachen Schönheit, zumal wenn er in Blüthe steht und die großen weißen Blüthendolden auf seinem dunklen Blättermeere bei vielen Hunderten zusammenschwimmen. Arnkiel (I, 179) erzählt: "Also haben unsere Vorfahren ben Ellhorn auch heilig gehalten; wo fie aber benfelben un= terhauen (die unteren Aeste abhauen, den Baum schlüch= tern, wie man bei mir zu Lande fagt), haben sie vorher pflegen dies Gebet zu thun: "Fru Ellhorn, gieb mir was von deinem Holze, dann will ich dir von meinem auch was geben, wenn es wächst im Walde!" welches theils mit ge= beugten Knien, entblößtem Haupte und gefaltenen Händen zu thun gewöhnt, wo ich in meinen jungen Jahren zum öfteren beides gehört und gesehen." Im Hildesheimischen soll, wie erzählt wird, früher, wenn auf dem Lande Jemand gestorben, der Tobtengräber schweigend zum Hollunderbusch gewandert sein und eine Stange abgeschnitten haben, um damit ber Leiche das Maß zu nehmen, und eine solche Stange pflegte auch der Knecht, wenn er die Leiche zu Grabe fuhr, statt der Peitsche zu führen; und im Diepholzischen wird nach Grimm bas Hauptweh (be Farren) auf folgende Weife ge= heilt: Eine sachkundige Frau bringt zwei Schalen herbei, eine mit kaltem Wasser, die andere mit geschmolzenem Talg angefüllt. Nachdem der Kopf des Kranken eine Zeit lang in jene gehalten worden ist, wird der Talg durch eine Erbhechel ins Wasser gegossen und die Frau spricht: "Ik geete." Der Kranke: "Wat gütst?" Die Frau: "De Farren." Darauf sagt sie eine Zauberformel her. Das ganze Verfahren wird dreimal wiederholt und das Wasser an einen Allhornbusch gegossen, der erkaltete Talg aber ins Feuer geschüttet. — In Dänemark vermeint das Volk, Fieber und Zahnweh da= durch zu heilen, daß der daran Leidende einen Fliederzweig in die Erde steckt. Das Fieber bleibt baran haften und geht auf den über, der zufällig den Zweig streift. Auch schält. man daselbst einen Fliederzweig, besonders von einem Baume, der über Birkenstöcken wächst, von unten nach oben und giebt den Absud des abgeschälten Bastes dem Kranken zu trinken. — Hollunder, vor die Stallthür gepflanzt, bewahrt das Vieh vor Zanberei, heißt es in der Chemniger Rocken= philosophie, und Wuttke berichtet, daß in Thüringen das Hollunderholz für so wichtig und zauberkräftig gehalten werde, daß man sich schene, es zu verbrennen. Dieselbe Verehrung zollt man dem Baume auch im hannoverschen Wendlande, wie ich aus der bereits angezogenen Festschrift über diese Landschaft S. 73 ersehe, woselbst es heißt: "Der Flieder= baum oder Hollunder ist den Wenden besonders heilig. Un= ter ihm werden nächtlich, stillschweigend oder unter geheimniß= vollen Zaubersprüchen, die großartigsten Kuren gemacht, auch zu diesem Zwecke in Töpfen oder so (ohne solche) Lappen und Bandagen eiternder Bunden, selbst Rleidungsstücke frank= hafter Personen an seinen Stamm vergraben. Es wäre fündhaft, auch nur bas kleinste Stück von biesem heiligen Bamme auf bein Heerde zu verbrennen."

## Siebentes Capitel.

Gewächse, welche man vordem als Zanbermittel betrachtete, und die zum Theil noch jetzt im Aberglanden unseres Volkes dafür gelten.

(Verschiedene Laucharten und Zwiebelgewächse, die Siegwurz und die Alraunwurzel, der Wachholder, der Sade= oder Save= baum, das Hegen=, das Eisen= und das Fünffingerkraut, die Ringelblume und das große Anabenkraut, der Arenzdorn und der vierblättrige Klee.)

Wie wir beinahe kein Volk ohne alle Religion, ohne den anbetenden Glanben an eine oder mehre Gottheiten finden, so finden wir noch weniger eins, das nicht, natürlich mit Ausnahme der Erleuchtetsten in ihm, an Zauberei und Zaubermittel glaubte, ja, bei einigen roben Bölkerschaften scheint, was wir ihre Religion nennen, lediglich Glaube an Zauberei zu fein, indem sie nicht sowohl göttliche, weise und heilige Wefen verehren und beren Gunft und Gnade zu gewinnen sich be= mühen, als ihre Zuflucht zu unbestimmt vorausgesetzten, duntel geahnten, blind und gedankenlos, gleichsam nur physisch und mechanisch in der Welt waltenden Wefen nehmen und die Dienste und Hülfsleiftungen derfelben durch äußerliche un= erklärbar wirkende Mittel zu erlangen, zu erzwingen suchen. Auch den Göttern felbst, wenn sie deren verehren, wird mei= stens von den Zauberglänbigen die Anwendung folcher Mittel zur Stärfung ihrer Kräfte und zur Erhöhung ihres Blückes zugeschrieben, und wie nach dem Glauben der Griechen felbst Zeus vom Fatum, von der blinden Nothwendigkeit, sich abhängig und durch den Gid beim Sthr gebunden fühlte, wie feine Gemahlinn Hera nach dem Zaubergürtel Aphrodite's gelüstete und Hermes sich auf seinen Zanberstab verließ: so verschmäheten auch nach der Vorstellung der alten heidnischen Germanen die hohen Usen kraftstärkender und heilbringender Zaubermittel nicht, die sie jedoch nicht selbst sich erfinnen und anfertigen konnten, sondern den dunklen, unheimlichen Mäch= ten, den Naturgewalten der Riefen, den Zwergen in der Un= terwelt entlehnen mußten, z. B. Odin seinen Zauberring und seine unfehlbar treffende Lanze, Thor seinen Miölnir, Frehr fein großes, immer mit gutem Winde fegelndes Schiff Stidlabmer 11. s. w., und vermochten boch auch so noch gar nichts gegen die Zauberkünfte des Riesenkönigs Utgardslofi auszurichten, der seine Besicher, Thor und dessen Gefolge, mit Blindheit schlug und alle ihre Anstrengungen zu Schanden Wie aber hätten unsere Bäter etwas für thöricht

oder gar für fündhaft halten können, was ihre Götter felbst für räthlich und ihrer nicht für unwürdig hielten? wie hätten nicht auch von ihnen Versuche gemacht werden sollen, durch Zauberei Gefahren von sich ab= und Vortheile sich zuzuwen= den? Sie hielten das, fo lange sie Heiben waren, nicht nur für wohlerlaubt, sondern auch für klug und weise, und in fehr hohem Aufehen standen bei ihnen die vermeintlichen Zauberer und Zauberinnen und wurden weise Männer und weise Frauen genannt. Man machte freilich schon damals einen Unterschied zwischen guter und böser (schwarzer, Schwarzkunst) Zauberei, allein der Unterschied bezog sich nicht sowohl auf die Mittel, welche man anwandte, als auf die Wirkungen, bie man bamit erzielte, und als ein bofer Zanberer galt nur berjenige, welcher feine Kunft zum Schaden und Verderben schuldloser Menschen übte; und auch noch später, nach Gin= führung des Christenthums, machte sich anfänglich Niemand ein Gewiffen darans, sich vermeinter Zaubermittel zu bedie= nen, um Krankheiten zu heilen, Diebe abzuhalten oder einzu= fangen, sein Hab und Gut zu vermehren und Glück im Spiel, in der Liebe und in Geschäften zu haben; ja, die chriftliche Kirche, weit entfernt bavon, geheimnisvolle Mittel zum Schutz und Segen zu verdammen, zog fie im Gegen= theil selbst an sich, und in der katholischen Christenheit be= faßt sich gegenwärtig noch hie und da die Geistlichkeit mit Schutz= und Segensverleihungen durch allerlei Weihen, Procoffionen, Bilder, Gebete und Ceremonien, während die evangelische Kirche die unschuldige Zauberei dem Volke selbst überläßt. Doch hat sich auch hier der alte heidnische Zauber mehr und mehr in einem, wenn ich ihn so nennen barf, driftlichen verwandelt, indem an die Stelle der dunkeln Schickfalsmächte Gott, Chriftus, die Beiligen, Bibel, und andie Stelle ber alten Zanbersprüche verchriftlichte Formen und Gebete getreten find. Allein auch jest noch find die Zanbermittel nicht Jedermann bekannt, sondern werden von ihren Kennern und Inhabern geheim gehalten, erben in gewissen Familien von Geschlecht zu Geschlecht fort, vom Bater meistens auf die Tochter, und von der Mutter auf den Sohn, und werden unr burch

diejenigen zu allgemeinerer Kenntniß gebracht, die felbst nicht mehr daran glauben. Nach Ausbreitung des Christen= thumes in den germanischen Ländern wurden nur diejenigen Zaubereien für fündlich und strafbar erachtet, welche in un= veränderter heidnischer Form noch fernerhin betrieben wurden, und wie man die noch fortgesetzte Anbetung der Götter für Anbetung teuflischer Wesen, für Satansvienst erklärte, so schrieb man nun auch alle in alter heibnischer Form fortge= setzte Zauberkunst der Gingebung und Hülfe des Teufels zu und verfolgte die Ausüber derselben als Hexenmeister und Hexen mit einer in demselben Maße zunehmenden Strenge und Wuth, in welcher man an Erkenntniß ber christlichen Wahrheit und an heiligem Eifer für den Glauben zugenom= men zu haben vermeinte, und daher, weil sie sich verpflichtet fühlte, für ihr erneuertes Chriftenthum gegen alle Wider= sacher des Evangeliums und allen Götzen= und Tenfelsdienst zu kämpfen, ist höchst wahrscheinlich die evangelische Kirche gerade diejenige gewesen, welche am eifrigsten und längsten die schenslichen Hexenprocesse betrieben hat.

Was nun die Mittel betrifft, deren man sich zur Zausberei zu bedienen pflegte, so waren es entweder 1) gewisse Naturproducte, als Thiere, Pflanzen und Steine, oder 2) gewisse Zahlenverhältnisse, oder 3) gewisse Zeichen und Bilder, oder endlich 4) gewisse Sprüche oder Lieder, Zaubersprüche und Zauberlieder; doch selbstverständlich darf und werde ich nur von denjenigen darunter reden, die zu den Pflanzen gehören oder doch auf Pflanzen sich beziehen.

Mit Recht gedenke ich zuerst des Lauches, da seiner schon die Edda in ihren ältesten Liedern gedenkt und viel Rühmens von ihm macht. Vermuthlich ist damit der sogenannte Bärenlauch (Allium ursinum) gemeint, der auch bei uns in schattigen Wäldern wild wächst, z. B. auf den waldigen Höhen des Wesergebirges, noch häusiger jedoch in den standinavischen Ländern angetroffen wird, wo man noch jetzt die Zwiebel als eine sehr beliebte Speise aufzusuchen pslegt. Diese Pflanze also mit ihren ansehnlichen, ziemlich breiten, lanzettsörmigen Blättern und ihrer hübschen Dolde schnees

weißer Blumen wird höchst wahrscheinlich der Lauch sein, von welchem in der Edda oft die Rede ist, und gleich das älteste Stück derselben, die Völuspa, hebt ihn gleichsam als einen Repräsentanten der nütslichen und edlen Gewächse her= vor, indem es daselbst von der jüngst geschaffenen Erde heißt:

"Sonne von Süden schien auf die Felsen, Und dem Grund entgrünte grüner Lauch."

Sodann wird damit im ersten Gudrunenliede Sigurd's edle Gestalt verglichen:

"So war mein Signrd bei Giuki's Söhnen, Wie hoch aus Halmen edler Lauch sich hebt."

Als föstlich und erquicklich, als eine Chrengabe bezeichnet ihn das erste Lied von Helgi, dem Hundingstödter:

"Der König selbst ging aus dem Schlachtlärm, Dem jungen Edling edlen Lauch zu bringen;"

und in dem Liede von Sigurdrifa endlich wird dem Manne, bevor er das Trinkhorn an den Mund setzt, gerathen:

"Die Füllung segne, vor Gefahr dich zu schützen, Und lege Lauch in den Trank. So, weiß ich wohl, wird dir nimmer Der Meth mit Mein (Falschheit und Verrath) gemischt."

Damit wird denn die Pflanze offenbar als eine zauberkräftige, vor Gefahren schützende beschrieben. Unn ist mir freilich nicht bekannt, daß unser Volk auch jetzt noch diese Meinung von ihr hat oder soust abergländische Vorstellungen mit dem Bärenlauche verbindet, aber daß solches ehedem geschehen ist, scheint mir der Name Zigennerlauch zu verrathen, denn höchst wahrscheinlich ist er auf die Zauberkünste treibenden Zigenner übertragen, was vormals von den Zauberkundigen überhaupt mit dem Lauche geschah. Auch könnte es gar wohl sein, daß man auch dieser Zwiedel ähnliche Wirkungen zuschrieb, wie senen beiden anderen Zwiedeln, dem Allium victorialis,

Siegwurz, Allermannsharnisch, und dem Gladiolus communis, welcher dieselben deutschen Namen führt.

Die zuerst genannte Pflanze, Allium victorialis, wächst freilich in den Ebenen Nordbeutschlands nicht wild, sondern nur auf hohen Gebirgen an Felsen, z. B. am Riesengebirge, wurde aber unstreitig auch von den Niedersachsen seiner vermeintlichen zauberkräftigen Wirkungen wegen viel gesucht. "Die Zwiebel desselben, schreibt Oken in seiner Naturgesch., Botanik S. 557, ist von braunen Fasern netzartig überzogen wie ein Panzerhemd und hat einigermaßen die Gestalt eines geharnischten Mannes. Daher war sie von zeher ein Gegenstand des Aberglandens und wurde von Landstreichern an leichtgläubige Menschen als Alraun theuer verkanft. Sie machte sest und unverwundbar (daher Allermannsharnisch) und verschafste im Kampse den Sieg (daher Siegwurz). Sie kam auch unter das Viehpulver, mit dem man die Ställe und das beherte Vieh beräucherte."

Also auch Alraun nannte man die Zwiebel ober gab fie dafür aus, und somit werde ich hier auch der Alraun= wurzel gedenken müffen. Den Namen hatte biefe in alten Zeiten so viel theils gepriesene, theils verrufene Wurzel von ben Alrunen, jenen auch Druben ober Thruthen genannten Frauen, die sich auf zauberkräftige Runen verstanden und für Alles Rath zu geben, Rath zuzurannen wickten, und der Name der Aurinia oder Alrinia, welcher Tacitus zugleich mit der Veleda (Wöle?) im 8. Cap. seiner Germania als einer weisen Fran gedenkt, die hoch in Ansehen und fast in göttlicher Verehrung bei dem Volke stand, scheint nicht sowohl ein Gigenname als ein Gattungsname, nur eine andere Form für Alrune gewesen zu sein. Wie alle Franen bei ben Germanen überhaupt befaßten sich namentlich wohl diese Alrunen mit der Krankenpflege und Wundenheilung und wandten dazu wirklich heilkräftige, aber auch als zanberkräftig angesehene Pflanzen an. Später jedoch, als bas Chriftenthum ben Sieg gewonnen hatte, kamen biefe früher hochgeehrten Mraunen in Mißcredit, man trauete ihren aus dem Heidenthume stammenden und mit heidnischen Vorstellungen zusammenhän= genden Sprüchen und Heilmitteln keine guten Wirkungen mehr zu, sondern sah sie für böse, gottlose Zauberinnen und Hexen an und ihre Kunst für Tenfelskunst, verfolgte und verbrannte sie. In Wirklichkeit mochten dieselben auch mit= unter tödtliche Giftpflanzen, welche sie sammelten, in wohlmeinender oder übelmeinender Absicht anwenden und damit Unheil anrichten und dazu vorzugsweise das stärkste aller Pflanzengifte, die Atropa, gebrauchen, und daraus erkfärt sich nun auch leicht der Name Alraun oder Alraunwurzel. Zwar ist ber eigentliche Alraun (Atropa mandragora) unr in Südenropa einheimisch, doch wurden die beutschen und nordischen Bölfer frühzeitig mit ihr bekannt, wenn sie nicht etwa schon früher die auch bei ihnen überall wachsende Atropa belladonna in gleicher Weise benutten. Was nun aber bie ächte Alraunwurzel, die Atropa mandragora, betrifft, so war sie schon bei Griechen und Römern übel berüchtiget, und Oken (Botanik S. 984) theilt darüber folgende interessante Notizen mit: "Da die Wurzel manchmal die Gestalt eines Menschen bekommt, besonders wenn man sie noch etwas zu= stutt, so wurde sie (ich setze hinzu: und folglich auch das mit ihr verwechselte oder dafür ausgegebene Allium victorialis, wenn dies, was noch wahrscheinlicher ist, so wie die Belladonna, nicht auch schon früher und ursprünglich bei den Dentschen Alrann hieß) zur Hexerei, zum Festmachen und Unsichtbarmachen u. f. w. benntzt und theuer verkauft. Gewöhnlich aber wurde von Betrügern die Zaunrübe dafür ausgegeben, indem man sie jung in ein Modell von Men= schengestalt steckte und ba auswachsen ließ. Man erzählte, daß das Alraunmännchen weine, wenn man es aus ber Erde reiße, und man müsse sich daher die Ohren dabei verstopfen. Die vielen Mährchen barüber stammen von den Alten her. Nach Theophrast mußte man, um die Wurzel zu graben, dreimal einen Kreis mit der Spitze eines Degens um fie maden, und während fie Giner andriß, nußte ein Anderer darum tanzen und unverständliche (geheimnisvolle) Worte sprechen. Um dabei nichts zu versehen und nicht unglücklich zu werben, sieß man sie burch Hunde ausgraben, wie schon

Fosephus, der die Pflanze Baras nennt, angiebt. Die Germanen schnitzten Götzen darans, die Alrunen hießen und in der Noth um Rath gefragt wurden (also Rath zuraunten). Sie kam auch in die Liebestränke und wurde besonders als Heckmännchen ausbewahrt, welches täglich das ihm gegebene Geld verdoppeln sollte." — Mag nun das Meiste auch, was Oken von der Alraunwurzel erzählt, nicht aus dem germanischen, sondern aus dem griechischen oder gar asiatischen Heibenthume herstammen, so hängt doch das Letzte, was er von dem Heckmännchen berichtet, unstreitig mit ächt germanischen Lorstellungen zusammen, denn dieses Heckmännchen hat offenbar sein Vor=, wo nicht Urbild in jenem Ninge Odin's Oraupnir (Träusser), der, wie es in der Edda heißt:

"In der Gluth (des Scheiterhaufens) lag Mit Odin's jungem Erben (Baldur). Acht entträufelten ihm eben schwere In jeder neunten Nacht."

Die andere Pflanze, welche gleichfalls den Namen Siegwurz und Allermannsharnisch führt, ist der Gladiolus communis, freilich nicht auch eine Lauchart, aber doch ein Zwiebelgewächs, das auch in Nordbeutschland an manchen Orten, 3. B. auf den Wiesen bei Frankfurt an der Oder und bei Stettin, wild wächst, als Zierblume sonst überall in unseren Gärten, in meiner Heimath unter bem Namen Haferblume oder Haferwurzel, gezogen wird. Es zeichnet sich durch seine steifen schwertförmigen Blätter aus, woher auch sein lateini= scher Name gladiolus (Schwertchen) rührt, durch seine schönen purpurrothen Blüthen und durch die der des Allium victorialis ähnliche Zwiebel, benn auch diese ist wie jene mit einem Netz von Fäben, wie mit einem gestrickten Panzerhemb, nmzogen, und weil man ihr dieselben Wirkungen wie jener zu= schrieb, gab man ihr auch diefelben Ramen Allermannshar= nisch und Siegwurz. "Abergläubische Lente, schreibt Schubert in seiner kleinen Naturgeschichte, glaubten vormals, wenn fie eine solche Zwiebel bei fich trügen, wären fie gegen Dieb und Stich und gegen bose Geister und giftige Dampfe

verwahrt." Daß solche Amulete von den friegerischen, ihr Leben fast Tag für Tag in Gefahr setzenden Germanen ge= sucht wurden, ist ebenso begreiflich als bekannt, benn häufig kommen in unseren alten Helbenliebern gewiffe Steine, Salben und Runen als wunderbare Schutzmittel für Leib und Leben vor. Zu einem solchen Amulete aber mußte sich den Suchenden der Gladiolus wohl empfehlen, theils weil er wirklich heilende Kräfte befaß, wie er benn auch noch jetzt hie und da als Heilmittel gegen Geschwülste und zum Zusam= menziehen der Wunden gebraucht wird, theils wegen der Gestalt seiner Blätter und ber Beschaffenheit seiner Zwiebel. Die schwertähnlichen Blätter nämlich erinnerten an das Wun= den schlagende Schwert, die Wurzel aber an das dagegen schützende Panzerhemd, und so mochte man wohl in der Pflanze einen Fingerzeig der Natur auf die ersehnte Hulfe erblicken.

Mag von dem Wachholder (Juniperus communis), der im Altdeutschen Wachhilter, Wechalter, Wecholter, d. i. ber Wachhalter hieß, im Norddeutschen aber auch den Namen Quectolder (angelfächsisch Cwiebeam) führt, womit er gleich= falls als der immer wache, munter grünende, lebendige be= zeichnet wird, welchem man folglich auch die Kraft zutrauen durfte, Andere wach und lebendig zu erhalten, mag immerhin von ihm, der anderswo anch Genbeerenstruk, Knirk, Kaddick, Chmfenstruf und Zisstruck (welche letztere Benennung mit Ziß = Zio = This = Thr, bem Kriegsgotte, zusammen zu hängen scheint) genannt wird und als Wachandel = oder Ma= chandelbaum in alten dentschen Sagen und Mährchen vor= kommt, mag immerhin von ihm dahingestellt bleiben, ob er bei unseren Bätern für zauberkräftig galt: so kann darüber doch kein Zweifel sein hinsichtlich einer anderen Inniperusart, des feltener in Dentschland wildwachsenden Sade-, Säven= und Siebenbanms, Sevenbooms, Shvenbooms, Juniperus Sabina, von welchem Nicol. Grhfe (Laienbibel in hundert Fragen und Antworten, Rostock 1604) erzählt, daß der bei Ginweihung der Kirchen gebrauchte Weihequaft diesem Banme ent= nommen zu werden pflegte. "Hyrob hefft de Bischop den

Wyhequast, ut Sövenholte gematet, genommen, densylven in den Wyhefettel gedrucket und mit dem Wyhewater, welches mit Solte und Asche och mit weinich Win vermenget gewesen, ummeher binnen der Kerken allenthalben negenmol gewyhet, damede den Düwel uth der nyen Kerken tho verjagende." Ich führe dies zugleich als Beispiel und Beleg für die vorshin von mir gemachte Bemerkung an, daß die katholische Kirche die alten heidnischen Zanbermittel zum Theil an sich gezogen und sie zu ihren Weihungen benutzt habe.

Für ganz befonders zanberkräftig gilt in Niedersachsen der wohlriechende Dill, Anetum graveolens oder Selinum anetum, der eigentlich nur in Südenropa einheimisch, boch auch bei Eisbergen an der Weser (vermuthlich ist der Same aus einem Garten von dem über seine Ufer ausgetretenen Flusse dahin geführt worden) wildwachsend angetroffen wird, und der Dust (Dosten, Wohlgemuth, Origanum vulgare), ein gleichfalls augenehm gewürzhaft und stärkend riechendes Ge= wächs, noch jetzt von den Landleuten häufig gesucht und ihren Kühen als frampfftillendes Mittel beim Melkwerden in den ersten Trank gegeben und auch für Menschen zu Kränterbä= dern angewandt, vor diesem aber, wie Seifart (Sagen ans Stadt und Stift Hilbesheim S. 191) anmerkt, von ben Henkern zum Beräuchern der in der Folter hängenden, ohn= mächtig gewordenen und eingeschlafenen Heren benutzt, um diese wieder nunter zu machen. Derfelbe erzählt S. 48 von einer Here, welche, als fie in dem Garten eines Schullehrers, wo sie die Sämereien zu verderben pflegte, Dillen und Duft kreuzweis gefäet sah, in große Angst davor gerieth und fliebend ausrief:

> "Dillen un Dust! Dat hew' et nich ewußt."

Und ähnlich äußerte sich nach Pröhle's Harzsagen S. 72 der Bergmönch, als er einem in der Grube arbeitenden gesichwätzigen Bergmanne ein Leid anthun wollte, aber daran durch dessen hinzukommende Frau verhindert wurde, da diese

ein im Sommer gesammeltes Bündlein heiliger Kräuter auf ihrer Brust liegen hatte. Aergerlich rief er der Frau zu:

"Hättest du nicht Dill und Dust, So hätt' ich es wohl gewußt!"

(nämlich, was ich mit beinem Manne angefangen haben würde.) Alber anch der Dill für sich allein, ohne mit Dust verbunden zu sein, hat eine wunderbar schützende, bösem Zauber entzegenwirkende Kraft, wie jenes arme Mädchen im Hildesheismischen ersuhr, welches von seiner argen Stiesmutter zu einer Towerschen (Zauberinn) frühmorgens, ehe es sich gewaschen hatte, geschickt, damit es von dieser behert und umgebracht würde, auf seinem Wege dahin vor einem Beete mit Dill vorüberkam, mit der Hand über die bethaueten Dillblumen streiste und mit dem Naß sich das Gesicht wusch. Als sie nun zu der Towerschen kam, hieß diese sie nur wieder nach Hause gehen und der Mutter sagen, der Weg sei vergeblich gewesen, da ihr, der Tochter, Fleisch schon "bedillt" gewesen sein sei.

Vom Hexeufrante (Circaea lutetiana), das überall bei und in Wäldern und an sonstigen schattigen Orten wächst, braucht wohl nicht weiter nachgewiesen zu werden, daß es vordem als Zaubermittel zur Hexerei oder gegen dieselbe gesgolten habe; sowohl sein dentscher, als auch sein lateinischer, der Zauberinn Circe entlehnter Name sagt hinreichend gut dafür. Doch will ich noch bemerken, daß man einen Zweig dieses Krautes, statt dessen anch wohl einen Distelkopf, an einem seinen Faden an der Stubendecke aufhängt und glaubt, daß dieser in Bewegung gesetzte Pendel die Hexen vertreibt, plötzlich stehen bleibend aber die Gegenwart einer Hexeveräth.

Daß Einen kein Hund beiße, soll dadurch erreicht wers den, daß man Beisuß und Eisenkraut (Verbena officinalis) bei sich trägt, und vor dem kalten Fieber soll man sich das durch schützen, daß man daß ersterblickte Beilchen kant oder die drei zuerst im Frühlinge erblickten Kornähren durch den Mund zieht. — Die blaue Kornblume (Centaurea cyanus), am Johannis= oder Frohnleichnamstage gepflückt und sodann aufbewahrt, stillt, wie unter anderen das Mecklenburger Land= volk glaubt, das Bluten der Nase und der Wunden, sobald man sie in die Hand nimmt.

Die Wurzel bes soust auch äußerlich als Wundmittel gebrauchten Fünffingerfrautes (Potentilla reptans, verna und anserina), Johannis vor Sonnenaufgang gegraben, soll bem, der sie bei sich trägt, zu allerlei verhelfen, ihm nament= lich die Zuneigung und Liebe anderer Personen erwerben; und ein anderes Liebeszaubermittel empfiehlt v. Gerften= bergk (S. 51 u. 52 seiner wunderlichen Schrift): "Trage Gilgenwurzel (Ringelblume, die ehemals gegen die Beft gebräuchliche Calendula off.) bei dir, so bist du Allen lieb und angenehm." Ferner: "Trage, daß dir ein Frauenzim= mer gewogen sei, Eberwurz und Balbrian in rothem Wachs bei dir"; und wiederum: "Um zwischen Chelenten, die sich nicht mit einander vertragen können, dauernde Liebe zu erwecken, grabe man im Bollmonde die große Knabenwurzel (Orchis militaris) aus, welche aus zwei Theilen (Anollen), Mänulein und Fräulein, besteht. Erstere giebt man ber Fran unbewußt unter einer Speife zu essen, die sie liebt, lettere aber trage ihr Mann in einem violettseidenen Tüchlein bei sich."

Was aber einzelne Pflanzen nicht zu bewirken im Stande sind, wird oft durch die Verbindung von dreierlei, siebenerlei oder neunerlei Holz oder Kraut mit einander ausgerichtet, und hier gehe ich nun zu den vorhin erwähnten heiligen Zahlen=verhältnissen über. Dreierlei frische Kräuter wurden bei den Franken, vielleicht schon in den Tagen Karls des Großen und noch früher, in der den Sterbenden gereichten letzten Communion benutzt, ich kann jedoch nicht augeben, welche, und verweise nur auf "Germania, neues Jahrbuch der berslinischen Gesellschaft für alte Sprache und Alterthumskunde, sechster Band, S. 167." Dreierlei Kraut, behauptet auch noch in unseren Tagen der Aberglaube, Frauenflachs, Ziek und Refkraut, wenn man es kocht, den Kranken mit dem Wasser badet und dieses sodann unter sein Vett setzt, verräth

durch allerlei Erscheinungen, ob der Leidende behert sei. Dreierlei Holz (es wird bald dieses, bald jenes genommen) macht behertes Waffer sieden und hilft gegen die Gicht. Der mit ber Bicht Behaftete muß es anfassen und dabe sprechen: "Dreierlei Holz, ich bitte dich, meine Gicht plaget mich, die ich getragen bis diesen Tag. Trag du sie bis auf ben jüngsten Tag!" - Aus siebenerlei Kräutern wurde bie sogenannte Hexenfalbe gesotten, und wie ich schon früher er= wähnt habe, pflegt am Gründonnerstage ein für äußerst ge= sund und heilfräftig gehaltener Frühlingstohl in meiner Heimath aus sieben, in anderen Gegenden aus neun verschiedenen wildwachsenden Pflanzen gekocht zu werden. "Nimmt man, räth v. Gerstenbergk, von Gibisch (Althaea off.), Sanikel (Sanicula Europ.), rothem Beifuß (Artemisia camp.), Wer= muth, Salbei, Heilig=Wundfrant (Senecio Saracenicus), Tausendgüldenfraut, Prunelle und Chrenpreis (Veronica off.) je eine Handvoll und badet mit diesen neunerlei Kräntern ein schwaches Kind in fließendem Wasser, so kommt es wieder zu Kräften." Andere neun Pflanzen, die man am fogenann= ten Krantweihtage zum Kränterbündel oder Krantwisch zu benutzen pflegte, führt Peterfen in feinem "Donnerbesen" an, nämlich 1) Alant oder Odenskop, 2) Donnerkrant oder Wasserdost (Eupatorium canabium), 3) Baldrian, 4) Beifuß (Artem. vulg.), 5) Abergaus, Alfrante (Artem. abrotanum), 6) Liebfrauenbettstroh (Galium verum), 7) Bittersüß, Alfranke (Solanum dulcamara), 8) Wermuth (Artem. absinthium) und 9) Rainfarren (Tanacetum vulgare).

Was sodann die mit heiligen Zeichen und Vildern getriebene Zauberei betrifft, so war es bei den alten Germanen vor allem das Zeichen des Hammers, mit dem sie Weihungen vornahmen und große Wirkungen hervorzubringen glaubten. Wir haben schon des Donnerhammers Thors (denn darauf bezog sich ursprünglich dies Zeichen) und seiner zauberhaften Sigenschaft, stets in die Hand des Gottes, der ihn geschlendert hatte, zurückzusehren, gedacht, und wollen nun noch aus einem Mythus der Edda nachweisen, daß ihnt, diesem Hammer, auch noch eine andere und zwar eine weihende

und segnende Kraft zugeschrieben wurde. Thrhmr, der seind= liche Reif= und Eisriese, erzählt sie, hatte des in Schlaf versunkenen Donnergottes Hammer geraubt und wollte ihn nur unter der Bedingung wieder herausgeben, daß ihm die schöne, blühende, fruchtbare Frena, die Erde, ausgeliefert und als die seinige belassen würde. Nun ließ sich Thor die Kleiber Freha's anlegen, wie eine Braut schmücken und verschleiert dem Thrhmr durch Loki zuführen. Der Riese ließ sich badurch täuschen, brachte ben Hammer Thors herbei und legte ibn, um die vermeinte Brant bamit zu weihen, auf beren Kniee. Sofort ergriff nun Thor seinen Miölnir und hämmerte damit den Niesenfürsten und darnach das ganze Riesengeschlecht zu Tode. Wie, frage ich nun, wie hätte der Dichter dieses Mythus auf den Einfall kommen sollen, den Hammer Thors als ein Werkzeng ber ehelichen Weihe und bes Segens barzuftellen, wenn biefes Zeichen nicht zu seiner Zeit bei Tranungen und anderen Weihungen, z. B. den der Leichen (auch Balbers Leiche wird auf bem Scheiterhaufen mit Thors Miölnir eingesegnet) üblich gewesen wäre? Dreift spricht taher auch Konr. Schwenk in seiner Mythologie der Germanen S. 72 die Behauptung aus: "Das Segnen mit Thors Hammer ist ein Brauch des Lebens gewesen; denn ber Hammer biente zum Segnen ber Braut bei ber Vermäh= lung im nordischen Vermählungsgebrauche. Natürlich war derselbe ein Bild des Hammers, welcher dem Thor gehörte, und die Wahl dieses segnenden Werkzeuges war in sofern finnig gewählt, als die Braut fruchtbar fein follte, und die Fruchtbarkeit der Erde von dem Donnerhammer Thors bebingt war." Auch war in Island nachweislich Thors Hammer ein Zauberzeichen, und Saxo Grammaticus bezeugt, baß in den heidnischen Tempeln ber Standinavier Erzhämmer von ungewöhnlicher Größe, die er Jupitershämmer nennt, aufbewahrt wurden. Wie so manchen anderen heibnischen Bebrauch behielt man nun später nach Ginführung bes Chri= stenthums auch das Belegen mit dem Hammer oder das Bezeichnen mit dem Hammerzeichen bei feierlichen Weihen und Ginsegnungen bei, erblickte aber nun nicht mehr bes

Donnergottes Hammer, sondern das an Gestalt ähnliche Krenz Christi darin und wandte dieses Zeichen nach wie vor in allen Fällen an, wo man sich dessen auch früherhin bestient hatte. Kein Wunder daher, daß man auch diesenigen Pflanzen, welche dies Zeichen von Natur an sich trugen, als heilig und zauberkräftig betrachtete, und zu solchen Pflanzen gehörte insonderheit:

der Krenzborn (Rhamnus catharticus) mit Dornen auf der Spitze seines glatten, glänzenden und aufrechtstehens den Stammes, meist naheinander gegenüberstehenden Zweigen und seiner viergetheilten, krenzförmigen Blüthe. Bei mir, im Lippischen, benutzt der Landmann den Stamm desselben gern als Stiel im sogenannten Butterrausch und glaubt, daß, wenn er diese Sinrichtung getrossen hat, die Hexen nicht zum Butterfasse kommen und die Butter nicht beheren können, so wie man auch den Rath oft hört: "Ein Weib, bas Butter machen will, soll ein dreikrenziges (mit drei Krenzen bezeichnetes) Wesser ins Buttersaß stecken, damit die Butter geräth."

Ob auch ber vierblättrige Klee seiner Kreuzsorm seine, dem Finder Glück verheißende Bedeutung verdankt, aber nur beshalb für glückringend gilt, weil er eben so selzten, wie das Glück selbst, gefunden wird, oder ob er gar von unseren vorchristlichen Lätern in Beziehung auf die vier Zwerge gebracht wurde, welche nach altnordischer Vorstellung die vier Zipfel der Erde auf ihren Schultern trugen, wage ich nicht zu entscheiden und würde nur dann für die letzte, bei weitem ferner liegende Erklärung einige Geneigtheit verspüren, wenn ich wüßte, daß Simrock, der allerdings die Zwerge mit dem Zauberksechlatt zusammenbringt, wirklich aus alten Liedern geschöpft hat, was er in seinem Heldenbuche (Amelungenlied, Dietleib, 21. Abentener) Simild sagen läßt, indem sie den von den Zwergen blindgemachten Helden als Zauberlösungsmittel ein viertheiliges Kleeblatt reicht:

"Hier geb' ich Jedwedem zum Lohne grünen Klee; Wer solch ein Vierblatt führet, dem thut kein Zauber weh. Bewahrt sie gut, so schaut ihr so klar, als je zuvor." So viel ist aber sicher und gewiß, daß der mit dem viersblättrigen Klee betriebene Aberglaube tief in das germanische Heidenthum reicht, da er bei allen germanischen Stämmen sich vorsindet und also ein gemeinsames Erbgut sein muß. Grimm führt dazu auch mehre Belege aus Vintler's Blume der Tugend, einem Gedichte aus dem Aufange des siinfzehnten Jahrhunderts an, aus dem Dänischen, wo der Fereklöver dieselbe Bedeutung hat, und aus dem Englischen in Croker's fairy tales 3, 21.

Von Zaubersprüchen und Zauberliedern endlich, obwohl Wuttke\*) in seinem mehrgenannten Buche eine große Menge derselben gesammelt hat, habe ich bei diesem nur eine Formel gefunden, welche sich auf eine Pflanze, nämlich auf den Weizen bei seiner Aussaat, bezieht. Um ihn vor dem Brande zu behüten, hebt man auf dem Harzgedirge den Samen stillsschweigend auf den Ropf und spricht sodann:

"Weizen, ich setze dich auf den Band. Gott behüte dich vor Trespe und Brand!"

Dazu kann ich jedoch noch ein paar andere hinzufügen, welche ich der mündlichen Mittheilung eines mir befreundeten lippischen Landmannes verdanke. Wenn Jemand durch strenge Handarbeit sich eine Geschwulst um das Handgelenk, das sogenannte Armband, zugezogen hat, wird ihm empfohlen, sich mit dem kranken Arme an den Ast eines Steinobste, namentlich eines Zwetschenbammes, zu hängen und während seines Hängens daran dreimal die Worte herzusagen:

"Steuneren Baum, stond faste, Dat mni de Armband baste! (berste) Im Namen des Vaters, Sohnes und heiligen Geistes. Amen!"

Ferner weiß man von einer Frau, welche drei Wochen hin= ter einander jeden Freitag, des Morgens vor Sonnenaufgang,

<sup>\*)</sup> Bergleiche damit, was Fr. Rühs in seiner Edda, Einleitung S: 70 ff. von nordländischen Zauberliedern fagt.

mit ihrem an der Auszehrung leidenden Kinde auf dem Arme dreimal um einen Birnbaum ging und folgende Worte sprach:

> "Nimm diesen Geist und stärke diesen Geist! Im Namen u. s. w."

Der erste Theil dieser Formel ist, wenn auch nicht in seiner hier vorliegenden hochdeutschen Ausdrucksweise, sicherlich sehr alt und dem Heibenthume unserer Bäter entstammt, bas ja, wie alle Naturreligionen, Leben und Geift in jedem Baume, besonders auch in dem großen und wohlthätigen Birnbaume, voraussetzte und aus dieser Quelle Leben und Geift schöpfen zu können vermeinte; der zweite Theil aber "Im Namen Gottes, des Vaters n. f. w." ist späterer Zusatz, durch welchen man dem Berbachte und Vorwurfe des Götzendienstes entgehen wollte. Nicht selten auch wurde durch diese christ= lichen Zusätze die alte Formel ganz verdrängt, und als Zau= berspruch blieb nur die Beschwörungsformel: "Im Namen des Vaters n. f. w." und andere ähnliche übrig, oder man beschränkte sich auch wohl lediglich darauf, das Paternoster herzusagen. So stellte fich, wie mir erzählt worden ift, vor noch nicht vielen Jahren ein alter lippischer Landmann, der an dem kalten Fieber litt, vor Sonnenanfgang an die öftliche Seite einer großen Giche seines Hofes, umwandelte dieselbe breimal, blieb an der Stelle, von welcher er den Rundgang begonnen hatte, jedesmal stehen und betete daselbst das Unser=Bater.

In die Zauberei ober, um mich passender auszudrücken, in das Zauberwesen streift auch die sogenannte Sympathie, ich meine die so vielsach von dem Volke augewandten sympathie, thetischen Mittel, hinein. Aurz übersetzt ist Sympathie Mitteidenschaft, aber der Sache, die man im Sinne des Volkes darunter versteht, mehr entsprechend würde "stellvertretendes Leiden" oder "llebertragung des Leidens von einem Gegensstande auf den andern" sein. Wenn unser fröhliches Lachen auch bei Anderen Heiterkeit erregt, wenn unsere Thränen der Betrübniß auch Anderen Thränen in die Augen locken

so ist das Sympathie; aber weder diese ist hier gemeint, noch jene andere natürliche Erscheinung, daß, wenn in einem Zimmer zwei Saiteninstrumente stehen und eine Saite des einen Instrumentes angeschlagen wird, auch die gleiche Saite des anderen erklingt. Desgleichen hat bie zauberhafte Sympathie nichts mit der Mitleidenschaft zu thun, welche der Dichter in die Natur hineinlegt und welche wir alle darin mahrzuneh= men fehr geneigt find, daß wir z. B., wenn wir fröhlich find, den Himmel mit uns lachen oder in unserem Rummer mit uns weinen feben, daß wir bei unferen Freudenfesten bie gleichfalls in einem Festgewande oder bei unserer Trauer in einem Trauerkleide erblicken, daß wir bie Sonne sich verfinstern und ihr Angesicht verhüllen, die Erde in ihren Grundfesten erbeben laffen, wenn einem unschuldigen, edlen Menschen etwas Gräßliches widerfährt. Die Sympathie, von welcher hier die Rede ift, ist ein Erzeugniß des Aber= glaubens und wurzelt in dem Wahne, daß der Zustand und das Leiden gewisser Dinge auf andere Dinge übergebe, daß namentlich das eigene oder eines anderen lebendigen Beschöpfes leiden auf einen anderen Gegenstand sich willfürlich übertragen laffe (eine Vorstellung, aus welcher auch bie stell= vertretenden Sühnopfer, die statt des Schuldigen geschlachtet wurden, bei allen Bölfern hervorgegangen find), oder baß, was man unter gewiffen Umftänden und Ceremonien einem Gegenstande zufüge, alsbald auch einem anderen gedachten Meuschen oder Thiere zugefügt werde. Beispiele mögen dies erläutern! Wer Essig ansetzt, muß sauer dazu sehen; sonst wird der Essig nicht scharf. — Gine leere Wiege soll man nicht in Bewegung setzen; sonst wiegt man dem Kinde die Ruhe weg. — Wer rücklings aus dem Bette fteigt, bem geht ben ganzen Tag alles verkehrt. — Kriecht ein hund zwischen ein Paar Freunden hindurch, so wird die Freundschaft getrennt. — In Diebsfußstapfen lege man brennenden 3nn= der; dadurch wird ber Dieb selbst gebrannt und verrathen. Ober man steche ein Stud Rafen ober bie Erbe ans, auf welcher der Dieb (oder auch sonst ein Mensch, den man ver= derben will) gestanden hat, thue den Ansstich in einen Beutel und lasse ihn hinter dem Heerde oder im Nauchfang trocknen. Damit vertrocknet auch der Mensch, der seinen Fuß darauf gesetzt hatte.

Hierauf nun eine Reihe von sympathetischen Mitteln, welche von Pflanzen hergenommen sind oder sich doch auf solche beziehen. Leicht wird man sich dabei noch vieler an= berer aus seinen eigenen Umgebungen erinnern. — Was man bei zunehmendem Monde fäet, nimmt schnell an Wachsthum zu; nicht fo, was man bei abnehmendem Monde faet. -Wenn man Weizenstroh verbrennt, wird übers Jahr der Weizen auf dem Felde brandig. — Wer Propfreiser brüht, foll sie nicht zur Erbe fallen lassen; sonst fallen hernach bie Früchte von den Bäumen vor der Zeit ab. — Der Rosen= stock und überhaupt die Blüthenstande, von welcher man eine Blume ober einen Zweig mit in den Sarg ober bas Grab eines Todten gelegt hat, verdorrt. — Eine Jungfran, welche gern lange Haare hätte, lege von ihren Haaren zu den Hopfenranken in die Erde, so wachsen die ersten mit den letten. Mit einem geschälten (und also lebensunfähig ge= machten) Stecken schlage man weder Menschen noch Bieh; denn was damit geschlagen wird, nuß verdorren. — Der Bruch bei Kindern wird geheilt, wenn man in der Johannis= nacht einen Baum (meist wird bazu eine junge Giche genom= men) spaltet, das leidende Rind durch diesen Spalt hindurch= zieht und dann den Spalt wieder zusammenbindet und mit Lehm verklebt. Sobald der Spalt wieder verwächst, ver= wächst auch der Bruch\*). — Gegen Zahnschmerzen hilft,

<sup>\*)</sup> Nebrigens scheint dieser Aberglaube unseren Borfahren nicht eigensthümlich gewesen, sondern ihnen erst von Griechen oder Römern übersommen zu sein; denn schon der unter Theodosius dem Großen zu Constantinopel lebende Arzt Marcellus Burdigalensis lehrt: "Si puero tenero ramex descenderit (der Bruch ausgetreten ist), cerasum novellam radicibus suis stantem mediam findito, ita ut per plagam puer trajici possit, ac rursus arbusculam conjunge et simo aliisque somentis obline, quo facilius in se, quae seissa sunt, coeant. Quanto autem celerius arbuscula coaluerit et cicatricem duxerit, tanto citius ramex pueri sanabitur."

wenn man aus einem jungen Hollunder oder Weidenbaume unter ber abgelöften Rinde ein Spänchen Solz wegschneibet, basselbe mit bem Blute, welches man aus bem leibenben Zahne ausfließen läßt, benetzt und dann wieder unter bie Rinte in ben Baumstamm einsetzt. Wie bas Spänchen un= ter der Rinde anheilt, wird auch der Zahn wieder heilen. — Wenn man im Neumond eine Warze mit einer Erbse be= rührt, diese dann in ein reines leinenes Läppchen einwickelt und hinter sich wirft, so wird damit auch die Warze entfernt und gleichsam hinter sich geworfen. — Hänge von der fetten Benne (Sedum Teleph.) eine Wurzel mit so vielen Anoten, als du Hämorrhoidenknoten am Mastdarm hast, zwischen beine Schultern. Wie sie vertrocknet, hört beine Krankheit auf. — Die Leibesfrucht der schwangeren Weiber wird da= durch gestärkt, daß sie um ihren Hals etwas von der Mistel ber starken Siche tragen. — Bohrt man eine starke gesunde Eiche im Herbstägninoctium an ihren Wurzeln an und läßt ben Saft in einen baruntergesetzten Krug abfließen, so stirbt die Eiche ab; wer aber von dem Safte trinkt, wird baumstark. — Das Leiben eines erkrankten Gliedes wird auf einen Baum übertragen, wenn man das leidende Glied mit einem Faben umwickelt und nach einiger Zeit benselben Faben um den erwählten Baum schlingt.

Jest an dem Schlusse meiner Arbeit dieselbe noch einsmal überblickend, sehe ich zwar das Wichtigste und Meiste dessen, was in das Gebiet des Glaubens und Aberglaubens gehört, von mir zur Besprechung herangezogen, jedoch ein wesentliches Stück ganz unberücksichtigt gelassen, nämlich den Glauben an Unsterblichkeit, an ein Fortleben der Seele nach dem leiblichen Tode. Daß auch bei unseren heidnischen Vorssahren dieser Glaube vorhanden war, daß sie sich über den Zustand der abgeschiedenen Seelen mancherlei Vorstellungen gebildet, ja solche sehr bestimmt ausgeprägt und sehr weit ausgesponnen hatten, ist allgemein bekannt, und ebenso weiß Jedermann, wie diese alten Vorstellungen sich immer noch im Aberglauben unseres Volkes sinden. Gern hätte ich daher auch diesen Gegenstand in einem besonderen Abschnitte noch

behandelt, mußte jedoch darauf verzichten, weil ich umsonst nach Anknüpfungspunkten in unserer Pflanzenwelt mich umsah. Zwar werden die Linde und der Weinstock, insonderheit aber die Rose und die Lilie gar oft in alten Sagen und Liedern mit den Verstorbenen in nahe Beziehung gebracht, indem die Dichter aus ben Gräbern edler Dahingeschiedener, aus bem Blute der Märthrer, aus dem gebrochenen Herzen treu, aber unglücklich Liebender, jene Gewächse emporwachsen und, wenn sie die Gruft neben einander beerdigter Liebenden beschatteten, sich einander mit ihren Zweigen umschlingen, mit ihren Blu= men füffen laffen; allein es scheint mir diese Art ber Seelen= wanderung mehr ein persönliches Product des Herzens und der Phantasie der einzelnen Dichter als des gemeinen Volksglaubens gewesen zu sein, jedenfalls aber nicht in germani= schen, sondern in griechischen Mythen ihre Vorbilder zu haben, und darum habe ich mich nicht entschließen können, darauf des Weiteren einzugehen, verweise jedoch auf eine sehr interessante Abhandlung von A. Koberstein im ersten Bande des Weimarischen Jahrbuches für deutsche Sprache, Literatur und Runft: "Ueber bie in Sage und Dichtung gangbare Vorstellung von dem Fortleben abgeschiedener menschlicher Seelen in ber Pflanzenwelt."

## II.

# Zur Genealogie und Geschichte des Billungischen Herzogshauses.

Bom Professor Dr. D. v. Beinemann in Bernburg.

Neben den Ludolfingern und Brunonen ist kein Geschlecht des alten Sachsens von größerer Bedeutung im Allgemeinen und für die Ausbildung der späteren Welfischen Lande im Besonderen gewesen als das Billungische. Nicht nur hat die Abstammung von einer der beiden Villungischen Erbtöchter Heinrich dem Stolzen den Rechtstitel auf das Herzogthum Sachsen gewährt\*) und so den Grund zur Verpflanzung des Welfischen Geschlechtes nach Nordbeutschland abgegeben, sons dern auf dem einst von den Villungern zusammengebrachten Territorialbesitze beruhet auch noch heute großentheils das uralte Stammgut namentlich der jüngeren Linie des Hauses Vraunschweig. Für die BraunschweigsLüneburgische Geschichte sind die Villunger daher von nicht geringerer Bedeutung wie für die ältere allgemeine deutsche Geschichte, in welcher sie

<sup>\*)</sup> Annal. Stad. a. 1137: Ortae sunt seditiones inter Heinricum et Albertum marchionem contendentium propter ducatum Saxoniae. Hi enim filii fuerunt duarum filiarum Magni ducis Saxoniae.

schon deshalb einen hervorragenden Platz einnehmen, weil sie anderthalb Jahrhunderte hindurch das Herzogthum bei dem= jenigen Stamme verwalteten, welcher durch seine eigenthüm= liche Stellung und die ihm zugewiesene Mission den Dänen und Wenden gegenüber einen so tiefgreisenden Einfluß auf die Geschicke des deutschen Volkes ausgeübt hat.

Die ältere Geschichte ber Billunger hat bekanntlich an bem verftorbenen A. Chr. Wedekind einen Forscher gefunben, welcher nicht ohne Erfolg bemühet gewesen ist, ben Schleier ber Sage, ber sich an dieselbe gehängt hatte, zu entfernen und die Dunkelheiten, welche die Aufänge auch dieses Herrscherhauses verhüllen, aufzuklären. Theils in sci= nem 1817 erschienenen Buche "Hermann, Herzog von Sach= fen", theils an verschiedenen Stellen seiner "Noten zu einigen Geschichtsschreibern des deutschen Mittelalters (1823-1837)" hat sich der um die vaterländische Geschichte hoch verdiente Mann mit dieser Aufgabe beschäftigt. In einem Aufsatze des letztgenannten Buches (Graf Billing, Note XLIX. II, 211 bis 233) hat er namentlich wahrscheinlich zu machen gesucht, daß derjenige Graf Billing oder Billung, welcher als der Vater des Herzogs Hermann von Sachsen bekannt ist, ein und dieselbe Person gewesen sei mit dem gleichnamigen Grafen, den eine Reihe von Urkunden Otto's I. aus den Jahren 952 bis 968 als einen angesehenen Lehnsmann des genannten Kaisers uns vorführt, und diese schon früher von ihm (Hermann, Herzog von Sachsen S. 20) geäußerte Ansicht gegen die von anderer Seite\*) tagegen erhobenen Ginwürfe vertheidigt. zurück sind die Wedekindschen Untersuchungen nicht gegangen, und jener Billung wird baher gemeiniglich als ber erste sicher bekannte Stammvater bes Villungischen Geschlechtes ange= sehen.

Dagegen hatte bereits lange vor Wedekind, ohne daß der letztere davon Kenntniß haben konnte, Leibnitz in seinen leider erst in unserer Zeit durch Pertz heransgegebenen

<sup>\*)</sup> v. Leutsch, Markgr. Gero 123, Note 222.

Annales Imperii occid. Brunswicenses, tom. II. 578 — 583 nicht nur die Fabeln, welche namentlich der Haß der Bresmer Geistlichkeit über die niedere Herkunft der Billunger gestlissentlich verbreitet hatte, als solche aufgedeckt, sondern auch mit dem ihm eigenen feinen kritischen Sinne den Stammbaum derselben bis zu den Zeiten Karls des Großen hinaufzusühren unternommen\*). Bei im Ganzen richtigen Resultaten enthalsten diese Ausführungen des großen Geschichtschreibers und Philosophen im Einzelnen doch manche Irrthümer, die wir durch zwei unseres Wissens disher unbeachtet gebliebene Urstunden zu berichtigen in den Stand gesetzt werden.

Diese Urkunden, welche sich abschriftlich in dem Herzoglich Braunschweigischen Landes-Hauptarchive zu Wolfenbüttel befinden, geben, indem sie Leibnigens Angaben theils bestätigen, theils berichtigen und erweitern, über die ältere Genealogie des Billungischen Geschlechtes eine erwänschte Auskunft. Sie sind dem zu Wolsenbüttel ausbewahrten Mannscripte "Hoffmann's Chrenkleinod des durchlanchtigsten Hauses Braunschweig-Lüneburg I." S. 672 — 674\*\*) entnommen und werden hier zunächst als Grundlage der unten solgenden Untersuchung mitgetheilt.

T.

## † In Dei nomine. Amen.

Notum sit omnibus tam praesentibus quam futuris, qualiter sub domino Hludowico rege factum est placitum in pago, qui dicitur Haszim, in villa Wizzanhuson cum filio Bennuth nuncupato Amalung comite et fratre suo Uuicman de ecclesia in Kapungun, et dixit Meginfridus advocatus, quod dicti fratres et comites in rebus ecclesiae illius a pro-

<sup>\*)</sup> Auch Eccard und Falcke haben Aehnliches versucht.

<sup>\*\*)</sup> Leibnig hat sich nicht eben gunstig über die genealogischen Untersuchungen Soffmann's ausgesprochen (vergl. Baring, Clavis diplom. praef. p. 16), allein an der Glaubwürdigkeit des Mannes (er stand dem Hannoverschen Archive unter dem Herzoge Johann Friedrich vor), wo er Arkunden mittheilt, ist meines Wissens nie ein Zweisel laut geworden.

genitoribus essent iuste et rationabiliter potentes, quod etiam testificati sunt et leges terre et primores, videlicet: Heriman, Sigefrid, Hernust, Sibod, Reginbod, Hludolf, Dudo, Berno, Burcard et alii complures. Scriptum est hoc testimonium per manum Uuicberti notarii.

#### II.

Noverint omnes Christi fideles, quod ego Athelbert comes cum filio meo Billunc ad consolationem progenitorum meorum Wigmann et Immihilt, interventu venerabilis Alberat abbatisse et sororis Hemme, filiarum dilecti patrui mei Amalung B. Virgini et ecclesiae in Couphinga tradidi quitquid proprietatis habui in Mardachuson, Spielli et Wanhuson situm in pago Hassim, ubi ad praesens Heriman comes preesse dinoscitur, et hanc donationem banno confirmavit venerabilis Hrupert S. Magonciensis ecclesic archiepiscopus. In Dei nomine amen. Testes aderant: Hruchart, Erp, Sibod, Lampert, Athelhart et complures alii. Hrupertus archiepiscopus recognovit et subscripsit. † Athelbertus comes et filius suus Billunc signaverunt. † Scripta est haec carta per manus Rodancheri de Friteslare.

Was wir aus diesen beiden Urkunden über die ältere Generation des Villungischen Hauses erfahren, stimmt in überraschender Weise mit den Angaben einer Urkunde Karls des Großen vom 1. December 811 überein, welche sich in dem von Drouse herausgegebenen Codex diplom. Fuldens. p. 133 N. 261 abgedruckt sindet und auf deren Abdruck in Broweri Antiquit. Fuldens. p. 217 bereits Leibnitz seine Vermuthungen über die Herkunft der Villunger begründet hat. Diese Urkunde lautet folgendermaßen:

"Carolus screnissimus augustus a Deo coronatus, magnus pacificus imperator Romanorum, gubernans imperium, qui et per misericordiam Dei rex Francorum et Langobardorum. Omnibus fidelibus nostris presentibus et futuris notum sit, quia Bennit fidelis noster innotuit screnitati nostrae èo quod pater illius Amalungus, dum ceteri Saxones, parentes illius, contra nos infideliter egissent, praefatus Amalungus

mallens fidem suam servare quam cum ceteris infidelibus perseverare, relinquens locum nativitatis suae, veniens ad nos et, dum in nostro esset obsequio, venit ad villam, cuius est vocabulum Vulvisangar, quam tum temporis Franci et Saxones inhabitare videbantur, cupiens ibi cum eis manere, sed minime potuit. Tunc pergens ad locum, qui dicitur Vualdisbecchi inter Viseraha et Fuldaha, proprisit sibi partem quandam de silva, quae vocatur Bocchonia, quam moriens dereliquit filio suo Bennit, qui ad nostram accedens clementiam postulavit celsitudini nostrae, ut nostrae auctoritatis praeceptum circa eum confirmare deberemus, quatenus ipse, quoad viveret, absque ullius preiudicio tenere et possidere quieto ordine deberet, post mortem vero suam ad Fuldense monasterium, quod construxit sanctus Bonifacius, transiret. Cuius petitionem denegare noluimus, sed ita concessisse atque in omnibus confirmasse cognoscite. Precipientes ergo iubemus, ut nullus fidelium nostrorum, presentium scilicet et futurorum, prefatum Bennit vel heredes illius de hoc propriso, quod in lingua eorum dicitur bivanc, expoliare aut inquietare ullo modo presumatis, sed liceat, sicut diximus, ei per hoc nostrum preceptum ipsam terram, quantumcunque pater illius proprisit et ei in hercditate demisit, tenere atque possidere, ut prescriptum est. Et ut hec auctoritas firmior habeatur vel per tempora melius conservetur, de anulo nostro subter sigillare iussimus\*). — Suavius advicem Ercanbaldi recognovi. - Data Kal. Decembr. anno XI. Christo propitio imperii nostri et XLIIII. regni in Francia atque XXXVII. in Italia. Actum Aquisgrani palatio regio in Dei nomine filiciter. Amen.

Zu diesen Zengnissen über die ältere Generation des Billungischen Hauses und dessen Besitzungen kommen noch solgende. In den Fuldaer Traditionen wird als Bennith's

<sup>\*)</sup> In der Abschrift bei Brower heißt es statt dieses Schlußsates: Hec ergo, que descripta sunt, banno et precepto nostro ad Fuldense monasterium pertinere comprobamus et confirmamus, hoc est quicquid inter Wiseram et Fuldam predictus comes Bennit habere visus est, duas leugas scilicet in longum et duas in latum et sex in circuitu.

Brnder Billung genannt, wahrscheinlich berselbe Billung, welcher am 15. Juni 863 in Gemeinschaft zweier anderer Personen, Namens Unwan und Baldung, der Abtei zu Fulda Güter im Grabseld in der Nähe des Ortes Steinaha über=wies\*). Als dritter Bruder zeigt sich Rudhart (Rudrat), zu dessen Seelenheile Billung und Bennith (Bennicho) der Ful=daer Abtei den imHarzgau gelegenen Ort Orda schenkten\*\*). Billung's Tochter und Gemahlin sernen wir durch Hrotsvi=tha's Carmen de primordiis coenobii Gandersheimensis v. 20 — 23 (Pertz VI, 306) kennen, wo es heißt:

"Cui\*\*\*) coniux ergo fuerat praenobilis Oda, Edita Francorum clara de stirpe potentum, Filia Billungi, cuiusdam principes almi, Atque bonae famae generosae scilicet Aedae."

Endlich erfahren wir aus der Translatio sanctae Pusinnae (Pertz II, 681), daß Bennith's Sohn Amalung eine Schwester des Herzogs Ludolf von Sachsen zur Gemahlin hattet) und daß aus dieser She außer den in der Urk. II. erwähnten Töchtern auch zwei Söhne hervorgingen, welche laut einer Corvehischen Tradition die Billungischen Familiennamen Bennith und Amalung führten ††).

Fassen wir alle diese zerstreueten Notizen zusammen, so erhalten wir folgende, überall auf urkundliche oder doch we=nigstens auf durchweg glaubhafte Nachrichten gestützte Stamm=

<sup>\*)</sup> Traditio Unwanes Billunges et Baldunges in Drenfe's Cod. dipl. Fuld. No. 582, pag. 262.

<sup>\*\*)</sup> Tradit. et Antiqq. Fuld. pag. 98.

<sup>\*\*\*)</sup> nämlich Ludolfo duei Saxoniae. Etwas Achnliches fagt Agius in der Vita Hathumodae (Pertz VI, 167): Pater eius (Hathumodae) ex illustrissimo Saxonum genere oriundus, mater (i. e. Oda) ex nobilissima aeque Francorum prosapia descendens.

<sup>†)</sup> Bergl. Wedekind, Noten I, 150 ff. Sie hieß Haduvi und war eine Tochter des Grafen Ekbert und der aus Karlingischem Blute stam= menden Ida: außer dem Herzog Ludolf hatte sie noch zu Brüdern den Grafen Cobbo und Warin, den ersten Abt von Corvey, welches von ihren Oheimen Adalhard und Wala gestiftet worden war.

<sup>††)</sup> Falce, Tradit. Corbeiens. p. 275: Tradidit Haduuy . . . . pro redemptione videlicet animae viri sui Amalung atque filiorum suorum Bennid et Amalung etc.

tafel der früheren Billunger, welche von derjenigen bei Leib= nitz doch in wesentlichen Stücken abweicht:

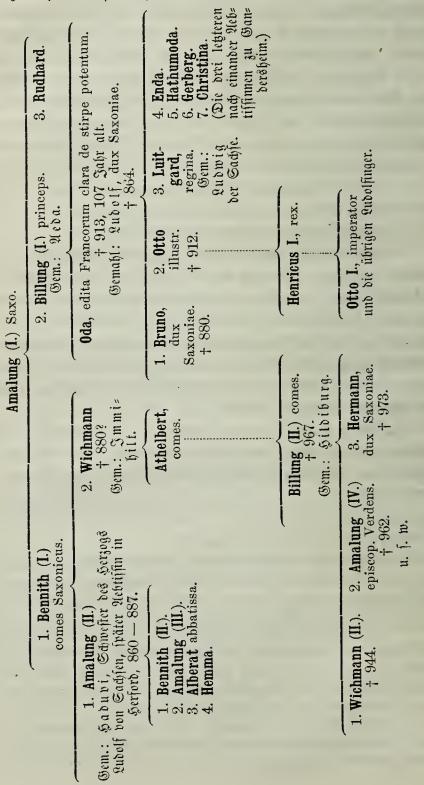

Amalung (I.), welcher an der Spike dieses Stamm= baumes steht, war nach ber oben angeführten Urkunde von Geburt ein Sachse, befehrte sich aber zum Christenthume, verließ sein Vaterland und suchte sich anfangs eine neue Heimath zu Wolfsanger bei Raffel, an ber bamaligen Grenzscheibe zwischen ben Franken und Sachsen, welches baber eine aus beiben Stämmen gemischte Bevölkerung hatte. Da ihm hier aber der Anfenthalt verleidet wurde, zog er weiter und siedelte sich unter dem Schutze Karls des Großen, zu bessen Zeiten er gelebt hat, zu Waldisbeschi zwischen der Werra und Fulda im frankischen Heffengan an, wo er mit großer Auftrengung einen Theil des Buchonischen Waldes ber Cultur und bem Anbau gewann. Die silva Bochonia erstreckte sich bekanntlich über das westliche Grabfeld und er= füllte die Grenzgegenden zwischen diesem und dem frankischen Heffengau: sie muß sich aber in biefen frühen Zeiten noch tief in den südöstlichen Theil des letzteren hinein ausgedehnt haben, wie aus ber angegebenen Lage von Waldisbecchi erhellt\*). Amalung hatte, so viel wir wissen, drei Söhne: ben einen berselben, Rubhard, kennen wir nur bem Namen nach aus ter oben erwähnten Tradition, welche seine Brüber für sein Seelenheil im Harzgan an bie Abtei Fulda machten. Von ben beiben andern war Graf Billung (I.) mit ber Aeba vermählt und biese gebar ihm eine Tochter. Ora, welche ben Herzog Ludolf von Sachsen heirathete und tie Stammmutter bes Ludolfingischen Königshauses wurde. Der britte Bruder endlich, muthmaßlich ber älteste, hieß Ben= nith (I.). Er wurde ber Haupterbe des Baters und überwies laut ber oben angeführten Urkunde Karls bes Großen einen Theil bes von seinem Bater urbar gemachten Lantes zwischen Werra und Fulba, in ber Länge und Breite von zwei und im Umfreise von sechs Meilen, der Abtei des heil. Bonifacins zu Fulba. Bennith's Söhne waren nach ber Urfunde I. Amalung (II.) und Wichmann (I.), welche beide

10

1865.

<sup>\*)</sup> S. Landau, Beschreibung bes heffengaues, pag. 1.

zu den Zeiten Ludwigs des Deutschen und seines Sohnes Ludwigs bes Sachsen Comitate, muthmaglich in den frantischen Landschaften, verwalteten, und gewisse, vielleicht vogtei= liche Rechte über die Kirche zu Kapungun besaßen, die wohl von ihren Vorfahren gestiftet worden war. Der hier ge= meinte Ort ist ohne Zweifel Ober=Kaufungen, südöstlich von Kassel, wo zu Anfang des 11. Jahrhunderts die Königin Kunigunde, Beinrichs II. Gemahlin, ein Frauenklofter grünbete\*). Das schließt indeß die Möglichkeit nicht aus, baß hier schon früher eine von den Billungern ausgegangene klösterliche Stiftung bestanden habe, welche bann zur Zeit ber Nengründung völlig verfallen gewesen sein müßte. Die von Anderen bestrittenen und angefochtenen Rechte ber Billun= gischen Brüber über biese Kirche ober Klosterstiftung waren es eben, welche die Veranlaffung zu dem Placitum in Witen= haufen unter bem Vorsitze bes Grafen Hermann gaben, worüber die Urkunde I. berichtet.

Die Urkunde II. läßt uns die weitere Nachkommenschaft der Brüder Amalung (II.) und Wichmann (I.) erkennen. Amalung war mit Haduvi, der Schwester des Herzogs Ludolf von Sachsen, vermählt, welche nach ihres Gemahles Tote Nebtissin in Hersord wurde, und außer den beiden Söhnen dieser She, Benuith (II.) und Amalung (III.), welche wir aus der oben angesührten Corvehischen Tradition kennen lernen \*\*), gingen aus derselben laut Urk. II. auch zwei Töchter, Alberat und Henma, hervor, von denen die erstere Lebtissin eines unbekannten Klosters, muthmaßlich des Klosters Kaufungen, war, vorausgesetzt, daß hier wirklich schon zu dieser Zeit eine klösterliche Stiftung bestanden hat. Wichmanu (I.) dagegen, vielleicht mit jenem Grafen dieses Namens, welcher 880 zusammen mit dem Herzog Bruno in der großen Norman-

<sup>\*)</sup> Thietm. Chron. VII, 39. VIII, 9 (Pertz V, 854 und 867). Der Stiftungebrief des Klosters ist vom 22. April 1015 batirt.

<sup>\*\*)</sup> Aus dieser Schenkung geht zugleich hervor, daß Haduvi ihren Gemahl und ihre Söhne überlebte; lettere scheinen daher jung und ohne Erben gestorben zu sein.

Von ihr die Welfen.

Billing, Graf: stiftet das Kloster Bibra in Thuringen. † 26.1) Mai 967. Gemablin: Sildiburg.

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |                                                       | Gemahli                                                                                   | n: Sildiburg.                                                                               |                                                        |                                                          |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. Wichmann d. A. † 23. April 2) 944.<br>Gemahlin: Bia, Tochter des westfälischen Grafen Theoderich und<br>Schwester der Königin Mathilde. |                                                                                                                                                                                                |                                                       | 2. Amelung, Bischof von Berden.<br>† 5. Mai 9623).                                        | 3. Hermann, Herzog von Sachsen.<br>† 27. März 9734).<br>Gemahlin: ?                         |                                                        |                                                          |                                                                         |
| 1. Wichmann d. J.<br>† 22. September 9445).<br>Gem: ?                                                                                      | 2. <b>Efbert der Einängige.</b><br>† 4. April 9946).<br>Gem.: ?                                                                                                                                | 3. Bruno,<br>Bischof von<br>Berden.                   | 4. Kathwi.<br>† 4. Juli 10148).<br>Gemahl: Siegfried,                                     | 1. Bernhard I., Herzog von Sachsen.<br>† 9. Februar 10119).                                 | 2. Lindiger, Graf. † 26. Februar 1011 10). Gem.: Emma, | 3. Mechtild.<br>Gem.: a. Graf Bal=<br>duin von Flandern. | 4. Snanhilde.<br>† 26. November 1014 12).<br>Gem.: a. Markgraf Thietmar |
| Ohne Kinder.                                                                                                                               | Von ihm nach Wedekinds Vermuthung<br>(Noten II, 76) die Brunonen.                                                                                                                              | † 7. März<br>9767).                                   | Sohn des Martherzogs Gero,<br>nach dessen Tode (959) sie<br>Aebtissin von Gernrode wurde. | Gem.: Hildigard, Tochter des<br>Grafen Keinrich Calvus von Stade.<br>† 3. October 1011 13). | Tochter bes Grafen<br>Immed.<br>† 3. December 1050.    | b. Graf Gozilo<br>Eiham <sup>11</sup> ).                 | † 3. August 978.<br>b. Markgraf Ekkehard von Meiße<br>† 30. April 1002. |
| 1. :<br>Gem.:                                                                                                                              | Bernhard II., Herzog von Sachsen. †<br>Eilika, Tochter des Markgrafen Heinric                                                                                                                  | 29. Juni 1059 14)<br>h von Schweinfu                  |                                                                                           | :. † 3. October 1048, interfectus<br>am imper. Heinrico <sup>15</sup> ) zu Pöhlde.          | 3. Mathildis.                                          | † 28. April 1014 als<br>Gernrode.                        | Nonne im Kloster                                                        |
| b. Gertrud                                                                                                                                 | verzog von Sachsen. † 28. März 1071.<br>Tochter des Königs Olav von Dänemark<br>Norwegen. † 24. Mai?<br>, Tochter des Grafen Konrad von Haldens<br>ve Friedrichs von Bormbach. † 21. Februar 1 | und †<br>leben                                        | 2. Sermann, Graf. 31. Mai 1086 18), sine legitimis liberis.                               | Thietmar 16).                                                                               |                                                        |                                                          |                                                                         |
| Wem.: Sophia, Tochter des                                                                                                                  | 8, Herzog von Sachsen. † 23. August 11<br>Königs Bela von Ungarn und Wittwe Us<br>Kärnthen. † 18. Juni (19. Mai) 109520                                                                        | richs von Weimar                                      | 2. b. <b>Bernhard.</b><br>† 15. Juli eines unbekann<br>Jahres <sup>19</sup> ).            | nten                                                                                        |                                                        |                                                          |                                                                         |
| 1. Wulfhild. † 29<br>Gem.: Heinrich der Schwa<br>† 13. Decembe                                                                             | rze, Herzog von Baiern. Gem .: Dt                                                                                                                                                              | <b>Eilika.</b> † 16. to der Reiche, (<br>† 9. Februar | Fraf von Ballenstedt.                                                                     |                                                                                             |                                                        |                                                          |                                                                         |

Bon ihr die Askanier.

<sup>1)</sup> Necrol. Luneb. bei Bedefind, Noten III, 39. — 2) Ibid. 30. — 3) Thietm. Chron. II, 21 (Pertz V, 753). — 4) Ibid. II, 20 und Necrol. Luneb. l. c. 23. — 5) und 6) Necrol. Luneb. l. c. 70 u. 26. — 7) Thietm. III, 4 (l. c. 837). — 9) Diese und die solgenden Todestage beruhen, wenn nichts weiter bemerst wird, auf Necrol. Luneb. — 10) Annal. Quedlind. ad h. a. u. Annal. Sax. a. 1037. l. c. 681. Bedefind, Noten III, 240 — 243. — 12) Thietm. VII, 5. — 13) Chron. S. Michael. bei Bedefind I, 406, chendasselbst III, 109. Annal. Sax. u. Annal. Sax. u. Annal. Sax. a. 1011 u. 1020. Necrol. Luneb. l. c. 74. Bergl. Bedefind II, 87. — 16) Bergl. Bedefind II, 87. Note 363. Adam. Brem. III, 8. — 17) Ursunde bei Bedefind III, 123 und Annal. Sax. a. 1059 u. 1071. — 18) Bergl. Bedefind, Noten II, 79. — 19) Ebendasselbst III, 95. — 20) Sie † nach dem Necrol. Luneb. l. c. III, 45 am 18. Juni, nach dem Annal. Sax. a. 1095 am 19. Mai.



nenschlacht fiel\*), ein und dieselbe Person, war mit Immihild verheirathet und hatte einen Sohn, den Grafen Athel= bert, eben den Aussteller der Urkunde II., in welcher er auch seines Vatersbruders Amalung und der beiden Töchter des= selben gedenkt. Athelbert's Sohn war Billung (II.), mit bessen Ginwilligung die Schenkung geschah, von ber bie Urk. II. handelt. Und damit sind wir bei ber bereits be= kannten Geschlechtsfolge der Billunger augelangt. Denn biesen Billung (Billing) halte ich für benfelben, ber schon von Leibnit, Webekind u. A. als Stammvater ber fpateren Billunger aufgestellt worben ift. Seine Gemahlin hieß nach einer Vernuthung Webekind's (Noten II, 228) Hilbiburg und brachte ihm nicht unbedeutende Güter im Lis= und Leingan zu. In Bezug auf ihn verweise ich auf Webe = find's bereits oben angezogenen Anffat, füge hier aber noch eine Stammtafel seiner Nachkommen, ber späteren Billunger, binzu, da diejenige, welche v. Raumer gegeben hat\*\*), meh= rere Unrichtigkeiten enthält.

Wir kommen zum Schluß noch einmal auf die oben unter I. und II. mitgetheilten Urkunden zurück. Die von deuselben berührten örtlichen Verhältnisse stimmen auf das Beste mit deusenigen überein, welche uns in der Urkunde Karls des Großen vorgesührt werden. Nach der letzteren ließ sich Amalung I. aufangs zu Wolfsanger bei Kassel, dann aber zu Waldisdechi nieder, dessen Lage als inter Viseraha et Fuldaha, also zwischen Werra und Fulda bezeichnet wird. Land au\*\*\*) erklärt den letzteren Ort sür unersindlich. Alsein etwa  $1^{1/2}$  Stunde östlich von Kassel ergießt sich von Norden her der Wallebach in den unterhalb Kassel in die Fulda mündenden Fluß Niest, und in dem Gerichte Lichtenan, welches eine Strecke südlich von den bezeichneten Localitäten liegt, sindet sich ein jetzt wüster Ort Walbach †). Sollte

<sup>\*)</sup> Annal. Fuld. a. 880 (Pertz I, 393).

<sup>\*\*)</sup> Siftorifche Charten und Stammtafeln N. VI.

<sup>\*\*\*)</sup> Beschreibung des Sessengaues, pag. 220.

<sup>†)</sup> Cbendaselbst, pag. 103.

nicht das fragliche Waldisbecchi an jenem Flüßchen oder auch in diefer Wüstung zu suchen sein? Jedenfalls werden wir burch die Ortsbezeichnung inter Viseraha et Fuldaha auf ben nördlichen Zwickel des zwischen diesen beiden Flüssen gelegenen Landes, füdwärts von ihrer Bereinigung bei Münden, hingewiesen. Diese Gegend gehörte im früheren Mittelalter zu dem fränkischen Bessengaue, ber sich auf beiben Seiten ber Fulda südwärts bis gegen den Vogelsberg hin erstreckte und ben unsere Urfunden als pagus Haszim (Hassim) bezeichnen\*). Hier lag und liegt noch heute, etwa zwei Stunden südöstlich von Kassel, am Fuße bes Raufunger Waldes Ober=Kau= fungen und etwas näher nach Kassel zu Nieder=Kaufungen. Jenes ist allem Anscheine nach bas Kapungun (Couplinga) unserer Urkunden. Hier liegen aber auch die andern in der Urkunde II. erwähnten Ortschaften. Un der unteren Fulda, zwischen Kassel und Münden, finden wir am linken Ufer des Flusses Wahnhausen (bas Wanhuson ber Urfunde) und biesem gegenüber am rechten Ufer bes Flusses Speele (Spielli in Mardachuson ist der jetige Ort Marxhausen der Urkunde). ober Merkshaufen, zwei Stunden nordweftlich von Gudens= berg und etwa 11/2 Stunden südwestlich von Kassel. Au ber unteren Werra, zwischen Eschwege und Münden, liegt Witzenhausen (Wizzanhuson), wo laut Urfunde I. das Placi= tum vom Grafen Hermann gehalten wurde. Zu bemerken ist endlich noch, daß ber Schreiber, welcher die zweite Ur= kunde ausgefertigt hat, sich als einen Geiftlichen von Fritzlar, der ältesten, schon vom heiligen Bonifacins gegründeten Kirche im Bessenlande, zu erkennen giebt.

Auch in Bezug auf die Zeitrechnung stimmen die Einzelheiten der oben aufgestellten Geschlechtsfolge der älteren Billunger wohl zusammen. Von Amalung I., welcher zur Zeit Karls des Großen lebte, bis auf Billung II., der ein Zeitgenosse Heinrich's I. und Otto's I. war, erhalten wir fünf Generationen, was der durchschnittlichen Lebensdauer

<sup>\*)</sup> Bergl. über andere Namensformen bes Gaues Landau, a. a. D. S. 4 u. 5.

bes Menschen völlig entspricht. Der in der Urkunde II. vorskommende Erzbischof Hrupert von Mainz sindet sich sonst nicht erwähnt; es ist daher wahrscheinlich, daß die auch sonst nicht eben sorgfältige Abschrift Hrupert statt Lintpert verlesen oder verschrieben hat. Erzbischof Lintpert nahm den erzbischöflichen Stuhl von Mainz in den Jahren 863 bis 889 ein und wird daher ein Zeitgenosse des Grafen Athelbert gewesen sein, welcher letztere als Vater Billung's II. in der letzten Hälfte des neunten Jahrhunderts gelebt haben muß.

Der einzige Zweifel, welcher gegen die mitgetheilte Beschlechtsfolge ber Billunger sich erheben ließe, könnte in ber Frage bestehen, ob dieser Sohn des Grafen Athelbert und berjenige Billung, welcher bisher allgemein als ber erste befannte Stammvater ber späteren Billunger angesehen morben ift, wirklich ein und dieselbe Person seien, ober mit an= beren Worten, ob bie beiden oben aufgestellten Stammtafeln als Anfang und Fortsetzung besselben Geschlechtes zu einan= ber gehören. Dafür spricht aber einmal ber Umstand, baß Graf Billung, welcher an ber Spitze ber zweiten Stamm= tafel steht, als Stifter bes in Thuringen gelegenen Klosters Bibra und anch soust reich begütert in den Gegenden an der unteren Unftrut war und daß, wie wir andererseits wissen, schon Giner ber Amalunge ber erften Stammtafel hier Land= besit hatte\*). Dann ist auch die Uebereinstimmung der Na= men in ber ersten und zweiten Stammtafel ein Moment von einiger Bebeutung. Die Namen Amalung, Wichmann, Billung wiederholen sich hier wie dort, und auch der in der ersten Tafel öfter vorkommende Name Bennith (Bennuth) scheint nur eine ältere Form für den in der zweiten Tafel hänfig wiederkehrenden Namen Bernhard (Benno) zu fein, wie schon Leibnitz bemerkt hat.

Wenn nun nach Obigem feststeht, daß die Villunger ein Geschlecht von ursprünglich sächsischer Abkunft waren und Leibnitz in dieser Hinsicht völlig Necht hat, so kann man

<sup>\*)</sup> Tradd. et Antiqq. Fuld. pag. 78: Tradidit Amalunc de Turingia Sancto Bonifacio bona sua in villa Wolfluze et Biberaha.

boch mit ihm nicht übereinstimmen, wenn er die bekannte Stelle bei Hrotswitha so verstehen will, daß die stirps clara Francorum nur auf die Abstammung der Aeda zu beziehen sei. Vielmehr scheint es natürlich anzunehmen, daß die ur= sprüngliche Herkunft ber Billunger aus Sachsen burch ihren frühen Uebertritt zum Christenthume und ihre Answanderung nach dem frankischen Hessen mit der Zeit so verdunkelt wor= ben war, daß sie den sächsischen Chronisten der Ludolfingischen Periode, wie ber Hrotswitha und dem Agius, anderthalb Jahrhunderte nach jener Auswanderung nur als ein frankisches Geschlecht bekannt waren. Ihre naben Beziehungen zu bem großen Frankenkönige, unter bessen Schutze sie sich einst unweit des nur von Franken bewohnten Buchenwaldes ange= siedelt hatten, so wie zu ber Stiftung des heiligen Bonifacius in Julda, welcher fie fortgesett fo bedeutende Schenkungen machten, zusammen mit der Lage ihres ältesten Besitzthumes in Beffen und Thuringen, mußten die Ansicht verbreiten hel= fen, daß sie fränkischer Abkunft seien, während sie doch in Wahrheit ein ursprünglich fächsisches, höchstens später franconisirtes Geschlecht waren.

### III.

## Schloß Thedinghausen und sein Gebiet.

Bom Geheimen Regierungerath von Ompteda.

Thebinghausen, am linken Weserufer gleich weit ungefähr von Soha und von Bremen gelegen, ift jett ber Hauptort bes gleichnamigen Herzoglich Braunschweigischen Kreisgerichtsbezirks. In den ersten Jahrhunderten seines Bestehens hat es aber einem größeren Gebiete zum Mittel= punkt gebient und ihm ben Namen verliehen. Die Verhalt= nisse bieses Gebiets, einerseits zum Erzstift, bann Herzogthum Bremen, von welchem es bis in das Jahr 1679 einen Theil ausgemacht hat, und andrerseits zu den Grafschaften Bruchhausen und Hoha, welche seit deren Bildung bis um die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts gewisse rechtliche und thatfächliche Beziehungen zu bemfelben gehabt haben, nach Maßgabe ber jetzt reichlicher fließenden Geschichtsquellen thunlichst zu ermitteln, ist ber Zweck nachfolgender Untersudung. Diese soll indessen mit bem westfälischen Frieden für jett abschließen. Denn die Säcularisation und ber schwe= bische Besitz, dann der Uebergang des Amts Thedinghau= sen an das Haus Braunschweig im Jahre 1679 und die Theilung besselben in Folge bavon haben eine Reihe ganz neuer Verhältnisse herbeigeführt, die eine abgesonderte Dar= stellung verlangen.

Ziemlich genan läßt sich die Zeit feststellen, in welcher ras Schloß Thebinghausen, nicht ber älteste, 'aber ber geschichtlich hervorragenoste Theil tes jetigen Marktfleckens Thebinghausen, entstanden ift. Die Historia archiepiscoporum Bremensium 1) bezeugt nämlich von dem Erzbischof Giselbert (1273 — 1306) ausdrücklich: castrum Thedinchusen edificavit, item novam civitatem apud Buxtehude firmam et munitam, item castrum Otterenberge. Da un= mittelbar vorher von ihm gesagt ist: ecclesiam defendit potenter, et eandem castris ampliavit, nam castr. Thed. u. f. w., so wie balb barauf: castrum Langwedel de novo edificavit, domum ibidem ligneam pulcherrimam construendo - - ba ferner unter ben früheren Erzbischöfen von einem castrum Thedinchusen niemals die Rede ist, so wird man annehmen bürfen, daß hier, fo viel Thedinghaufen betrifft, eine ganz neue Anlage, nicht bloß ein Neubau mit bem edificavit gemeint ist2).

Enger noch als durch die Regierungsjahre Erzbischof Giselberts läßt sich die Erbanungszeit des Schlosses durch zwei Urkunden eingrenzen, in welchen eben dieser Erzbischof bezeugt, daß der Ritter Henricus Klencok (Clencoc, Klencke) dem Stiste Bassum und dem Kloster Heitigenrode jähreliche Renten überwiesen habe. Beide Urkunden sind im Jahre 1290 zu Langwedel ausgestellt, und in der Bassumer wird Henrich Klencke genannt castellanus noster in Thedinghusen, in der Heiligenroder castellanus noster in Thodighusen<sup>3</sup>). Danach muß das Schloß vor 1290 erbaut sein, da

<sup>1)</sup> Lappenberg, Geschichtsquellen bes Ergstifts Bremen, pag. 19.

<sup>2)</sup> Renner's Chronif scheint dies eben so auszusassen. Sie sagt: Giselbertus buwede dat Slott tho Tegenhusen fast und woll bewaret, he buwede den Ottersberg wedder up. — Handschrift in der R. Bibl. zu Hannover fol. 244.

<sup>3)</sup> Hodenberg, Songer Urkundenbuch II, 107 u. V, 48. Der nicht angegebene Tag der Ausstellung ist wahrscheinlich für beide Urkunden dersselbe, da auch tie Zeugen die nämlichen sind.

in diesem Jahre schon ein Burgmann aus dem angesehenen, in der Wesergegend reich begüterten Geschlechte der Klencke mit demselben in sester Verbindung steht. Zugleich ersieht man aber, daß damals die auch späterhin abweichend vorstommenden Formen Thedinghusen und Thodig- oder Thodinghusen willkürlich neben einanter bereits gebraucht wurden 1).

Darf ferner angenommen werden, daß die in der erswähnten Stelle der Hist. archiep. Brem. aufgeführten Bausten nach ihrer Zeitfolge geordnet seien, so würde die Ersbanung von Schloß Thedinghausen in die ersten zwölf Regierungsjahre Giselberts zwischen 1273 und 1285 fallen. Es ist nämlich dieser Bau von allen zuerst und namentlich vor dem der nova civitas apud Buxtehude genannt. Da nun die Erbanung des hentigen Buxtehude spenannt. Da nun die Erbanung des hentigen Buxtehude spenannt.

<sup>1)</sup> Der Abbruck der Bassumer Urfunde bei Bogt Monum. inedita II, 386 ist übrigens nach tem nicht mehr vorhandenen Original, der der Heiligenroder ibid. II, 397 aber nach dem Copiar erfolgt. Die Abweischung in der Rechtschreibung, welche ähnlich bei allen übrigen Namen vorstommt, könnte deshalb auch von dem Heiligenroder Abschreiber möglicher Weise herrühren.

<sup>2)</sup> Sudendorf, Braunschw. Lüneb. Urkundenbuch, I. Urk. 103, vom Splvestertage 1286. — Item edificium nostrum apud Buxtehuthe noviter inchoatum. — Erzbischof Johann Rode sest den Bau des neuen Buxtehude in das Jahr 1287, also nach Beseitigung des 1286 braunsschweigischerseits erhobenen Widerspruchs. Leibn. SS. rer. Brunsv. II. pag. 263.

<sup>3)</sup> Baren die Bauten Giselberts nicht nach der Zeitsolge aufgeführt, so würde zunächst deren Anordnung nach ihrer Bichtigkeit in Frage gesommen sein, in dieser aber würden Burtehude, Ottersberg und Langswedel, als Schutwehren gegen die Herzöge von Braunschweig-Lüneburg und gegen die Bischöfe von Berden den Vorrang verdient und wahrscheinslich erhalten haben. Zum wenigsten aber würde das Voranstellen von Thedinghausen in letzterer Rangordnung dahin wieder zu deuten sein, daß es als eine neue Schöpfung habe hervorgehoben werden sollen.

Der Namen bes Schlosses leidet in Urkunden wie bei Geschichtschreibern, von ber angegebenen Erbauungszeit an bis gegen Ende des sechszehnten Jahrhunderts, wo er sich allmählich zu ber Form Thedinghaufen feststellt, nur unerhebliche Abweichungen 1). Fast könnte man versucht wer= den ihn von "Ding" abzuleiten, weil das Schloß fehr bald Sitz einer Bogtei wird, die sich bann zu einer orbentlichen Gerichtsbehörde unter der Bezeichnung "Amt" ausbildet. Allein die ursprüngliche Gerichtsstätte, ber ehemalige mallus, hier in ben Quellen judicatum genannt, befand sich noch um 1609 nicht in Thedinghausen, sondern bei dem nahen Kirch= borfe Lullenhusen, jest Lunsen2), und sie ist außerdem weit älter als das Schloß. Es wird auch bei gleich= zeitigen Verhandlungen auf dem rechtlichen Gebiete die nieder= deutsche weichere Form "deghedingen", "vordeghedingen" so regelmäßig gebraucht, daß die in dem Namen des Schlosses ohne Ausnahme harte Anfangsstilbe "Te" oder "Tho" vor ber Wurzelfylbe "bing" nicht wohl herzuleiten fein würde.

Zweifelhaft bleibt es, ob die in der vita S. Willehadi von Ansgar genannte villa Tadeghem<sup>3</sup>) auf eine dem castrum Tedinchusen etwa vorhergehende altsafsische Nieder= lassung in unserer Gegend zu beziehen sein könne, wie der gelehrte Herausgeber, aber freilich mit hinzugefügtem Frage=

Kranz Metrop. VIII, 36: A fundamentis erexit arcem Tedinghusen. Mancke, Beschreibung der Grafsch. Hona und Diepholz (Manusc. d. K. Bibl. z. Hannov.) nimmt S. 237 gleichfalls 1285 für das Erbauungssiahr, jedoch ohne weitere Nachweisung.

<sup>1)</sup> Bergt. das Register jum Honaer Urfundenbuch, pag. 137.

<sup>2)</sup> Hor. Urf. Bd. I. IV. pag. 22. 1. 19. — In einem 1616 aufgesnommenen Inventar von "des Amts Thedinghausen Lade" wird eine Bershandlung vom 22. Juni 1565 aufgeführt, wonach der Körper eines Angestlagten "zu Luusen vor das peinliche Halgericht" gebracht war. Dessgleichen bezieht sich 1609 das Amt Thedinghausen in zwei Fällen auf die Besugnisse des Gerichts zu Luusen. (Königl. Archiv zu Hannover.)

<sup>3)</sup> Pertz Monum. Germ. histor, SS. II. pag. 389, mir. 34 und Mete 27.

zeichen vermuthet. Für die Belegenheit dieser villa Tadeghem ist kein anderer Anhalt gegeben, als baß eine Frau Egilmark, nachdem sie am Grabe bes heiligen Willehab von vierjähriger Paralhse durch ein Wunder geheilt worden, den Heimweg zu Fuß hat machen können, während sie von ihren Eltern zu Wagen nach Bremen gebracht war. Da die Wunder am Grabe Willehad's im Jahre 860 begin= nen, Ansgar aber im Jahre 865 geftorben ist, so haben wir damit freilich ein zuverlässiges Zeugniß, daß um 860 in nicht zu großer Entfernung von Bremen ein Ort Namens Tadeghem bestanden habe. Damit ist aber noch keineswegs bewiesen, daß Tadeghem das nachherige Thedinghaufen sei oder an berfelben Stelle gelegen habe, möchte gleich ber Umstand dafür sprechen, daß im näheren Umkreise von Bre= men ein anderer Ort mit ähnlicherklingendem Namen jetzt nicht vorhanden ift, wie denn auch die Endstilbe - hem (für = heim) mit den Endsylben = hausen, bei gleicher Bedeutung, in früheren Zeiten zuweilen wechselt. Wir können aber viese Frage ungelöst auf sich beruhen lassen, da der Zeit= raum von 865 bis 1285, um welches letztere Jahr der Namen Thedinghausen zuerst erscheint, jedenfalls viel zu groß ist, als daß nicht die historische Continuität unheilbar zerriffen bleiben follte.

Ift nun jener alte Namen mit dem Schlosse Theding = hausen nicht wohl in Verbindung zu bringen, weil er wäh= rend der zwischenliegenden 420 Jahre nicht wieder genannt wird, so ist dies aus anderen Gründen der Fall mit einem Namen, der ungefähr 100 Jahre später als die Erbauung des Schlosses zum Vorschein kommt, und der mit der einen Form wenigstens des Schlosnamens völlig gleichlautend ist. In einem Hohaischen, etwa dem Jahre 1370 angehörenden Lehnregister wird nämlich

Her Johan von Todingehusen Ryddere

zwischen den ältesten Lehnleuten der Grafen, den Korlehake, Stafhorst, Klencke, Spade, Werpe und Oldenbucken

aufgeführt 1). Bei biesem Todingehusen ist jedoch sein Lehnsbesitz nicht angegeben, wie das überhanpt nur sehr aus=
nahmsweise in jenem Register geschicht, und es müßte des=
halb der Beweis für dessen Beziehungen zum Schloß To=
dingehusen oder Thedinghausen, wenn sie für stattsindend angenommen werden sollten, auf anderem Wege her=
gestellt werden können. Nun sindet sich aber keine Spur,
daß vor oder nach Entstehung des Schlosses in dessen
Nähe ein Geschlecht des Namens ansässig oder mit dort an=
sässigen Geschlechtern auch nur verschwägert gewesen wäre,
und eben so wenig wird es unter den Burgmännern oder den
Pfandinhabern von Thedinghausen, oder unter den Grim=
men berger und Bruchhäuser Basallen, die in jener Ge=
gend saßen, jemals genannt. Dahingegen weisen bestimmte
Nachrichten dasselbe in die Gegend von Minden.

So übergiebt Graf Otto von Hoha am 13. Juni 1319 dem Marienkloster zu Minden zwei Höfe in Thodenhusen 2). Und schon um das Jahr 1245 wird in einem Hohaischen Lehnregister, unter der Ueberschrift: Dit is dat lengud in der gravescap Laveslo ausgeführt:

Meyfridus von Barhus, en hus in Todenhusen.

Offenbar eben dasselbe Haus ist aber gemeint in einem Lehnregister um das Jahr 1300, wenn es heißt:

Item Johannes miles de Barchhusen 1 domum in Loveslo et 1 domum in Todinghusen 3)

hier also der Namen ganz in der Form dessenigen des Ritters Johann. Noch um das Jahr 1380 stehen die Grafen in eben der Gegend mit der Familie Tutenhusz in Verbindung, und zwar durch Verpfändung von fünf ihnen gehörigen Husen zu Hiddessen (bei Petershagen), während sie auch in Tutenhusz ein Haus mit einer Huse selbst besitzen 4). Der Name Tutenhusz aber bildet deutlich den

<sup>1)</sup> Hon. Urf. Pb. I, IV. pag. 60, 1. 20.

<sup>2)</sup> Hoy. Urf. Bd. I, 68.

<sup>3)</sup> Son. Urf. Bd. I, IV. pag. 6, 1.34, pag. 7, 1.17 u. pag. 41, 1.34 -36.

<sup>4)</sup> Ibid. I. V. pag. 31, l. 3 - 5 u. l. 15.

Uebergang zu dem heutigen hochdeutschen Namen des zwischen Petershagen und Minden liegenden Dorfes Toten= hausen. Hiernach darf Ritter Johann von Todingehu= sen für das Schloß Thedinghausen gewiß außer Betracht bleiben.

Bedeutungsvoller aber geht neben jenem Schloßnamen der Namen einer villa Dettenhusen her, welcher in dem ältesten Lehnregister der Grafen von Hoha folgendermaßen vorkommt:

— domum preconis in Dettenhusen, et duos mansos ibidem advocatiam, curiam Wortbende habet Hogerus, Dettenhusen aream et mansum dominus Gerh: quam Defhardus dicit suum esse. —

Diese kurzgefaßte Verzeichnung wird so etwa zu beuten sein:

(Der Graf von Hoha hat als Lehnsherr) — das Haus des Ansrufers in Dettenhusen und die Vogtei über zwei Mausen daselbst, deren einen, die curia Wortbende, Hoger hat, den anderen aber, die area und den mansus in Dettenhusen, Herr Gerhard, von welchem jedoch Deshard behauptet, daß er ihm gehöre. —

Sie steht in einer Abtheilung jenes Registers, von welcher man annehmen kann, daß sie unter Graf Heinrich II. abge= faßt ist, und welcher die Worte angehängt sind:

haec bona praescripta filio conscripta fuerunt in una cedula forte antiqua 1).

An sich schon verweist dieser Anhang die Quelle der Nachricht in eine vergangene Zeit. Wenn aber die Worte "filio conscripta" von einer Güterüberweisung an einen Sohn verstanden werden dürsen, so würde die Existenz der villa Dettenhusen, da hier nur Graf Heinrich I. von Hoha 1202 — 1238 als Vater und als dessen Sohn der oben gestachte Graf Heinrich II. in Frage kämen, in die Zeit vor

<sup>1)</sup> Hon. Urf. Bb. I. IV. pag. I — IV, pag. 54, 1. 34 — 37 u. 39.

1238, also über 50 Jahre vor die Erbauung des Schlosses Thedinghausen damit verwiesen!).

Ferner befindet sich unter ben Gutern, welche bie Sohne bes Grafen Beinrich III. von Bruchhausen bei ber brüderlichen Theilung nach bessen 1234 erfolgten Tode in Gemeinschaft behielten, auch ber Zoll in Dettenhusen 2). Dieser Zoll selbst muß also älter sein als jene Theilung, mithin auch ber Zollort. Und ein solches höheres Alter von Dettenhusen findet benn auch anderweit seine Bestätigung, indem der Zehnten von Dettenhusen zugleich mit dem bes angrenzenden Dhedbrechtesen (Dibbersen) ben Gegenstand eines Tausches zwischen bem Erzbischofe Hartwig I. von Bremen und einem Domprobst Otto ausmacht, ber zwischen 1158 und 1183 genannt wird. Erzbischof Hartwig I. starb 1168, ber Tausch, bessen Zeit in ber betreffenden Stelle bes bomcapitularischen Copiars nicht angegeben ist, fiele bem= nach zwischen 1158 und 1168. Dettenhusen aber konnte berzeit, weil es ichon eine werthvolle Zehntflur hatte, fein ganz neuer Ort mehr sein 3).

So ähnlich aber die Namen Dettenhusen 4) und Thedinchusen einander sind, so wird doch der erstere niemals für das Schloß Thedinghausen gebraucht. Im Gegentheil finden sich vier bestimmte Zeugnisse dafür, daß Thedinchusen und Dettenhusen, wenngleich nahe benachbart, doch

<sup>1)</sup> Das Ortsregister des Hon. Urkundenbuches S. 32 verweift die Angabe in die Zeit um 1250.

<sup>2)</sup> Hon, Urkundenb. I. IV. pag. 21, 1. 8 u. pag. 22, 1. 18 — 19. Bergl. auch die Geschlechtstafel Beil. V.

<sup>3)</sup> Lappenberg, Hamb. Urtb. I, 125, Hodenberg, Diöcese Bremen III. pag. 18. Auch zur Zeit des Erzhischoss Hartwig II. fommt ein Domprobst Otto vor, der aber dem Domprobst Hermann erst 1202 solgte und schon 1203 Bischos von Münster wurde (ibid. pag. 19). Es ist hiernach nicht wahrscheinlich, daß der Tausch von dem jüngeren Domprobst Otto gemacht sein sollte. Diese beiden Domprobste Otto waren geborene Grafen von Oldenburg.

<sup>4)</sup> Wegen der unerheblichen Abweichungen in ber Rechtschreibung tieses Namens vergl. Orteregister 3. Son. Urtb. pag. 32.

anfangs räumlich getrennt und mit unterscheidenden Namen bezeichnet gewesen sind.

In einem Verzeichniß der eignen Güter der Grafen von Hoha, aus der zweiten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts herrührend, sind nämlich hintereinander aufgeführt:

Item den Tollen to Tedynghusen de steyt Luder van dem Horne.

Item in deme Dorpe to Dettenhusen XIII kotwere. Ferner enthält ein nach 1360 aufgestelltes Verzeichniß von Hohaischen Gütern das Folgende:

— van Hinrike by der Lake sin gued to Arsten, unde achte stucke up den velde to Arsten, dat vogedie is to Todinghusen —

und einige Zeilen weiter:

Van Johanne van der Hude Lynebrukes gued van Dettenhusen.

Etwa 70 Jahre später überläßt Hinrik Korlehake geheißen de Sasse am 4. April 1435 den Grasen Otto und Magnus von Hoha und Bruchhausen verschiedene Güter und unter diesen:

— den meygerhoff to Holtorpe by Teddinghusen, enen hoff to Dettenhusen 1). —

Am bentlichsten aber spricht eine Urkunde vom Donners= tage nach Agathentag 1482 über einen Bergleich, welchen Conrab von dem Horne, Canonicus der Kirche zu Bremen, zwischen dem Abt Herbort Tzhrenberge zu St. Paul und den Brüdern Cord und Wilken von Ullenstedt zu Stande gebracht hat, und die im Archiv der Stadt Bremen ausbewahrt ist. Auf deren Rückseite sindet sich nämlich die Bemerkung: Dettenhusen di Tedinghusen.

So zieht sich also jene Verschiedenheit der Beneumungen, aus welcher auf die Geschiedenheit der Gegenstände zu schlie=

<sup>1)</sup> Hoch. Urst. I. V. pag. II. u. pag. 5, 1, 35 u. 36, ibid. pag. 16 l. 2 u. 1, 7, vergl. mit I, 144 v. 3. Mai 1355 u. I, 173 v. 8. Juni 1359. Ibid. I, 450.

ßen ist, bis gegen das Ende des fünfzehnten Jahrhunderts hin. Nach und nach aber werden die einzelnen, mehr ober weniger von einander gesonderten Niederlassungen in ein größeres Ganzes zusammengeschmolzen sein, und bies Ganze 1) wird völlig naturgemäß den Namen des Schlosses The= binghaufen angenommen haben, weil dieses ber politisch wichtigste, der herrschende Punkt geworden war. Denn in dem f. g. Registrum bonorum des Erzbischofs Johann Rode, abgefaßt um 1500, heißt es bei Darlegung ber lehnsherrlichen Unsprüche des Erzstifts Bremen auf die Grafschaft Bruchhausen: Item comes in Olden Brockhusen tenet comitatum in feudum, ut supra dictum est, cum teloneo in Dettenhusen nunc Tedinghusen2). Letteres barf nicht so etwa ansgelegt werden, als ob der Zoll selbst von Dettenhusen nach Thedinghusen verlegt worden sei, denn dies würde schon der Wortfassung widersprechen, die sonst

<sup>1)</sup> Soy. Urfb. I. IV. pag. 59, 1. 34: Haec bona habet ecclesia in Lullenhusen (Lunsen) - in Hagene unum lant, in Dettenhusen unum lant. - Ibid. I, 117 v. 19. October 1345. Ludolf Mule verfauft an Bolquin Popendigh unam aream sitam uppen Rusche in Dettenhusen. Ibid. I. IV. pag. 11, l. 16 u. pag. 54, l. 35 findet sich Mitte des 14. Sahrhunderts die curia Wortbende oder Wortbande, ein vormals Grimmenberger Lehn, im Befit des Soper von Wortbanden, und nach pag. 60, 1. 9 u. 10 ibidem hat der Graf von Hona Mitte des 15. Sahrbunderts ratione curiae Wortlande sex areas in villa Dettenhusen. Das heutige Thedinghaufen besteht aus trei Gemeinden, 1) Bauer= schaft Sagen, welche ehemals das Schloß, jest das Umthaus, die Burgmannsfite Erbhof und Ihlenburg, fo wie einen vormals Rlendeschen, an den Erzbischof vertauschten enthält, und den sudöftlichen Theil bildet; 2) nördlich daran ftogend die Bürgerei, in welcher die villa Dettenhusen und die curia Wortbande ju suchen sind, weil für diese Orte zwischen dem Sagen und den Nachbardorfern Lunfen, Giffel und Dibberfen ein anderer Raum nicht zu finden ift; 3) Bauerschaft Befterwisch, sudweftlich neben bem Sagen fich bingiebend und anscheinend späteren Urfprunge, unmittelbar daneben der ehemalige Burgmannefit Uhlenftedt. Bon den einzelnen Theilen liegen: das Amt zwischen der natürlichen kleinen und der fünftlichen großen Eyter, der Erbhof und unterhalb desfelben die Beide im Rusche am rechten, alles Uebrige am linken Ufer Dieses Fluffes.

<sup>2)</sup> Bergl. Beil. II. fol. 7.

hätte sauten müssen "in Dettenhusen, nunc in Tedinghusen." Und dasselbe Register sagt auch weiterhin bei Aufzählung ber stiftischen Burgmannen ganz beutlich in einer Ueberschrift:

de Borgmänner von Dettenhusen, nu geheten Tedinghusen 1).

Jenes "Dettenhusen, nune Tedinghusen" muß also vielmehr heißen: Dettenhusen habe nunmehr ben Namen Tedinghusen mit überkommen.

Dben haben wir gesehen, daß nach 1234 der Zoll noch in Dettenhusen erhoben wurde. Dies war aber nur der Landzoll. Die Erhebung des Weserzolls fand auf einem erzbischöflichen Hofe in Eissel statt, welcher Ort an der Mündung der Ehter in die Weser liegt. Dieser Hof wurde 1612 von dem Erzbischofe Johann Friedrich tausch= weise an die Alencke überlassen, um dahin ihren Wohnsitz vom Gute Caper zu verlegen, dessen Gebäude damals von der Weser bedroht waren, und seitdem völlig verschlungen sind. Die Alencke gaben dafür dem Erzbischofe ihren Burgmannssitz im Hagen, nahe vor dem Schlosse, und hier wurde nun die neue Zollstätte für den Landzoll wie für den Wasserzoll errichtet?).

In einem Verzeichniß der Grimmenberger Lehne, welche Johann von Adenohs, der Schwiegersohn des letzten,

<sup>1)</sup> Beil. II. fol. 49. Da die Burg niemals Dettenhusen geheißen hat, und Burgmänner, so viel man weiß, in Dettenhusen auch nicht gewohnt haben, so kann diese lleberschrift nur bedenten: der 1500 im Ganzen Thedinghausen genannte Ort habe in Ansehung seines ältesten Theils vormals Dettenhusen geheißen, das sei aber unn nicht mehr der Fall.

<sup>2)</sup> Bergl. die Tanschurkunde vom 3. Juni 1612 in der Beilage III., deren Original im Klenckeschen Hausarchiv zu Denigstedt liegt. Zener vormals Klenckesche Burgmannssitz dient noch bis heute zu Zwecken der Steuerverwaltung. Uebrigens führt der Zoll schon 1357 in dem weiter unten diesem Aussache einzufügenden Burgbriese den Namen "tho Thedynghusen", vielleicht weil derselbe, während der Zeit, als Schloß Thedings hausen im Pfandbesitz der Grasen von Bruchhausen, dann der Grasen von Howa gewesen, von da aus verwaltet, und somit nach dem Schlosse seits dem benannt wurde.

ben Taufnamen Friedrich führenden Edelheren von Grimsmenberg, an Graf Hildebold von Altbruchhausen verkaufte, findet sich freilich folgende Anführung:

Henricus Thelonarius mansum in Tettinghusen.

Da nun in Bezug auf alle diese Lehne ebendaselbst gesagt wird: Isti subscripti sunt, qui nunc Friderico nobili de Grimmenberg jure homagiali sunt asstricti 1),

hiernach also der Inhalt des Verzeichnisses auf die Lebens= zeit des Friedrich von Grimmenberg fich bezieht, diefer aber vor 1266 gestorben ist, so geht barans hervor, daß ber Henricus Thelonarius ben mansus in Tettinghusen vor 1266, also vor Erbauung des Schlosses Thedinghausen schon inne gehabt hat, und wenn Tettinghusen für Thedinghusen zu nehmen wäre, so würde ferner folgen, daß der Namen Thedinghausen älter wäre als bas Schloß selbst. Allein jenes ursprüngliche Lehnsverzeichniß des dreizehnten Jahrhunderts ift nur in Abschriften aus dem Jahre 1581 bis auf uns gekommen. Ein jüngeres Verzeichniß, aber als Original das älteste vorhandene, gehört auch schon der zweiten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts an. Nicht unmög= lich wäre es deshalb, daß die späteren Abschreiber in Hoha ben nicht mehr geläufigen Namen Dettenhusen, ben sie in ihrem Original fanden, nach dem sehr ähnlichen, und nun in den Vordergrund getretenen Namen Thedinghusen umge= modelt, und so die Mittelform Tettinghusen zu Stande ge= bracht hätten, welche somit wahrscheinlicher für Dettenhusen

<sup>1)</sup> Hon, Urfundenb. I. IV. pag. 11. 1. 17. ibid. 1. 5 u. Noten 26 u. 27. Aus dem Namen Thelonarius ist aber nicht auf eine Beziehung zu dem Joll oder der Zollstätte in Thedinghausen zu schließen. Thelonarius, deutsch Tollner, war damals schon der, vielleicht aus dem Innehaben eines Zolles früher entstandene Zunamen eines rittermäßigen Geschlichts. Das von kommen als hoyaische Lehnsleute vor: die Söhne eines Gerhard Th. schon vor 1270 (ibid. pag. 55, 1. 21) und Ghevert de Tolnere um 1370 (ibid. pag. 24, 1. 5 u. pag. 63, 1. 28). Aus Zeugen aber treten aus: Ernestus Theolonarius famulus in einer Urfunde des Klosters Heiligens vode von 1290 (Hoy. Urfundenb. V, 52) und Gerhart de Tolnere in einer Urfunde des Edelvoigts Gerhard von dem Berge aus dem Jahre 1304 (ibid. I, 42).

als für Thedinghusen zu nehmen wäre. Hierfür spricht auch der Umstand, daß nach Note 1 (S. 162) zwei Gerhard Thelonarius vorsommen, in deren einem der dominus Gerh. vielleicht zu erkennen sein möchte, der, wie oben angesführt ist, einen Wohnsitz mit Länderei — aream et mansum — in Dettenhusen inne hat. Wenn dieser Gerh. ein Thelonarius ist, so wäre kaum daran zu zweiseln, daß sein Besitz in Dettenhusen und der des Henricus Thelonarius in Tettinghusen ein und derselbe sind.

Das ist wenigstens ausgemacht, daß, wo unzweifelhaft von dem Schloß Thedinghausen die Rede ist, in der Mitte des Namens das doppelte harte t niemals gebraucht wird. Dagegen wird um 1380 ein Wohnsitz mit dem der Form Tettinghusen in der niederdeutschen Aussprache schon näher kommens den Namen Detkenhus zwischen den Nachbardörfern Horst edt und Dibbersen aufgeführt, während offenbar eben derselbe Wohnsitz an einer anderen Stelle Dettenhusen genannt wird 1).

Nach allem Vorstehenden wird es höchst wahrscheinlich, beinahe unzweifelhaft, daß die villa Dettenhusen, welche ihren alten Namen auch nach Erbauung ber Burg Thedinchusen eine Zeit lang noch beibehalten hatte, Diesen allmählich, in Beziehung auf die im Hagen (in der Umbegung) liegende Burg und Burgmannssitze, mit bem Namen "bie Bürgerei" vertauscht hat, welchen der nördlichste Theil von Theding= hausen gegenwärtig führt. Bon seinen Ginwohnern kann ber Namen Bürgerei nicht abgeleitet werben, benn Thebing= hausen ift erft in späterer Zeit ein Marktflecken geworden. In einem Rescripte der Celleschen Geheimräthe vom 4. März 1681 wird es "Dorf" genannt, und ein Amtsbefehl von 1727 wird an ben "Bauermeifter ber Bürgerei" gerichtet 2). Deffen gleichberechtigte Theile, ber Hagen und Westerwisch, heißen fortwährend Bauerschaft ober Dorfschaft, wie Maueke, Beschr. d. Gr. Hoha, auch die Bürgerei noch 1798 nennt.

<sup>1)</sup> Son. Urf. B. I. V. pag. 28, 1. 38, verglichen mit pag. 25, 1. 23 ibid. und mit I, 252 ibidem.

<sup>2)</sup> Nachrichten des Droften von Hugo zu Thedinghaufen, in der Denigstedter Sammlung.

Möglich wäre es, daß Erzbischof Giselbert von dem Grafen Hildebold von Altbruchhausen, seinem gewiß noch tren anhänglichen Basallen i), jenes neu erwordene Grimmenberger Lehngut sich habe abtreten lassen, um nach Entsternung und Entschädigung der Tollner als Aftervasallen, sein neues castrum dahin zu banen, und daß er sodann diesem Schloß einen von dem disherigen Namen abgeleiteten beigelegt habe. Möglich wäre dies, aber nicht wahrscheinlich. Denn nach den odigen Ermittelungen muß angenommen werden, daß das Tollnerische Gut in Dettenhusen, also nach Norven zu gelegen hat, während der Burgplaß, jetzt Garten des Amtshauses, den allersüdlichsten Theil des Hagen einnimmt 2). Auch wird da, wo von Erbanung des Schlosses die Rede ist, nirgend einer sür den Zweck gemachten Erwerbung gedacht, und endlich besaß das Erzstist schon lange vorher Grund und

<sup>1)</sup> Dessen Sohn Graf Otto von Altbruchhausen erklärt in einem, dem Grzbischof Borchard ausgestellten Lehnsreverse vom 18. Mai 1336 — — et etiam lucide profitemur, quod predictum castrum et dominium in Oldenbrochusen ab ecclesia Bremensi ex paterna successione feodali iure habere et suscipere tenebamur. Hoher Urf. B. I, 86.

<sup>2)</sup> Die Belegenheit des von Heinrich Korlebake 1435 den Grafen von Hoha resignirten Meierhofes zu Holtorp wird in dem Son. Urk. B. I. IV. pag. 3.1.22 näher fo bezeichnet: "de meyerhoff to Holtorpe vor Thedinghusen." Soltorp liegt aber ungefähr eine Achtelmeile fudoftlich von dem füdlichsten Theil von Thedinghausen. Grade in diesem Theile befindet fich eine Sobe, die besonders nach Guden und Weften bin giemlich fteil abfällt und offenbar fünftlich aufgebracht ift. Gben diefe Sobe ift por nicht langer Zeit mit einem Rreise von Gebauden noch besetzt gewesen, welche den Umthof bildeten, jett aber, nachdem die Ackerwirthschaft nieder= gelegt ift, zum größten Theil abgebrochen find. Sier, am rechten Ufer der kleinen Epter, welche der alte Fluß ift, muß allen Umständen nach die Burg gelegen haben, und nach dieser Dertlichkeit wurde die Unnahme schon mehr Wahrscheinlichkeit für fich haben, daß Erzbisch. Giselbert von den Grafen von Bruchhausen eine Burg, die Dankelsburg oder Burg Thedinghausen genannt, erworben habe. Allein diefe vom Baftor prim. Bogler gu Lunfen 1856 mitgetheilte Nachricht ift aus hiftorischen Quellen nicht weiter zu begründen und wird nur auf leberlieferung beruhen. Rach einer neueren Mittheilung besfelben wird fie, in Unsehung ber Stelle, wo jene Burg gestanden, auch bezweifelt.

Boben in dieser Gegend, welcher die zu der Aulage geeignete Baustelle nicht nur, sondern auch die zu ihrer Ausstattung erforderliche Länderei zu liefern vermochte.

Die Bischöfe von Bremen waren nämlich sehr bringend, und beinahe mehr noch als andere Bischöfe Deutschlands baranf hingewiesen, bas weltliche Bestehen und bas äußere Ausehen ihrer Kirche durch Erweiterung des Grundbesitzes berselben zu stüten. Karl ber Große hatte ihr bei Grün= bung ber Diöcese nur 70 Mansen 1) beigelegt, offenbar ungnreichend, um aus beren Ertrage, neben bem, von ben wider= spenstigen Sachsen wohl recht mangelhaft entrichteten Zehnten, in dem weiten, von ber Unterelbe oberhalb Stade bis in bie Wegend von Norden in Oftfriesland, und von dem Zu= sammenfluß der Elbe und Weser bei Ritebüttel bis in die Nähe des Steinhuber Meeres sich ausdehnenden Diöcesensprengel, die nöthigen Kirchen zu erbauen und den zahlreichen Clerns zu unterhalten. Schon zur Zeit Wille= richs, bes zweiten Bischofs (789 - 839), hatte beshalb Raifer Rarl, wie Adamus Bremensis in Cap. 20 bes ersten Buches unter ansbrücklicher Bezugnahme auf eine bestimmte Stelle des liber donationum bezeugt, der bischöflichen Kirche zu Bremen 100 Mansen noch zugelegt. Auch die um 849 von Ludwig dem Deutschen angeordnete Berbindung mit ber Erzbiöcese Hamburg brachte bem bischöflichen Stuhle zu Bremen zwar eine Erweiterung feines Wirkungsfreifes und eine Vermehrung von Ginfluß und Ehre ein, aber schwer= lich große Reichthümer. Sie erfolgte gerade aus bem Grunde, weil die Diöcese Hamburg selbständig sich zu erhalten nicht

<sup>1)</sup> Wenn die Achtheit der f. g. Stiftungeurfunde vom 14. Juli 788 wissenschaftlichen Zweiseln an sich auch unterliegen mag, obgleich Adam. Brem. deren Borhandensein zu seiner Zeit wenigstens bezengt und sie ohne Bedeuten oder Borbehalt als solche gelten läßt, so wird doch jedensfalls ihr Inhalt, namentlich die obige Angabe, für glaubhaft zu halten sein. Die 70 Mansen waren vielleicht das Ergebniß der nach dem Capitulare de partibus Saxoniae (vel Paderbrunnense) v. 785 cap. 15 den Parochianen auserlegten Abtretungen von Land und Leuten sür die Kirche, Pertz, Monum. LL. I. pag. 49.

vermochte, nachdem Unsgar, ihr erster Erzbischof, vor dem verwüstenden Andringen der Normannen nach Ramels= loh in den Verdenschen Sprengel hatte flüchten müssen 1).

So finden wir denn die Bischöfe von Bremen schon früh auf Grundbesitzerwerbungen bedacht. Für jede einzelne derselben können Entstehungszeit und Entstehungsgrund zwar nicht nachgewiesen werden, über einen ansehnlichen Theil von ihnen besitzen wir indessen geschichtliche Zeugnisse, welche im Nachfolgenden, so weit sie die für Thedinghausen in Frage kommenden Theile des Diöcesangebiets links der Weser angehen, zusammengestellt und geprüft werden sollen.

Zuvor wird es jedoch von Nutzen sein, den Gau, welchem das nachherige Gebiet von Thedinghausen angehörte, und die Belegenheit desselben innerhalb des Gaues zu bestimmen, daneben auch die natürliche Beschaffenheit der Gegend in

ihren frühesten Zuständen thunlichst zu erforschen.

Nach den zuverlässigsten nenern Ermittelungen umfaßte der Gau Lara den Theil von Engern zwischen Weser und Hnute, von deren Vereinigung oberhalb Elssteth an, diese Flüsse zu beiden Seiten behaltend, auswärts bis zu einer Linie, die dem "Folkwech", einer alten Heerstraße der Sachsen, nachsolgend, bei Sebbenhausen Amts Nienburg die Weser verließ, und nördlich von Collenrade Amts Freudenberg, dem Oldenburgischen Vorse Bühren gegenüber, auf eine Buribruc genannte Brücke über die Hunte tras 2).

<sup>1)</sup> Adam. Brem. I, 26: Tune Ludovicus Pius (so neunt er hier Ludwig den Deutschen), caesar inclytus, Hammaburgensis ecclesiae desolationem miseratus, venerabili Ansgario contulit Bremensem episcopatum. Schon bei Gründung des Erzbisthums Hamsburg i. J. 834 hatte dieses innerhalb der eigenen Diöcese so spärlich nur mit Grundstücken ausgestattet werden können, daß Ludwig der Fromme quandam cellam in Gallia Turholz vocatam (Turnhout in Belgien?) ad supplementum legationis hinzusügte. Ad. Brem. I, 18.

<sup>2)</sup> Bon dieser Huntebrücke an grenzte der Gau Lara jenseit der Hunte, diese abwärts bis nahe vor Oldenburg an den Gau Leri (Diöces Osnasbrück), dann die Hunte weiter abwärts bis zu ihrer Ginmundung in die Weser an den Gau Ummiri, von da die Weser wiederum auswärts bis zu ihrer Bereinigung mit der Aller an den Gau Wigmodi (beide letztere

Da nun die Gegend von Thedinghausen zwischen Weser und Hunte nördlich von Hoha belegen ist, so kann sie einem anderen Gau als dem Gau Lara nicht angehört haben.

Für die engere Eingrenzung derselben innerhalb dieses Gaues kommt aber dessen Nebenbenennung als Gau Steiringa in Vetracht, weshalb die Forschung, welche in dem Hodensbergschen Werke "die Diöcese Bremen" II, pag. 13 und 14 angestellt, aber ohne ganz entschiedenes Ergebniß abgeschlossen ist, hier wieder aufgenommen werden muß.

Die Steiringer finden wir zuerst in der Vita sancti Willehadi, also vor 865 erwähnt als Bewohner des Orts Ganderkesee im Oldenburgischen 1). Späterhin kommt der Namen Steiringen in verschiedenen Formen bei Schristsstellern und in Urkunden vor, immer zur Bezeichnung von Ortschaften, die, gleichwie Ganderkesee, innerhalb der Grenzen des Ganes Lara liegen. Gegen Ende des dreizehnten Jahrhunderts scheint er zwar aus dem Leben verschwunden zu sein 2), er ist aber doch dis gegen Ende des fünfzehnten Jahrhunderts noch in der Erinnerung geblieden,

Gane zur Diöces Bremen gehörig), von der Allermundung bis ungefähr Hoha gegenüber an den Gau Sturmi (Diöces Verden), weiter die Weser auswärts bis Sebbenhausen an den Gan Grinderiga (Diöces Bremen) und endlich im Suden des Volkweges an den Gau Derve oder Entergowi (Diöces Minden). Alle diese angrenzenden Gaue, mit alteiniger Ausnahme des westfälischen Gaues Leri, machten Theile von Engern aus. Hoden berg, Diöces Bremen II, pag. 31-43. Bergl. auch Delius, Grenzen und Eintheilung des Erzbisth. Bremen pag. 47-51.

<sup>1)</sup> Pertz, Monum. SS. II, 388, mir. 15: de Steoringis ex villa Gandrikesarde.

<sup>2)</sup> Die Bullen der Pähfte Calixt II. v. 1124, Abrian II. v. 1158 u. Ctemens III. v. 1190 (Hamb. Urk. B. I, 127) bezeichnen die Lage von Gütern des Klosters Rastede mit dem Ausdruck "in Steringeng", welche ein gegen Ende des 13ten Jahrhunderts aufgesetztes Güterverzeichniß desselben Klosters (ibid. 259) durch die Angabe. inter Wiseram et Huntam posita umschreibt. Achnlich bezeichnet der Thedinghäuser Burgbrief v. 1357 dieselbe Gegend, welche im Nachstehenden als Steiringen sich ergeben wird, mit den Werten: "twyssehen der Wesser und der Geest", s. unten.

indem die anouhme Rasteder Chronik, welche mit dem Jahre 1463 abschließt, ihn mehrkach gebraucht, aber auch als einen veralteten zu erklären nöthig findet. Die betreffende Stelle heißt so:

Terra autem ista dicitur ab olim Sterningen, a Brema usque in Hojam, habens Wiseram ab una parte, jacens per se in jaciis usque ad mericanos, quorum terra dicitur antiquorum Saxonum <sup>1</sup>).

Wer aber auch der Verfasser jener Chronik gewesen sein und wo er gewohnt haben mag, gewiß war er so gestellt, daß er die Belegenheit und den Zustand des beschriebenen, seinem Wohnorte jedenfalls nicht fernen und nicht fremden Landstrichs wohl zu kennen vermochte, und da die gegebene Darstellung im Thatsächlichen mit dem noch jetzt vorhandenen Zusstande übereinstimmt, auch sonst durch zuverlässige Nachrichten unterstützt wird, so kann derselben im Allgemeinen Glauben beigemessen werden. Sie ist in der Hauptsache klar, und nur der Zwischensatz "jacens per se in jaciis usque ad mericanos" bedarf einer besonderen Erläuterung wegen der ungeswöhnlichen Ausdrücke "in jaciis" und "mericani".

Ducange giebt für iacis (gleichbedeutend mit ajacis) die Aussegung: 1) vicaria, districtus; 2) mansus. Die erste Besteutung, die eines Bezirks, würde mit dem jacens per se zusammengenommen gar keinen richtigen Sinn geben. Aber

<sup>1)</sup> Meibom. rer. Germ. II, 105. Diese Stelle gehört freilich zu benen, welche Lappenberg in Perp, Archiv d. Gesellsch. f. ältere deutsche Geschichtstunde B. II. H. S. 5 u. 6 pag. 750, da sie in der dort erwähnzten Hist. de fund. monast. Rasted. (Chrentraut, Fries. Archiv II, 246) nicht enthalten ist, dem Bremischen Canonicus H. Wolters, als dem muthzmaßlichen Versasser jener Chronik, zuschreibt. Aber auch dann würde sie aus der Mitte des 15ten Jahrhunderts und von einem Zeugen immer noch herstammen, der mindestens ortskundig ist und in seiner Weise auch für geschichtskundig gelten kaun. So viel ist übrigens augenscheinlich, daß er der ganzen Erklärung nicht bedurft hätte, wenn zu seiner Zeit Sterningen oder Steiringen noch der geläusige Namen einer nahen Gegend gewesen wäre. Ab olim ist deshalb auch nicht zu übersehen "von Alters her" sondern "von Alters her" sondern "von Alters her" sondern "von Alters".

auch mit der zweiten Bedeutung würde nichts Besonderes für die Beschreibung der Gegend gesagt sein 1). Es ist vielmehr glaublich, daß die Versasser oder der Bearbeiter des Chron. Rasted., welche der eine wie die anderen kein sonderlich korrektes Latein schreiben, sich aus jacere ein Hanptwort jacium für das deutsche "Auswurf, Wurthe" gebildet haben mögen. Terra ista — jacens per se in jaciis — würde dann etwa heißen: Jenes Land — welches (hinsichtlich seiner Wohnstätten) in abgesonderten Wurthen liegt 2). Und ein solches Bild würde vollkommen dem einer bewohnten Marschgegend vor der Aulegung von Winterdeichen entspreschen, ja sogar, wenn man die Einwirkung von Ebbe und Fluth abrechnet, welche nicht dis hieher die Weser hinauf reichen, der bekannten Schilderung, welche Plinius von den Wohnsitzen der Chanken schilderung, welche Plinius von den

Die mericani sind offenbar die Bewohner der merica oder mirica, des im Westen jener Niederungen liegenden älteren Hochlandes, ehedem genannt die terra antiquorum Saxonum 3). Den ansgedehnten Banerschaften jener Gegend mit ihren auf der Höhe nach Belieben vertheilten Hossstätten hat auscheisnend, als größeren Gesamuntheiten aus älterer Zeit, durch das jacens per se die mehr vereinzelte Lage der Wohnsitze in dem neueren niedrigen Lande gegenüber gestellt werden sollen. Wie nun die Bewohner der Lüneburger Heide von ihren Nachbarn heute noch "Heidcher" oder "Heidmärker" gesuannt zu werden pslegen, so wird auch das barbarische Wort

<sup>1)</sup> Die Belegstellen bei Ducange gehören sämmtlich dem südlichen Frankreich an, und die vorkommenden Formen aizes, aizum lassen beinahe einen orientalischen Ursprung vermuthen, so daß es recht zweiselhaft wird, ob die Rasteder Mönche oder der Bremer Canonicus jenen Ausdruck übershaupt gekannt und hier namentlich gemeint haben.

<sup>2)</sup> Achnlich scheint Hodenberg die Stelle zu verstehen, 1. c. pag. 39.

<sup>3)</sup> Eine andere Stelle der Rafteder Chronif (Meib. II, 93) verweift die Benennung in die Zeit des Pabstes Sergius. Es wird hier Sergius IV. 1009—1012, der letzte Pabst dieses Namens, gemeint sein, wonach jener an die sächsischen Urzustände erinnernde Namen schon zur Zeit des franstischen Kaiserhauses sich aus dem Gebrauch verloren haben wurde.

mericani ungezwungen durch "Heidmärker" übersetzt werden dürfen, wobei man nur dem Ausdruck "Heide" die weitere Bedeutung von Geest, Hochland, zugestehen muß!).

Die Rafteder Chronik giebt, dem Obigen zufolge, für Steiringen als nördlichen Begrenzungspunkt Bremen und als füdlichen Hoha ausdrücklich an, und dazwischen als nord= östliche Grenzlinie die Weser. Es bleibt also nur noch die Ditgrenze der terra antiquorum Saxonum aufzusuchen, um durch sie die Grenze von Steiringen gegen Westen und Südwesten zu finden. Diese Scheidelinie jedoch nach ben beiläufigen, hie und da vielleicht irrigen ober doch ungenauen Angaben ziehen zu wollen, die in Urkunden oder in Chroniken einzeln einen Ortsnamen mit der Nebenbezeichnung in Steiringa ober in terra antiquorum Saxonum versehen, bas würde freilich ein sehr mühsames und doch oft vergebliches Unter= nehmen bleiben. Dagegen läßt sich auf einem anderen, in seiner Art untrüglichen und auch für die Geschichtsforschung ziemlich sicheren Wege eine Grundlage dafür gewinnen, und zwar auf folgendem.

Die Festschrift zur Säcularseier der Königlichen Landswirthschaftsgesellschaft zu Celle, welche die Hauptergebnisse der neuesten geognostischen Forschungen im Königreich Haus nover zusammenstellt, sagt S. 46 in Bezug auf unsere Gegend:

"Am linken Weseruser verdient das große Plateau einer Erwähnung, welches zum Theil mit steilen Einfällen aus dem Weserthal sich erhebt und südwärts bis Suslingen und Siedenburg, westwärts bis an die Hunte sich erstreckt, und an welches südöstlich die Hügels

<sup>1)</sup> Hobenberg, Walkroder Urk. B. 3, Note 2, beweist, daß mirica für Heide gebraucht worden ist. Damit stimmt Ducange in sosern, als er merica erklärt durch nemus, silva atque interdum terrae eireumquaque adjacentes. Seine Belegstellen können auch von Seiden reden, wenigstens von mit Holz theilweise bestandenen Heiden, und in der Mark Brandenburg, von deren Umgegend einige derselben handeln, wird der Ausschuck "Heide" noch jest regelmäßig statt "Forst" gebraucht. Bergl. auch Hoper Urk. B. I. pag. IV. §. 3.

gruppe von Liebenau und Steherberg mit dem Heisterberge sich legt."

Nach der Uebersichtsfarte, welche dieser Festschrift beigesgeben ist, und noch genauer nach den Detailforschungen, welche zu dem Behnse an Ort und Stelle von dem Prosessor Dr. Hunäus vorgenommen, unter seiner Leitung in größerem Maaßstabe ausgeführt waren, und deren Benutzung von demsselben für die gegenwärtige Arbeit gütigst gestattet ist, kann die Ostgrenze jenes Plateau in Folgendem angegeben werden.

Bom Stuhrgraben ab, über welchen die Detailsarbeiten nicht hinausgehen, weil er die Oldenburgische Grenze bildet, und welchen zu überschreiten die Ermittelung der Lage des Thedinghäuser Bezirks auch nicht fordert, sinden sich auf dem östlichen Plateaurande, von Norden nach Süden hin, die größeren Ortschaften: Groß= und Klein=Mackenstedt, Leeste, Lahauseu, Jebel, Oftel, Osterholz, Gödestorf, Valldorf, Wachendorf, Süstedt, Ueuzen, Netzen, Ocht= mannien, Vilsen, Homfeld, Wöpse, Meemsen, Calle, welche muthmaßlich auch die ältesten sind. Weiter südlich hat die Ostgrenze des Plateau kein Interesse sichen nördlich von Hoha, wie unten nachgewiesen werden soll, an die Weser hinanging, und so Steiringen gegen Süden abschloß.

Wollte man aber vorerst auch annehmen, daß in dem Absschnitt vom Stuhrgraben bis nahe vor Hoha der östliche Rand des gedachten Plateau mit der Ostgrenze der terra antiquorum Saxonum zusammenfalle, so wäre doch damit die Westgrenze von Steiringen ohne Weiteres noch nicht gefunden. Zwischen jeuem ältesten, der Diluvialsormation angehörigen Lande und dem späteren Alluviallande zogen sich nämlich Moore und Brüche in langer Reihe hin, eine Erscheisung wie sie an den Usern der Nordsee und der in sie münsdenden Ströme regelmäßig vorsonmt. Heutzutage sind zwar diese Niederungen, so viel deren ursprüngliche Veschafseuheit anlangt, durch den Eultursleiß von Jahrhunderten sehr besschräuft und zum Theil sind sie ganz verschwunden, demungesachtet bleiben sie, theils in ihren wirklichen lleberresten, theils

in den auf die früheren Zustände hinweisenden Namen noch immer deutlich erkennbar.

Wo jetzt Bücken liegt, war soust ein großes, nach Osten hin bis Calle und Helzendorf, nach Westen hin bis gegen Altenbücken und Stendern sich erstreckendes Moor. An dieses schließt sich im Norden zwischen Hoha und Duddenhausen das Hohaer Bruch an, welchem entlang der Moorgraben, augenscheinlich behuf Trockenzlegung des Moores angelegt, nicht etwa ostwärts der Weser zufließt, obgleich er ihr unmittelbar vor Hoha sehr nahe sommt, vielmehr mit dem Gefälle nach Westen hin, immer in geringer Entsernung von dem beschriebenen Dilnvialplatean bleibend, dem Flußgebiet der Ehter sich zuwendet.

Und hier befinden wir uns nun in einer Gegend, welche für die Geschichte von Thedinghausen die allernächste Besteutung hat.

Nur ein verhältnißmäßig kleines Moor im Norden von Altbruchhausen führt jett noch den Namen Ehterbruch. Es liegt zwischen der alten und der neuen Ehter, welche unterhalb desselben sich vereinigen, den Moorgraben und andere kleinere Moorgewässer ausnehmen und dann, unter dem gemeinschaftlichen Namen Ehter, zwischen Eissel und Werder, in die Weser sich ergießen!). Es ist aber guter Grund auzunehmen, daß der Namen Ehterbruch in früsheren Zeiten einem viel größeren Moorbezirk angehört habe, welcher die um das jetzige Ehterbruch sich lagernden Moore, namentlich in Südosten?) das Mailer Moor (zwis

<sup>1)</sup> Von Emtinghausen ab ist im vorigen Jahrhundert ein Canal rechts aus dem Enterflusse abgeleitet, der jest die große Enter heißt und der, in Thedinghausen zwischen dem Amthause und dem Erbhose hindurch fliesend, noch innerhalb des Hagen mit der kleinen Enter sich wieder versbindet, welche westlich vom ehemaligen Vurgplatze ihren alten Lauf hat.

<sup>2)</sup> Nach der Beschreibung der Grafschaften Hona und Diepholz von Maneke pag. 347 Note 238 wird in dem Lagerbuch des Amts Hona von 1583 eine Gegend vor Hona nach Bruchhausen hin das "Citernbroick" noch genannt, ein Namen, den sie zur Zeit des Verfassers, der vor 1798 Beamter in Hona gewesen war, bereits verloren hatte.

schen dem Moorgraben, Stapelshorn, Gehlbergen und Bruchhausen), im Süden das dis an die Flecken Bruchhausen und Moor und das Dorf Bruchhösen sich erstreckende Moor 1), im Westen das Uenzener Bruch und das Uenzener Moor, im Nordwesten die Rethwiesen und das Süstedter Bruch wahrscheinlich unter sich begriffen haben wird. Danach würden die jetzt üblichen, oben bemerkten Sondernamen durch die Benutzung einzelner Strecken von Seiten der anliegenden Ortschaften entstanden sein.

Nicht weniger aber werden die an das Süstedter Bruch in nordwestlicher Nichtung sich anschließenden bruchisgen Niederungen zwischen Balum, Emtinghausen, Heisligenbruch und Riede im Osten, Gödestorf, Ostersholz, Okel und Sudwehhe im Westen zum Ehterbruch in jener älteren, weiteren Bedeutung zu rechnen sein 2), und noch entschiedener kann dies seiner Lage nach für einen Bezirk gelten, der von Schwarme im Süden bis Thedingshausen im Norden 3) fast dreiviertel Meilen am rechten

<sup>1)</sup> Noch im Jahre 1437, bei der Theilung zwischen den Grafen Otto, Gerhard und Magnus von Hoha, scheint das Enterbruch bis nahe vor Bruchhausen sich ausgedehnt zu haben, und nicht ganz unbedeutend gewesen zu sein, indem Graf Otto dem Grafen Gerbard die Holznugung zur Feuerung, zum Schloßbau und zum Wegebau, dieses sedoch nur auf besondere Verwendung der Ritterschaft, wie auch die bis berige freie Weide für alle Bruchhäuser Kühe im Enterbruche zugesteht. Hoher Urf. B. I, 455. Die Weide für Milchvieh kann nicht weit vom Orte sein.

<sup>2)</sup> Nach dem Hoper Urk. B. I. IV. pag. 77, 1. 28—30 find die "Klenkenn zum Hope" — füdlich von Syke au der Hache ziemlich entfernt also von dem jetzigen Exterbruche — noch um 1562 belehnt "mit einem kleinen Syke" (Sinke? gleichbedeutend mit Niederung) "darbeneben einer Wisch in dem Eiternbruche".

<sup>3)</sup> Ibid. pag. 19, 1. 18 — 24 und Note 53 wird zwischen Lehngütern des Segeband in Uhlenstedt und anderer grästlicher Basallen in Wulmstorf, Dehen und Nottorf aufgeführt: una eehtwort in palude Eternebruck (quam) habet idem Segebandus — mithin eine Holze oder Mastbeerechtigung im Evterbruche als Zubehör des Gutes Uhlenstedt, welches westlich von Thedinghausen liegt. — Ferner verbietet Erzbischof Heinrich am 15. Juli 1572 den Einwohnern von Thedinghausen Holz in dem Etternbruche zu hauen (Königl. Hann. Archiv).

Enteruser entlang sich erstreckt, wenngleich er neben Brüchen jetzt vorzugsweise artbares Land enthält und überhaupt seiner Bodenbeschaffenheit nach durch die Enter zur Marsch geworden ist. Bedeutende Abtheilungen desselben führen noch die Namen Schwarmer Bruch und in den Brüchen, letztere nahe bei Thedinghausen.

Damit wird man aber die ungefähre Ausdehnung des alten Ehterbruchs, jenes Eternebrock, von welchem die weiter unten zu berührenden Urkunden der Kaiser Conrad II., Heinrich III., Heinrich IV., Friedrich I. und die Scholie 49 zu Adamus Bremensis II, 66 reden, zu ihrem Abschluß brinsen müssen. Denn schon das nordwestlich von Sudwehhe liegende Weiherbruch gehört nicht mehr dazu I). Noch weiter nördlich liegen ein Bruch bei Brinkum, und eines zwischen Brinkum und Mackenstedt, welches letztere nach dem Oldenburgischen Kirchdorse Stuhr hin theilweise über die Landesgrenze schon hinausgeht.

Destlich nun von dem in Vorstehendem beschriebenen Moor= und Bruchgebiet, und mit einzelnen Vorsprüngen und Inseln in dasselbe zurückgreisend, erhebt sich innerhalb des Dreiecks, welches die unterhalb Verden von ihrer vorher nördlichen Richtung nach Nordwesten abbiegende Weser mit jenem Pla= teaurande des Diluviallandes bildet, ein ziemlich ausgedehntes älteres Alluvialgebiet<sup>2</sup>), und an dieses legt sich, aber

<sup>1)</sup> Heinrich IV. verleiht 1062 der Bremer Kirche mit anderen Brüchen auch das Weigeribroch und bezeichnet daneben den Epterfluß als die (südöstliche) Grenze der erfolgenden Berleihungen. Derselbe bestätigt aber 1063 eben dieser Kirche den schon früher ihr verliehenen Forst im Eternebrock, unterscheidet also jene beiden Brüche sowohl dem Namen als der Sache nach. Daß beide Urfunden mehr vom Erzbischof Abelbert herrühren als von dem unmündigen König, das verstärft noch den Beweis für jenen Unterschied, denn der Erzbischof von Bremen kannte diese Gegend besser als die Reichskanzlei. — Mit der obigen Ansicht über die Ausdehnung des Eyterbruchs stimmt im Wesentlichen überein der Aussach von Wersebe um Neuen vaterländischen Archiv v. 1825. H. pag. 1—10.

<sup>2)</sup> Der cultivirte Boden dieses Alluwialgebietes bildet hier das Esch oder Eschland, unter welchem in Niedersachsen und in Westfalen mehrsach vorkommenden Namen, nach Möser Osnabr. Gesch. I, 20, Rote a, das ge-

wiederum hie und da durch kleine Bruchstreifen davon abgesondert, gegen das Wesernser hin die jüngere Marsch, letztere in der Breitenausdehnung von einer viertel Meile bis zu einer Meile. An beiden Usern der Epter indessen setzt sich diese Marschbildung, wie oben schon erwähnt ist, weiter vom Wesernser landeinwärts fort bis an das Süstedter Bruch und an die kleinen Höhen westlich von Borstel und Spraken. Aber auch aus der Marsch des Epterthales steigt wieder eine Alluvialinsel von nicht sehr beträchtlichem Umfange auf, und eben auf dieser Insel liegt Thestinghausen.

In jene Alluvial = und Marschgegend also, — benn Bruch und Moor möchten in frühester geschichtlicher Zeit, als unscultivirt und zum großen Theil wohl unbetretbar, für gewissers maßen neutrales Gebiet anzusehen sein — wird der Nasteder Chronif zusolge, so viel namentlich den Weserabschnitt zwisschen Brinkum und Hoha angeht, das Land Steiringen zu verlegen sein. Es bleibt zu prüsen, in wie weit die Geschichtsquellen hiermit übereinstimmen wollen, und es wird auch auf diesem Wege bei der terra antiquorum Saxonum, bei dem s. g. Altsachsen, wiederum anzusangen sein.

In uns ausbehaltenen Urkunden wird der Namen Saxonia als spezisische Bezeichnung der in Frage stehenden Gegend nur bei der einen Gelegenheit angewendet, als die Gebrüder Grafen von Oldenburg Wildeshauser Linie, unter Hinzustritt ihrer Vettern von der Bruchhauser Linie, im Jahre 1241 dem Bischof Wilhelm von Minden Grundbesitz und Absvocatierechte in der Weserzegend unterhalb Stolzen an verstaufen. Nach Aufführung der einzelnen Verkaußgegenstände und nachdem bei sedem derselben bemerkt worden, daß seine "attinentia" mit verkauft seien, nachdem endlich die verschies

meine Feld der ersten Unsiedlung mit seiner herkömmlichen Feldordnung zu verstehen ist. Dasselbe unterscheidet sich in ökonomischer Beziehung wessentlich von der erst später cultivirten Marsch, ein Unterschied, welcher auch in den älteren Schaprollen bei der Steuer vom Lande als maßgebend bes rücksichtigt wird.

denen Pertinenzobjekte in üblicher Weise generell bezeichnet sind, fahren die beiden, fast gleichlautenden Urkunden 1) folzendermaßen fort:

— — et ut supradictum est cum omnibus attinentiis bonis eisdem ab eo loco, ubi parochia Lo exspirat, usque in Saxoniam.

Dies wird, indem man attinentiis für den Ablativ und bonis für den Dativ, denmach den Sattheil "cum omnibus attinentiis bonis eisdem" gleichbedeutend mit "cum omnibus (redus) quae attinent ad bona eadem" ninunt, so zu verste= hen sein: — — "und, wie oben gesagt, mit Allem, was zu denselben Gütern gehört, von da an wo die Parochie Lo zu Ende geht bis in das Sachsenland hinein." — —

Die verkauften Güter werden in einer regelmäßig von Süden nach Norden fortschreitenden Reihefolge aufgeführt, welche mit Lemke innerhalb der Parochie Lo jetz Lohe absschließt. Mit dem "zu Ende gehn" der Parochie kann desshalb auch nur ihre Nordgrenze gemeint sein, und diese Nordsgrenze wird durch die nördlichen Feldmarksgrenzen der Ortschaften Behlingen, Blenhorst, Bucholz und Holte gebildet. Hier angekommen befinden wir uns aber in großer

<sup>1)</sup> Hon, Urk. B. VII, 18 u. 167. Der Mindener Predigermonch Lerbeke erzählt diese Erwerbung in der Chron. epp. Mind. bei Leibn. SS. Brunsv. II, 183 u. 184 so genau mit den Worten der Urkunden, daß er diese dabei vor sich gehabt haben muß. Seine Glaubwürdigkeit für ähuliche Fälle wird hierdurch bestärkt. Die anonyme Mindener Chronik bei Meibom hat darüber nichts.

<sup>2)</sup> Im Jahre 1241 vielleicht auch noch durch die von Balge, jetzt Kirchspiel, das aber i. J. 1179 wenigstens noch keine Parochiakrechte hatte, mithin zur Parochie Lohe gehörte. Bergl. Bestätigungsurkunde P. Alexander III. für das Stift St. Stephani und St. Wilhadi zu Bremen in Lappend. Hand. Urk. B. I, 233, wo Baldinge nur als curtis, Wechold und Enstrup aber schon als Parochialkirchen genannt werden, und wo bei der curtis Merdvelde ausdrücklich bemerkt wird, daß sich daselbst eine capella besinde, was bei Balge nicht geschieht. In dem Register von 1384 wird Balge als Kirche genannt, deren Collation dem Bremer Domprobst, deren Institution aber dem Bischof von Minden zustehe. Hodens

Nähe des Folowech, jener alten Heerstraße des Sachsenvolkes, die nach der Stiftungsurkunde von 788 zur Richtungslinie für die Südgrenze der Diöcese Bremen gewählt wurde, wäherend sie als schon varhandene Südgrenze des Gau Lara (hier zusammenfallend mit der Grenze der von Karl dem Großen neu gebildeten Provinz Lorgoe) gegen den der Diöcese Minden zugetheilten Derve (oder Enterigan) ausdrücklich bezeichnet wird 1).

Wenden wir nun den historisch bewährten Grundsatz hier an, daß die neuen Grenzen der Karolingischen kirchlichen Einstheilung den vorgefundenen Grenzen der sächsischen weltlichen Eintheilung in der Regel gefolgt sind 2), so können wir ohne Gefahr eines großen Irrthums den Folowech, eben weil er Gaugrenze war und dann Diöcesengrenze wurde, zugleich auch für die Südgrenze der Saxonia gelten lassen, die in den beiden Urkunden von 1241 genannt, und als der nördlichen Parochialgrenze von Lohe ganz nahe gelegen deutlich gekennzeichnet wird.

Daß nun diese Saxonia eine und dieselbe sei mit der terra antiquorum Saxonum der Rasteder Chronik, wird nach dem

berg, Bremer Geschichtsg. I. pag. 17 f. XIX, 1. 19 u. 20. Im Register von 1420 erscheint Martfeld gleichsalls als ecclesia. Ibid. pag. 55 f. XXXII, 1. 14.

<sup>1)</sup> Nach Hobg. Diöc. Bremen I. pag. 18, §. 13 u. pag. 131, Note 81 wäre der Folowech auf der jetzigen Hoheitsgrenze der Aemter Nienburg und Hoya, oder auf der davon noch etwas abweichenden Nordgrenze der Kirchspiele Balge, Wiezen und Staffhorst hingelausen. Damit würde er aber unnöthiger Weise in Moore gerathen sein, die ein Weg doch gern vermeidet. Er wird vielmehr vom Weseruser ab westwärts einen Alluvialsstreisen benutzt haben, der von Balge aus zwischen den Mooren und Marsschen hindurch bis an die Weser bei Sebbenhausen, wo soust eine Furth war, sich hinunterzieht, als deutliche Veranlassung zu einem schon von Alters her daselbst vorhandenen Uebergangspunkte. Er wird dann weiter die größeren Ortschaften Balge, Wiezen und Staffhorst selbst berührt haben, wie jede durch den Verkehr allmählich gebildete, nicht für bestimmte Endziele eigens tracirte Landstraße das thut.

<sup>2)</sup> Bergl. Delins, die Grenzen und Eintheilung des Erzbisthums Bremen, pag. 1-8.

Obigen zwar keinem Zweifel begegnen, allein der alsbann zu ziehenden Folgerung, daß der Folowech auch die Südgrenze der letzteren sei, scheint Wolteri Chron. Brem. bei Meib. rer. Germ. II. freisich zu widersprechen, wo es S. 27 mit Bezug auf die von Erzbischof Ansgar zur Gründung des Stifts Bassum und von Erzbischof Rembert zu der des Stifts Bücken verwendete Schenkung Ludwig des Frommen gradezu heißt:

Dedit enim fere ad ista duo monasteria totam terram Saxonum antiquorum, quae modo dicitur comitatus Brockhusen et in Hoja usque in Werminowa.

Allein betrachtet man diese Angabe näher, so zeigt sich, baß sie auf geographische Genauigkeit einen Anspruch zu machen nicht berechtigt ist und einen solchen auch wohl nicht macht. Mit bem "quae modo dicitur" wird freilich nur ge= meint sein, daß die terra antiquorum Saxonum jett in ben Grafschaften Bruchhausen und Hoha liege, nicht, bak sie bieselben ausmache, aber bennoch würde in ber Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts, zu welcher Zeit Wolter schrieb, die Aue, damals Warmenau genannt, eine unrich= tige Bezeichnung für die Südgrenze der Grafschaft Hoha sein, welche über diesen Fluß schon hinausging. Entscheidend aber ift gegen die wörtliche Anslegung des "usque in Werminowa" ber Umstand, daß in ben Güterverzeichnissen von Baffum und von Bücken nur eine einzige Befitung füblich bes Folewech sich findet, die mit Wahrscheinlichkeit auf beren erste Stiftung, also auf jene kaiserliche Schenkung zurückgeführt werden könnte 1), während beide Klöster im

<sup>1)</sup> Bergl. Hoh. Urf. B. II. pag. XV—XXI, ibid. III. pag. XV— XX. Das Stift Bassum hat südlich vom Folowech Grundgefälle in Heiligensoh, Ussinghausen und Maasen, alle diese aber urkundlich von späteren Erwersbungen herrührend, in Göddern einen Liten (1353 an den Grafen von Hoha vertauscht) und laut einer Urkunde von 1520 das Dorf Brake, über dessen Erwerbungszeit nichts bekannt ist. Bücken, südöstlicher belegen, also auf Besitz nach Süden hin noch näher angewiesen, hat daselbst bis zur Aue hin, abgesehen von einem erst 1331 erworbenen Zehnten, Grundgefälle

Norden des Folowech reich begütert waren, wodurch die von Wolter gegebene Nachricht in dieser Einschränkung bestätigt wird. Jene Besitzung ist ein Hof zu "Halenbecke" (Südhalenbeck oder Mölenhalenbeck, Kirchspiel Lohe), nach seinen Gesällen nicht ganz unbedeutend, der dem "Meisgerhoff tho Stenderen" einem der sieben Haupthöse, auf welche "de Kerke tho Bucken fundeert und gestisstet" worden, als Zubehör untergeben war 1). Es wird ein schon älteres privatrechtliches Subjectionsverhältniß zu dem Meierhofe in Stendern muthmaßlich stattgefunden haben, welcher unter jenen sieben, sämmtlich im Umte Hoha, also nördlich vom Folowech, belegenen Meierhöfen ter südlichste ist.

Nach diesem Ergebniß wird die Behauptung gerechtsertigt erscheinen, daß der Ausdruck usque in Werminowa wenigstens was die terra antiquorum Saxonum anlangt, keinen irgend neunenswerthen sachlichen Inhalt besitzt, und von Woster in ähnlicher Weise gebraucht sein mag, wie schon hundert Jahre früher von Rhnesberch und Schene, wenn sie in ihrer Chronif die Bürgergemeinde von Bremen dem Rath gegenüber sagen sassen: —— sie wolden malk enen pennyng roggen in die slippen binden, dar wolden sie den greven (von Hoha) mede ute deme lande driven over die Warmenouwe <sup>2</sup>).

Die Aue als der nächste Wasserzug, der von der Mün= dung der Hunte südwärts einen Querschnitt durch das

uur ans vier Höfen in Sebbenhausen (Diöcese Minden), wovon drei urfundslich und einer sehr wahrscheinlich spätere Erwerbungen sind, außerdem drei schwere Schillinge von einem Hose zu Bockel, Kirchsp. Scholen, und endlich den im Text besprochenen Hos zu Halenbeck. Ibid. II, 84. 28. 55. 50 u. 93. III, 99. 101. 102. 67. 100. 105. 59 u. 197. Holenbeke in parochia Lo, Eigenthum des Hinricus sen. C. de Oldenborg Ibid. I. IV. p. 19. 1. 14.

<sup>1)</sup> Hoy. Urf. B. III, 197 pag. 122 u. 123. Es ist hier nicht am Orte, die Berhältnisse der f. g. Siebenmeierhöse näher zu erläutern. Ihr Namen und ihre sehr eigenthümlichen Rechtsverhältnisse haben sich, als lebendiges Zeugniß für die dem 16ten Jahrhundert augehörenden Textsworte, bis in unsere Tage hinein erhalten. Einiges darüber sindet sich bie Rathlef, Gesch. v. Hoya u. Diepholz Ihl. 3 pag. 93—99.

<sup>2)</sup> Lappenberg, Geschichtequellen bes Ergftifte Bremen pag. 99.

Flachland am linken Weserufer bilbet, mag in jenen Zeiten eine Art von strategischer Bedeutung, sofern dieser Ausbruck für dieselben überhaupt zulässig ist, vielleicht gehabt haben. So erklärt z. B. Erzbischof Abalbag im Jahre 987 bie homines ecclesiae Buccensis für verpflichtet terram una cum aliis hominibus et incolis terre tueri contra inimicos, et sequi, ac persequi eos usque ad fluvium Wormenow 1), two= bei an eine Grenzbezeichnung für die Stiftsländerei der Natur ber Sache zufolge eben so wenig zu denken ist, als bei den ähnlichen Ausdrücken von Wolter und von Rynesberch= Schene an eine Grenzbezeichnung ber terra antiquorum Saxonum ober ber Grafschaft Hoha. Den Stiftsleuten würde soust die Befugniß zugestanden worden sein, bei Ber= folgung des Feindes an der Stiftsgrenze Halt zu machen. Aus einer derartigen, halb bildlichen halb sprichwörtlichen Ortsbezeichnung, wie sie unsere Vorfahren so sehr zu gebrauchen liebten, und wie es noch heutzutage die wissenschaftlich nicht gebildete Menge thut, ohne Unterstützung durch andere Umstände für die politische Geographie Folgerungen zu ziehen, das dürfte eben so unzuverlässig sein, als wenn man etwa nach dem bekannten Ausbruck des Mittelalters, "das Land zwischen Deister und Leine" eine genaue Grenzkarte bes Calenbergischen Landestheiles für jene Zeiten entwerfen wollte.

Außer in der eben näher erörterten Stelle der Chronica Bremensis wird noch S. 37 derselben bei der kaiserlichen Schenkung des Eternebrock an die Bremer Nirche, und ebenso in der Rasteder Chronik bei verschiedenen Gelegenheiten S. 89. 93. 96. 98 u. 99 die terra antiquorum Saxonum genannt. Von den letztgedachten Stellen sind insbesondere

<sup>1)</sup> Hon. Urf. B. III, 5. Dieses Urkundenbuch verlegt, nach dem Aufsatz unter VIII, 5 die Südgrenze von "Altsachsen" an die Aue. Es würde indessen zu weit führen, die Divergenz dieser Ansicht und der obigen genauer zu erörtern, da es hier darauf zunächst nur ankam. nachzuweisen, daß der westliche und der südliche Theil des Gaues Lara auch den Namen "Altsachsen" oder doch in eminentem Sinne den Namen "Sachsen" geführt baben.

die für unseren Zweck bemerkenswerth, in welchen die brei Orte Leeste, Vilsen und Hoha ihr zugewiesen werden, Leeste und Vilsen, weil sie zu den oben angegebenen öst= lichen Grenzorten des Diluvialplateau gehören, Hoha aber, weil es den Punkt erkennen läßt, wo die terra antiquorum Saxonum an bie Wefer sich angeschlossen hat. Dag biefes gerade hier der Fall gewesen, erklärt sich aber einestheils da= burch, daß ähnlich wie bei Sebbenhaufen, ein schmaler Alluvialstreifen (innerhalb bessen ber Moorgraben sein Bett erhalten hat) von der Geeft bei Meemfen ab, zwi= schen ben Marschbörfern Debendorf und Vogelfang hindurch bis nach Hoha sich hinziehend, eine für den Ueber= gang über bie Wefer geeignete Dertlichkeit barbot, anderen= theils aber baburch, bag von hier ab nach Süden zu bis an die Aue das Weferthal sich merklich verengt, so daß es am linken Wefernfer meistens nur eine viertel Meile breit ift, also eine abgesonderte Besitzergreifung kanm lohnte und schwerlich gestattete 1).

Es ist jedoch bei allen diesen Stellen der Rasteder Chronif nicht zu übersehen, daß sie in der bei ihrer Bearbeitung besuntzten und zwar ziemlich flüchtig benutzten Historia de sundatione monasterii Rastedensis nicht enthalten sind. Diese letztere bedient sich vielmehr gleich im Eingange, wo sie von den Besitzungen des Edeln Huno spricht, des Ausdrucks pars Saxoniae, welchen die Rasteder Chronis (Meidom. rer. Germ. II, 89) zwar beibehält, in einem auf derselben Seite voraussgehenden Einschiebsel aber, wo sie von dem Besitzthum des Markgrasen Udo, vermeintlichen Baters des Huno, redet, mit terra antiquorum Saxonum vertauscht. Wie dieser Umsstand, zusammen gehalten mit dem Borkommen eben jenes Ausdrucks in der Chronica Bremensis, die Bermuthung noch

<sup>1)</sup> Nur bei Calle behnt es sich auf breiviertel Meilen zwischen biesem Orte und ber Weser nach Often hin aus, jedoch einschließlich bes großen Moores, in welches Erzbischof Rembert das Kloster Bücken legte. Adam. Brem. I, 45: Ille (Rimbertus) quintum (coenobium) addidit in solitudine Buggin. Ein Gehöfte, südwestlich von Bücken abzgesondert belegen, heißt noch jest die Wüstenei.

bestärkt, daß auch das Chronicon Rastedense in seiner jetigen Form von Wolter herrühre, so würde er zugleich die Beweiskraft der setztgedachten Chronik für die terra antiquorum
Saxonum mit der der ersteren auf gleiche Linie stellen 1). Die
Stelle der Chronica Oldenburgensium archi-comitum, bei
Meidom. rer. Germ. II, 129 ist nicht geeignet, diese Beweißkraft zu verstärken, da sie von dem eben erwähnten Einschiebsel sediglich abgeschrieben ist.

Demungeachtet ist kein genügender Grund vorhanden die terra antiquorum Saxonum lediglich für eine Erfindung des Bremer Canonicus Wolter zu halten, einmal weil er damit irgend einen Vortheil für seine Kirche ersichtlicher Weise nicht verfolgen konute, und dann weil die Oldenburg-Mindener Urkunden von 1241 wie auch die angeführte Stelle der historia fundationis, wenn sie gleich den Namen selbst nicht geben, doch in so weit ihn unterstützen, als die einen von Süden her, die andere von Norden her, auf ein spezifi= sches, zwischen dem Entergan und den friesischen Gauen liegendes Sachsenland hindeuten. Der nieder= beutsch=friesische Namen wäre dann etwa gewesen "der Sachsen altes Land" und wäre wahrscheinlich von benachbarten Friesen zunächst gebraucht, indem sie damit einerseits das Sachsen= land bem Friesenlande und andrerseits das alte Land der Sachsen, d. h. das zuerst von ihnen bewohnte, dem fpäter von ihnen in Besitz genommenen, bem Steiringen, gegenüberstellten, und so beide unterschieden. In dieser Vor= aussetzung würde er lateinisch richtiger mit terra antiqua Saxonum wiedergegeben sein, welche Form indessen nicht vor= kommt. Daß übrigens diese Landstrecke am frühesten bewohnt wurde, das liegt offenbar in ihrer natürlichen Beschaffenheit. Denn die Sachsen, mögen sie nun Ureinwohner ober Gin= gewanderte sein, müssen sich zunächst auf dem trockenen Lande niedergelassen haben. Die Niederungen wurden von

<sup>1)</sup> Bergl. Note 1 (S. 168) und die daselbst angeführten Stellen aus Perp, Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, und aus Ehrentraut, Friesisches Archiv.

späteren Generationen wohl erst aufgesucht, die auf dem Hoch= lande nicht mehr hinlänglich Raum fanden.

Vesser beglaubigt durch Urkunden als der Namen Alts sachsen ist der Namen Steiringen, und diese Urkunden gehören wiederum dem Kloster Raste de an I). Pabst Caslixtus II. bestätigt nämlich im Jahre 1124 diesem Kloster solgende Güter in Steringeng:

curias Reminchuson, Brunin, Engilin, Gatisdorf, Enschinin, Magelissin, Habenhuson.

Pabst Adrian IV. wiederholt 1158 die Bestätigung, wobei aber das Steringeng schon bis zu Steringe sich abgeschliffen hat und Gatisdorf fehlt. Pabst Clemens III. wiederholt sie 1190 gleichfalls, schaltet aber Papenhusen hinter Engilin ein und nennt Steringe jett Steringen, bamit ber Form Stei= ringen immer näher komment. Von jenen acht Ortsnamen paffen die der drei letten: Jutschede im vormaligen San= noverschen Amte Thedinghausen, Magelsen im Amte Hoha und Habenhausen im Stadtbremischen Goh Dber= Dieland 2) vollkommen in die oben für Steiringen er= mittelte Landstrecke. Gatisdorf, worunter Göbestorf Umts Shke zu verstehen ist, liegt wenigstens auf der Grenze zwi= schen Diluvium und Moor, bem letzteren vielleicht mehr schon augehörend als dem ersteren, und könnte deshalb ohne große Schwierigkeit zu Steiringen auch noch gezogen werden. Dagegen liegen Reihaufen und Engeln Amts Bruch= haufen, und Brüne Umts Hoha, welche den Orten Reminchuson, Brunin und Engilin der pähstlichen Urkunden entsprechend gehalten werden, so wie das verschwundene Papenhusen 3) füböstlich von Neubruchhausen so entschieden

<sup>1)</sup> Lappenberg, Samb. Urf. B. I. pag. 127.

<sup>2)</sup> Der Goh Ober = Vieland gehörte theilweise zur Bogtei The = dinghausen.

<sup>3)</sup> Nach Maneke, Beschr. d. Grafsch. Hoya und Diepholz pag. 199, hieß eine zwischen Neubruchhausen und Bensen liegende Forst von 1850 Morgen noch im J. 1789 der Papenhuser Sunder, vielleicht dieselbe, die auf der Papenschen Karte der Neubruchhäuser Sunder gesnannt ist.

auf der Höhe des Diluvialplateau, daß die geognostische Nachweisung uns hier verlassen würde. Nun bliebe es zwar immer möglich, daß die Steiringer auch hier, wie nach Ansgar bei Ganderkesee bie geognostische Grenze ausnahmsweise überschritten hatten, benn alle jene Orte liegen nicht sehr weit darüber hinaus und ziemlich nahe bei einander; allein jener Theil ber fraglichen Urkunden, welcher ben Zweifel erregt, läßt sich möglicher Weise auch durch eine Ungenauigkeit ber behuf ihrer Aussertigung in Rom gemachten Anträge erklären. Der Abt Sweber, welchen die Urkunde von 1124 im Eingange begrüßt, war zu ber Zeit in Rom und erwirfte daselbst für sein Kloster dieses privilegium confirmationis bonorum 1). Leicht konnte es da kommen, daß er unter ben Lo'calnamen ber Gegend im Gan Lara, welche Ra= stebe am nächsten war, und in welcher bie eine Sälfte ber zu verzeichnenden Rlostergüter wirklich lag, auch die andere jenen nahe belegene Hälfte mit begriff 2). Doch es mag bies babin gestellt bleiben, da bei bem Mangel genügender Hülfsmittel die Unklarheit hier nicht völlig zu beseitigen ist.

Gleichfalls auf Steiringen scheint, nach ihrem äußeren Wortlaut, die Urkunde vom 9. September 991 bezogen werden

<sup>1)</sup> Hist. de fund. mon. Rast. in Chrentraut's Fries. Archiv II. pag. 255.

<sup>2)</sup> Bergleiche jedoch andrerseits auch Rote 1 (S. 187) am Schluß. — Jene Biter mit alleiniger Ausnahme von Sabenhausen gingen, nach einer gleich= falls interpolirten Stelle der Rafteder Chronik, unter Abt Albert (refign. 1292) an den Grafen Sildebold von Bruchhaufen verloren und damit Alles, was nach den Bestätigungen von Adrian IV. und Clemens III. das Aloster zwischen Weser und Sunte, außer Sabenhausen beseffen hatte. Wenn daber das fpatere Berzeichniß in Lappenb. Samb. Urf. B. I, 259 und 260 als bona monasterii Rastedensis pheodalia inter Wiseram et Huntam posita aufführt: Oldendorp (?), Affinghausen, Engele, Eigendorf, Rechterfeld, Wefeloh, Odbergen (?), Calle, Behlmer, Stuhr und Dötlingen, fo werden dies anderweite neue Erwerbungen und möglicher Beife konnte darunter ein Erfat enthalten fein, den der Graf von Bruchhausen für das Genommene etwa geleistet oder gar deffen Giftattung, wie 3. B. Engele. Huch finden wir fpaterhin das Rlofter als Patron der Rirche zu Intschete, weshalb vorauszusehen ift, daß fie von demfelben fundirt worden, was aber ichon i. 3. 1120 gefchehen ware. Bergl. Rote 2 auf S. 194.

zu können, in welcher K. Otto III. dem Bischof Milo von Minden das Jagdrecht in den Reichsforsten Huculuihago et Stioringowuld zum Geschenk macht <sup>1</sup>). Allein bei näherer Erwägung stehen dem sehr gewichtige Zweisel doch entgegen, theils aus der Urkunde selbst, theils aus späteren Vorgängen entspringend.

Zunächst war ber Zweck jener Schenkung höchst mahr= scheinlich ber, bem Bischof ein größeres Jagbrevier in ber Nähe von Minten zu verschaffen. Siefür paßt nun voll= fommen die Forst Huculuihago, der westlich von Betere= hagen (vor Karl bem Großen Huculuihago genannt) liegende beträchtliche Wald, ber von jener Schenkung her feinen jetigen Namen Mindener Wald angenommen haben fann 2). Demfelben Zweck entspricht benn auch bie in eben ber Urkunde hinzugefügte Schenkung ber Jagd in bemjenigen Theile bes Süntels, ber am linken Wefernfer liegt und jett bas Wiehengebirge heißt. Wie sollte nun wohl ber Bischof von Minden bazu gekommen sein, neben biefen beiben Jagdrevieren ein brittes zwischen ber Stuhr und ber Sunte, nahe vor ben Thoren von Bremen, wohin Hodenberg's Vermuthung geht, sich zu erwirken, und wie ber Raiser, ber fogar die Jagd im Süntel auf die Grenzen ber bischöflichen Diöcese absichtlich beschränkt, sich bewogen gefunden haben, demfelben eine folche Bergünftigung

<sup>1)</sup> Hoh, Urf. B. VIII, 6 und daselbst Note 2. (In Pistorius rerum Germ. III. ed. a. 1653 steht die Urkunde nicht pag. 821 sondern pag. 736). — Lerbeke der sonst zuverlässige und gewiß auch der ortekundigste Zeuge, hat bei Leidn. SS. r. Brunsv. II, 167 für Stioringowuld die Herm Moringewald. Wäre letztere die richtige, so würde die Beziehung auf Steiringen soson soffen. Bei der entgegenstehenden Uebereinsstimmung aller übrigen Abdrücke, und der sorgsamen Abschrift des Rector Bünemann im R. Archiv zu Hannover muß indessen wohl angenommen werden, daß in den SS. r. Brunsv. ein Drucksehler untergelausen ist.

<sup>2)</sup> Vielleicht aber auch davon, daß später Bischof Wilhelm von Minsten (1236—1242) jenen Wald der Stadt Minden für geleistete Kriegssbülfe zum Geschenk machte. Pist. rer. Germ. III, 722. Nach Culemann, Mindische Gesch. I, 42 ware dies unter Bisch. Wedefind (1253—1261) erst geschehen.

innerhalb des Bremer Sprengels zu ertheilen, welchem da= mals der bei ihm gleichfalls in Gunft stehende Libentius I. vorstand? Lerbeke, ber es nöthig findet, in der Note 1 (S. 185) erwähnten Stelle seiner Chronik, nach Ginschaltung ber Urkunde selbst, den Namen Süntel zu erklären, vielleicht weil der Süntel links der Weser damals, als er schrieb, seinen Namen schon gewechselt haben mag, thut dies nicht in Bezug auf die Forsten Huculuihago und Stioringowuld (Moringewald), wahrscheinlich boch weil er voraussetzte, diese wären seinen Lesern, wenigstens benen in und bei Minden, ohnehin befannt. Bei dem Stioringowuld wäre dies aber keines= weges zugetroffen, wenn er in ber Diöcese Bremen unten zwischen Stuhr und Hunte gelegen hätte und beshalb in allen Beziehungen Minden fern und fremd gewesen ware 1). Gegen eine Verlegung dieser Forst in Norden von der Ane spricht aber auch noch der Umstand, daß erst Bischof Sig = bert von Minden durch Verleihung K. Conrad II. von 1029 das Recht erhielt den Heisterberg mit den Wäldern und Sümpfen zwischen ber Warmenan, ber Offenbeke, der Alerbeke, und dem zur curtis Sulingen gehörigen Nortsülvercamp, also einen nördlich von der Aue, aber innerhalb feines Sprengels gelegenen Bezirk einzufor= sten, wonach es boch auffallend wäre, daß acht und dreißig Jahre früher das Stift eine weit angerhalb desfelben gelegene Forst schon erworben haben sollte. Wäre Letzteres richtig, so würde auch N. Heinrich III. nicht in der Lage gewesen sein, bem Erzbischof Abelbert von Bremen im Jahre 1049 das Jagdrecht in einer durch die Hunte, die Weser und die Bremen-Mindener Diöcesangrenze

<sup>1)</sup> Das Chron. Mind. bei Meibom. rer. Germ. I, 559, welches im Uebrigen hier nur einen Auszug aus Lerbeck's Chronik zu liefern scheint, giebt dem fraglichen Walbe den Namen Stormwald, sieht aber ihn und den Huculuihago offenbar für ein zusammengehöriges Ganze an, indem es sagt: forestum Hückelingehagen et Stormwald nominatum. Bei einer aus dem Namenstlange von Stioringowuld entnommenen Consiectur würde es auch in jedem Sinne weit näher schon liegen an Steperberg etwa zu denken, als an die Stuhr.

umschlossenen Forst noch zu verleihen. Denn es hätte babei, wie hoch man auch immer die Gunft auschlagen mag, in welcher Adelbert beim Raiser stand, der schon über 50 Jahre früher bem Stifte Minben verliehene Jagobegirf im Stioringowuld boch jedenfalls ausgenommen werden müssen, wenn dieser Jagdbezirk zwischen Stuhr und Hunte, also zwischen Weser und hunte, gelegen hätte 1). Daß R. Beinrich IV. die letztgedachte Bewilligung seines Vaters im Jahre 1063 bis an die Warmenau ausdehnte, ohne dabei das bestehende Mindensche Jagdrecht im Norden dieses Flusses ausdrücklich vorzubehalten, das widerspricht dem vorhin Ge= sagten nicht. Denn in der Urkunde vom 24. October 1062, durch welche neben der Grafengewalt auch der Forstbann in Emsgan, Westfalen und Engern bem Erzbischof Abel= bert für seine Kirche übertragen wurde, sind die auf früheren Verleihungen bernhenden Jagdrechte ausdrücklich vorbehalten, und damit ist auch das Stift-Mindensche Jagdrecht um den Heisterberg hinlänglich salvirt, so daß es eines neuen Bor= behalts in der Urfunde von 1063 desfalls nicht bedurfte 2).

<sup>1)</sup> Lerbeke 1. c. pag. 169, Pist. rer. Germ. III, 736 und Hamb. Urk. B. I, 874. Der in der Urkunde v. 1049 gebrauchte Ausdruck "in pago Lara vel Steiringa" fann füglich bedeuten, daß Lara zu einem Theil auch Steiringa genaunt werde, wie solches die obigen Ermitte-lungen wahrscheinlich gemacht haben werden. Der Gaunamen Lara wird zwar nichtsach, wie z. B. von Ansgar in der vita S. Willehadi, zur Bezeichnung von Ortschaften gebraucht, die innerhalb Steiringen liegen, niemals aber sindet sich der Namen Steiringen allein als Bezeichnung des ganzen Gaues. Damit soll indessen die Möglich keit nicht besstritten werden, daß der Namen Steiringa auch für den ganzen Gaugebraucht sein könne, in welchem Falle dann die drei pähstlichen Consirmationen für Rastede völlig genau im Ausdruck sein würden.

<sup>2)</sup> Hamb. Urk. B. I, 88: — hiis tantum venationibus exceptis, quas nos aut predecessores nostri, Romanorum seilicet imperatores vel Francorum reges, eeclesiis vel principibus per regii auctoritatem precepti largiendo contulimus — —. Wegen des etwaisgen Conflicte dieses Mindener Forstrechts mit dem späteren Bremischen zwischen Aue und Folswech vergl. auch Werse be im Neuen vaterl. Arch. für 1825, H. pag. 14—21.

Nachtem die Umgegend von Thedinghausen im Borstehenden nach ihrer natürlichen Beschaffenheit sestgelegt und nach ihren frühesten politisch ethnographischen Abtheislungen wenigstens stizzirt ist, werden nunmehr die zu unstrer Aufgabe in Beziehung zu bringenden Erwerbungen des Bresuischen Stuhles einzeln in Betracht zu nehmen sein.

Nicht unmöglich könnten Antheile schon ber ursprünglichen Unsstattung des Bischofssitzes von 70 Mansen ober des Nachschuffes von 100 Mansen in dem Gebiete von Theding= hausen enthalten fein, theils wegen ber geringen Entfer= nung von Bremen, theils auch wegen ber noch so äußerst unfesten Verhältnisse, wo es rathsam erscheinen konnte bas Stiftsgut möglichst gegen Franken bin, also in ben westlichen Theilen der Diöcese und durch die vorliegende Weser einigermaßen gebeckt, ber jungen firchlichen Pflauzung anzu-Namentlich könnte man hier an die Dotation der Rirche zu Lunfen, früher Lullenhusen, benken, wenngleich Lullenhusen nach ber neuesten Ermittelung bes Dr. Chmck in Bremen, bem die größere Ortstunde beizumeffen ist, nicht bas Liudwineshusen in ber vita S. Willehadi fein wirb 1). Denn eine ber ältesten Kirchen bes Diöcesanbezirks wird bie in Unnfen jedenfalls fein. In dem Berzeichniß der dom= probsteilichen Güter und Rechte von 1384 wird fie unter den Benefizien aufgeführt, beren Collation bem Domprobst zusteht, und nach dem registrum ecclesiarum von 1420 war sie Spuodalfirche für ben füdöstlichsten, die Parochien Unnfen, Intschede und Blendern begreifenden Theil der praepo-

<sup>1)</sup> Pertz, Monum. SS. II, pag. 386, mir. 5. Lappen b. Brem. Gesch. Quell. pag. 99, Note 74. Ehme, Brem. Urf. B. I. pag. 18, U. 18, Note 3 u. pag. 178, U. 155. Hiernach würde dies Liudwineshusen, das Lidehusen des Stad. Reg. Caps. IV n. 32, das Lideneshusen im Copials und Notizbuch des Brem. Capitels fol. 32. das Ledishusen oder Ledense im Register der Domprobsteis Cinfünste bei Rotermand, Gesch. d. Brem. Domfirche pag. XII n. XIX, wahrscheinlich auch der von Erzbischof Libenstius II. gesauste vieus trans flumen bei Adam. Brem. II, 61 ein und dasselbe sein, jest begriffen in der Borstadt von Bremen am linken Wesers user, welche Buntethorssteinweg genannt wird.

situra Bremensis. Dies deutet schon auf eine sehr nahe Beziehung ber Lunsener Kirche zu dem Domprobst, also zu ber Mutterkirche in Bremen hin, wozu noch der Umstand kommt, daß der Zehnten nicht nur von Lunfen, sondern auch von ben benachbarten Feldmarken Deten, Dettenhusen, Dib= berfen, Emtinghusen und Retsche bem Domprobst zu= stand 1). Noch ber tritte lutherische Geistliche, B. Hütter, der 1612 vom Erzbischofe ernannt war, mußte vier Jahre auf seine Confirmation warten, weil ber Domprobst, Bergog Friedrich von Braunschweig-Lüneburg, sein Collationsrecht bagegen geltend machte. Dieses Recht fand mit ber Säculari= sation des Stifts sein Ende 2). Da ferner, wie früher erwähnt ist, bei Lullenhusen ein judicium gewesen ist, höchst wahr= scheinlich also baselbst in ber vorkarolingischen Zeit ein mallus war, und ba Gerichtsstätten häufig in ber Nähe heiliger Saine bei ben alten Sach sen gefunden werben, die ersten driftlichen Rirchen in Sachsen aber regelmäßig an folchen Stellen erbaut wurden, so könnte man bei bieser Belegenheit ber Sache auf die Vermuthung geführt werden, daß Lullenhusen schon zu ben Kirchspielen gehört habe, welche nach bem Zeugniß bes Abts Albert von Stade burch Willerich, ben zweiten Bischof ber Diöcese Bremen, also zwischen 789 und 839 begründet sind 3).

<sup>1)</sup> Hoby., Brem. Gesch. Dnellen I. pag. 4, fol. II. 1. 29 — 34; pag. 17. fol. XVIII. 1. 24, p. 23. fol. III. 1. 28. 29. — Schwarme, jest das vierte Kirchdorf des (ungetheilten) Amts Thedinghausen, hatte zuerst nur eine Capelle (seit 1214?), welche durch einen vom schwedischen Amts hanptmann v. Weiter vermittelten Bergleich des Pastors zu Schwarme mit dem P. Hütter zu Annsen († 1661), also zwischen 1648 und 1661 zur Pfarrfirche erhoben ist. Letzteres bestätigt ein Protosoll (in der K. Biblioth. zu Hann.), welches im Jahre 1680 nach Uebergabe des Amts Thedinghausen von Seiten der schwedischen Bebörden behus Ermittelung der Verhältnisse durch Cellesche und Wolsenbüttelsche Commissarien ausgenommen ist, und die Angabe enthält: "Kirche zu Lunsen, von welcher ehemals als Filial dependiret hat die Kirche zu Schwarme, die aber zwanzig Jahre bero davon separiret worden." — Vergl. Auszug aus dem Lunsener Kirchenbuch. Veil. I. pag. [10].

<sup>2)</sup> Ibidem pag. [5].

<sup>3)</sup> Alb. Stad. a. a. 833: ecclesias ubique per episcopium con-

Das Kirchenbuch zu Lunsen, welches 1663 von dem Paftor Schmuttenius baselbst angelegt ift, fagt bagegen ganz bestimmt: "Ertbischoff Abalgagus hat die Kirche zu Lunsen gebawet". Diese Nachricht würde sehr wichtig, sie könnte entscheibend sein, hätte sie nicht die Ueberschrift: "Nachricht ex Chronicis," ohne daß eine bestimmte Chronif auch nur genannt wäre 1). Auch die Fortsetzung bes oben abgebrochenen Sates, welche lautet: "und die Leichnamme Cosmae et Damiani von Mehland auß Italien gebracht, die Er zu Lunfen hatt begraben laffen, zu welcherer Ehre Er auch gebachte Kirche hatt gebawet" - ist geeignet Zweifel zu erregen. Denn hiervon ist nur so viel anderweit bestätigt, daß nach Adam. Brem. II, 11 Erzbischof Adaldag (936-988) aus Rom mitgebrachte Reliquien in seinen Parochieen (wovon allein Wolters Chron. Brem. die Namen, jedoch nur Bücken, Baffum und Bremen angiebt) vertheilt hat und daß die Heiligen Cosmas und Damianus Schutpatrone ber Rirche zu Lunfen sind, wie bas Kirchensiegel beweift, in bessen Umschrift sie freilich Dominianus und Cosmus genannt werden. Daß aber die Reliquien von zwei so bedeutenden Beiligen einer gang nen gegründeten Kirche sollten geschenkt sein, das ist wenig wahrscheinlich, wie denn auch von ihren

gruis erexit in locis. — Müssen auch in der Negel die Archidiakonats firchen als die erste Generation der von der Diöcesankirche abgezweigten Filialkirchen angesehen werden, so mag doch in Ansehung der praepositura Bremensis, deren Hauptkirche eben die Kathedrale selbst war, eine Absweichung von jener Regel zulässig erscheinen. Denn dieser Archidiakonatssbezirk oder bannus, der den Kern der Diöcese bildete, war so groß, daß er weit über die Hälfte des sächsischen Theils derselben einnahm. Die in demselben neuerbauten Filialkirchen, die nicht lange zu entbehren waren, konnten aber höchstens Synodalkirchen werden.

<sup>1)</sup> Eine solche Nachricht findet sich in keiner Chronik, die dem Bersfasser dieses Aufsahes bekannt geworden ist. Auch Kranz, Metropolis, wo die geistlichen Angelegenheiten vorzugsweise behandelt werden, und auf den eine spätere Hand im Kirchenbuche zur Berichtigung der Zeitrechnung verweist, hat davon nichts, obgleich von Erzbisch. Abaldag umständlich die Rede ist.

Gräbern in der Kirche selbst sich keine Spuren finden 1). Im Gegentheil erzählt die Bremische Chronik, daß jene Heisligen vor Kaiser Otto's Zeit, also eben zur Zeit des Erzbischofs Adaldag, im Dome zu Bremen vermauert gewesen und durch ein Wunder im Jahre 1334 zu Tage gestommen seien, wovon Erzbischof Burchard eine große Feierslichkeit zu veraustalten die Veransassung nahm 2).

Trüge man abet Bebenken, einer schwach begründeten Consectur, wie die auf Bischof Willerich bezügliche, oder einer fast legendenhasten Erzählung, wie die von Erzbischof Abaldag, in dem Halbunkel der Vergangenheit sich anzuvertrauen, so ließe sich die Entstehungszeit dieser Kirche mit
etwas mehr Sicherheit auf etwa fünf und zwanzig Jahre
nach Abaldag's Tode unter Erzbischof Unwan (1013—
1029) verweisen, von dem Adamus Bremensis (II, 46) sagt:
ille omnes ritus paganicos, quorum adhuc superstitio viguit
in hac regione, praecepit amoveri, ita ut ex lucis, quos
nostri paludicolae stulta frequentabant reverentia, saceret
ecclesias per dioecesim renovari 3). Hier kann wenigstens

<sup>1)</sup> Eine Eintragung in demfelben Kirchenbuche (Beil. I. pag. [10]) von derselben Handschrift, welche sagt, daß jene beiden Heiligen selbst, nicht nur diese Kirche, sondern auch die in Bücken, Bassum und Heilingen gebaut und die in Lunsen sich selbst gewidmet hätten, beweist, wie wenig zuverlässig dessen Nachrichten für die ältere Zeit sind. Denn das Erzählte leidet nicht nur an mehren offenbaren Unrichtigkeiten, ja Unmöglichkeiten, sondern widerspricht anch gradezu der oben angeführten Erzählung des Kirchenbuches selbst. Demungeachtet kann die Tradition als solche aus der katholischen Zeit sehr wohl herrühren, da zwischen dem letzten katholischen Priester Johann Böhner † 1566 und dem Pastor Schmuttenius, der 1661 sein Amt antrat, aber schon 1650 — 1655 Capellan zu Thedinghausen gewesen war, nur drei lutherische Pastoren stehen: Johann Bildesind 1568—1609, Dietrich von Twistern, 1612 in der Wester ertrunken, und Hermann Hitter die 1661, wie das Kirchenbuch, hierin gewiß zuverlässig, berichtet. (Beil. I. pag. [5])

<sup>2)</sup> Lappenberg, Brem. Gefchichte = Quellen pag. 87 u. 88.

<sup>3)</sup> Wolter in der Chron. Brem. (Meib. II, 31) giebt sogar die Zahl der so christianisirten alten Opferstätten auf zwölf an, indem er sagt: Ipse enim Unwanus de XII domibus gentilium, ubi offerebant et offerre soliti erant in dioeccsi sua, XII fecit ecclesias, et gentilismum

der Ausdruck paludicolae schon näher auf unsere Gegend bezogen werden, denn aus ihm ist zu entnehmen, daß die Haine, welche Erzbischof Unwan zum Kirchenbau benutzte, in den Niederungen des Diöcesanbezirks sich befunden hatten, und zu diesen Niederungen ist die theils aus Marsch, theils aus älterem Alluvium (Eschland), theils aus Moor bestehende Umzend von Lunsen zu rechnen. Die unten näher zu erörternde Erwerbung im Ehterbruch unter Erzbischof Hermann, wenige Jahre nach Unwan's Tode, setzt ohnehin eine bereits sest begründete kirchliche Ansiedelung in Lunsen beinahe mit Nothwendigkeit voraus.

Genannt wird der Ort Lullenhusen jedoch zum ersten Male in dem Verzeichniß der Bruchhäuser Lehugüter, welches etwa ans dem Jahre 1260 herrührt, und zwar als Sitz eines judicatum, dessen Auffünfte, eben so wie wir oben beim Zoll in Dettenhusen gesehen haben, bei der Theilung zwischen den Brüdern Graf Peinrich von Neubruchhausen und Graf Ludolf von Altbruchhausen ihnen gemeinschaftlich geblieben waren 1). Da der Vater dieser beiden Grafen, gleichfalls Heinrich genannt, 1234 in den Kämpfen gegen die Stedinger siel, so wäre damit nachgewiesen, daß eine Dingstätte bei Lullenhusen schon längere Zeit vor 1234 bestanden hat, und folgeweise auch wahrscheinlich gemacht, daß

destruxit. Hier wird er aber nur einer falschen Lesatt früherer Ausgaben oder Abschriften des Alb. Stad. a. a. 1013 gefolgt sein, wo die aus Adam. Brem. entnommene Stelle "faceret ecclesias per dioecesim renovari" irrig wiedergegeben wird "faceret ecclesias XII renovari." Wenn übrigens Adam. Brem. in der Fortsetzung des obigen Satzes satt. — ex quibus etiam basilicam S. Viti extra oppidum construi et capellam S. Willehadi combustam iussit reparari, so scheint es, als eb er construere für "neubanen", reparare für "wiederherstellen", renovare aber für "umändern, neugestalten" gebraucht hätte, ähnlich wie z. B. die römischen Juristen in den Ausdrücken novatio, ager novalis, für Fälle, wo einem Gegenstande bei realem Fortbestehen durch formale Uenderungen eine neue Bestimmung gegeben wird, wonach dann auf eine Berwendung nicht nur des Holzes, sondern auch der Stätten selbst zu neu zu gründens den Kirchen geschlessen werden könnte.

<sup>1)</sup> Hon. Urf. B. I. IV. pag. 22, 1. 18 u. 19.

eben so wohl die Parochialfirche daselbst aus einer beträcht= lich älteren Zeit herstammt, mithin ben Erzbischöfen Unwan ober Abalgar sich wohl nähern könnte. Hiermit würde benn auch stimmen, daß nach dem Lunfener Kirchenbuche die Kirche zu Intschebe 1120 und die Kirche zu Blender einige Jahre später gebaut sind, womit die Parochien Intichebe und Blender von der Mutterfirche Lunfen fich getrennt haben. Bis dahin hätte diese die geistlichen Functionen in dem Bezirke jener drei Parochien, so wie der im siebenzehnten Jahrhundert erst selbständig gewordenen Parochie Schwarme, burch fünf in einem Convent zu Lunfen vereinigte fratres wahrnehmen laffen 1). Dieser früheste drift= liche Zustand würde sonach vor dem Jahre 1120 liegen und rückwärts bis zu Erzbischof Unwan's Tobe nur neunzig Jahre ungefähr umfaffen. In Urkunden erscheint jedoch die Parochie Lunsen erst in der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts, als Aebtissin Gertrud und ber Convent zu Quedlinburg am 1. Februar 1268 ihre bona in villa Hostede sita in parrochia quae dicitur Lullenhusen bem Grafen heinrich von hoha verkaufen 2).

Fundirt war die Kirche hauptsächlich auf einen mansus in Lunsen, die Hösnerstelle, welche noch jetzt die Hauptdotation der Pfarre ausmacht 3), wenn diese auch späterhin anderes

<sup>1)</sup> Andzug aus dem Lunsener Kirchenbuche in Beil. I. pag. [10].

<sup>2)</sup> Hon. Urk. B. I, 28. Das Hostede kann nicht, wie 1. c. versunthet wird, Huffedt Amts Hona sein, vielmehr ist es das zur Parochie Lunsen noch jetzt gehörige Horstedt, hart an der Weser, im Stader Copiar mehrsach Hoestede super Weszeram genannt (Hobg. Brem. Geschichtssquellen I. pag. 8 f. VII, 1. 5, pag. 62 f. II, 1. 12), und dem wohlklinsgenden, gern das r vor anderen Vokalen ausstoßenden oder verschleisenden Dialekt der Gegend gemäß auch "Hostede" ähnlich noch gegenwärtig gessprochen.

<sup>3)</sup> Ibid. I. IV, pag. 59, 1. 33 — 35, pag. 60, 1. 1 und 1. 7 — 9. Ecclesia in Lullenhusen — — item habet dotem in Lullenhusen, et unum mansum in dote. Bergl. auch Beil. I. pag. [78], wo es am Schluß heißt: — — "so ist doch der eigentliche dos, welcher bei der Pfarre vornehmlich in dem Hösners = Hose besteht, keinesweges von den

Besitzthum in verschiedenen Ortschaften des Kirchspiels und selbst außerhalb desselben dazu erworben hat.

Von den beiden anderen Kirchen, welche das Registrum ecclesiarum von 1420 im Shnobalbezirk Lunfen aufführt. und beren wahrscheinliche Gründung in ber ersten Hälfte bes dreizehnten Jahrhunderts oben schon berührt ist, wird die zu Intschede im Domprobstei=Register von 1384 genannt 1). Der Ortsnamen kommt zuerst in der Bestätigung der Güter des Klosters Rastede durch Pabst Calixt II. von 1124 vor, und da der Abt von Rastede nach beiden obigen Regi= stern das Präsentationsrecht hatte, so ist mit Sicherheit vor= auszusetzen, daß die Kirche von jenem Aloster fundirt ist 2). Auch Blender wird im Domprobstei-Register von 1384 als eine Kirche genannt, bei der der Domprobst das Recht der Institution habe, das Präsentationsrecht aber dem Bischof von Minden zustehe. Aus welchem Grunde bies Lettere, bas ist nicht bekannt, basselbe wird aber, so wie das des Abts von Rastede, im Register von 1420 wieder erwähnt, und sie werden danach bestehen geblieben sein, dieses bis zur Aufhebung des Klosters durch die Reformation, das Mindensche bis zur Säcularisation bes Stifts burch ben westfälischen Frieden 3).

Adelichen fondern von den Erzbischöfen einzig und allein herkommen, von uralten Beiten ber."

<sup>1)</sup> In einer Urkunde Erzbischof Giselberts von 1281 erscheint jedoch unter den Zeugen schon: Henricus pledanus in Inschen; Beigt, Monum. inedita II, pag. 96 und 97. Urf. XL.

<sup>2)</sup> Bergl. Note 2 auf S. 184 und Hobg. Brem. Geschichtequellen I. pag. 18 f. XIX l. 27, ibid. pag. 22 f. II. l. 12.

<sup>3)</sup> Ibid. pag. 18 f. XIX. 1. 25 und pag. 22 f. II. 1. 14. Im Jahre 1662 ließ das Umt Hoha durch einen Notarius Protest einlegen gegen die Einführung eines vom Consistorium zu Stade für die Pfarre in Blender präsentirten Geistlichen. Ob dieser Protest etwa auf Grund des Mindenschen Präsentationsrechts erhoben wurde, wird nicht gesagt, auch blieb er wirkungslos. Auf Territorialrechte konnte er sich kaum stüßen. Bergl. Beil. I. pag. [29]. Eulemann, Mindensche Geschichte, erwähnt zwar V, 56 eines Streits zwischen Bischof Hermann von Minden und dem Domprobst zu Bremen, wegen Besehung der Pfarre zu Blender im

Die Schenkung Ludwig des Frommen in der terra antiquorum Saxonum kommt der obigen Erörterung zusolge bei unsrer zu Steiringen gehörigen Gegend nicht in Bestracht. Auch sind die Besitzungen der Stifter Bassum und Bücken im Gebiet von Thedinghausen fast alle nachweisslich spätere Erwerbungen, mit Ansnahme vielleicht von zwei Höfen des Stifts Bücken in Thedinghausen selbst, weil diese unter dem nicht sehr entsernten Siebenmeherhose zu Essen standen 1).

Unmittelbar bagegen bezieht sich auf bas Gebiet von Thedinghausen ein Tausch zwischen Erzbischof Unni und bem Ebeln Willeri vom 24. Mai 935 2), burch welchen das Erzstift Bremen verschiedene Erbgüter des Willeri erhielt. Diese lagen größtentheils rechts ber Aller, also im Gan Sturmi und in ber Dioces Berben. Zwei bavon aber, Omanthorp (Amedorf) und Rikinburgi (Ritenbergen), liegen jetzt am linken Weserufer in dem ehemaligen Hannoverschen Umte Thedinghausen. Obgleich es nun ansge= macht ist, daß bie Grenze ber Diöcesen Berben und Bremen hier bem Laufe ber Wefer folgte, etwa von Winkel Amts Thedinghausen bis nach Haffel Amts Hoha aufwarts 3), so gehörten jene beiben Ortschaften bennoch zur Diocefe Verben, wie fie auch noch heute im Dom zu Ber= ben eingepfarrt sind. Sie werden auf folche Weise burch die Weser und die Aller von ihrer Pfarrfirche getreunt,

I. 1567, enthält aber nichts über Ursprung oder Ende des Präsentations= rechts. Nach Bisitationsnotaten von 1651 im Königl. Archive zu Hannover war damals ein Präsentationsbrief auf Pergament von Bischof Christian (1599—1633) noch vorhanden.

<sup>1)</sup> Hon, Urf. B. III, 197 pag. 123. Bergl. auch oben Rote 1 S. 179.

<sup>2)</sup> Hamb. Urf. B. I, 40.

<sup>3)</sup> Ibid. 1 und 4, die f. g. Stiftungeurfunden für Berden 786 und für Bremen 788, nach Lappenberg's Urtheil im That sächlichen glaubwürdig. Bergl. auch Hobg. die Diöcese Bremen I, 12 und 83; Deslius, Grenzen und Eintheilung des Erzbisthums Bremen pag. 45 u. 47; Wedekind, Noten II, 425.

während doch das Kirchdorf Intschede an Ritenbergen, und Ritenbergen wiederum an Amedorf unmittelbar ansgrenzt. Eine derartige firchliche Zubehörigkeit aber kann ohne besondere veranlassende Gründe nicht wohl stattsinden. Hier bietet sich nun zunächst die Wahrscheinlichkeit dar, daß die fraglichen beiden, einer Verdenschen Parochie angehörensen Ortschaften zur Zeit der Diöcesenbegrenzung am rechten Weseruser gelegen haben werden, und daß an der betreffenden Stelle die Weser ihren Lauf, der vorher west lich von ihnen gewesen, späterhin östlich genommen habe. In Bezug auf Ritenbergen haben wir hiefür zwei gewissermaßen urkundsliche Zeugnisse.

Bei einem Streite über die Feldmarken von Amedorf und von Ritenbergen im Jahre 1576 wurde Folgendes von den Gingesessen zu Protokoll gegeben: "Die alte Wefer, so nun fast zugelandet, geht um die Rigenberger Feldmark her vor dem Inscher Holze" 1). - Als zweiter Beweis mag gelten, baß eben in biefer alten Wefer vor längerer Zeit beim Ausbringen von Erbe ein Schiffsanker gefunden ist 2). Ritenbergen hat aber auch nicht zum Gerichte Lunsen und bis zum Aufhören ber schwedischen Herrschaft nicht zum Amte Thedinghausen gehört. beweift der Umftand, daß im Celler Frieden von 1679 biefes Dorf neben bem Umte Thedinghausen besonders von ber Krone Schweben abgetreten werben mußte, um bem Gesammthause Braunschweig bie schwedischen Besitzungen zwischen Aller und Hunte vollständig, wie es die Absicht war, zu gewähren 3).

<sup>1)</sup> Pfannfuche, Aeltere Geschichte bes Bisthums Berden pag. 289, Note 9.

<sup>2)</sup> Nach einer von dem Halbmeier Meher zu Intschede, der früher selbst Weserschiffer war und jetzt über 70 Jahre alt ist, dem Berfasser gesmachten Aussage. Der Meher wollte Obiges von den Tagelöhnern selbst gehört haben, die den Anker gefunden hatten.

<sup>3)</sup> Nach Inhalt der Friedensverhandlungen im R. Archiv zu Sannover wurde dies furz vor dem Abschluß von Serzog Georg Wilhelm erst wahrsgenommen, und es wurden deshalb Rigenbergen, das zum Amte Verben,

Für Amedorf, welches an Ritzenbergen grenzt, und außer dem gemeinschaftlichen Parochialverhältnisse auch sonst in alten Berbindungen mit diesem gestanden hat, ist ein solsches Verfahren dagegen nicht für nöthig erachtet. Hier scheisnen überhaupt die Verhältnisse etwas anders gelegen zu haben, und wenn sie auch sehr im Dunkel bleiben, so mag doch das Nachsolgende einiges Licht darauf wersen.

Etwa eine viertel Meile süblich von Ameborf zieht sich an der Oftseite des Hauptweserbeichs, der hier ein beträcht= liches Vorland hat, eine Niederung hin, welche bem einiger= maßen kundigen Auge durch ihre Gestalt und durch die Schilf= gewächse an ihren Rändern deutlich als ein verlassenes Fluß= bett sich erweist 1). Sie ist auf der Papenschen Karte zwi= schen ber Weser, Amedorf und Nedbernhube als "alte Weser" bezeichnet, wird aber von den Anwohnern "der Stau" genannt. Nach Mittheilung bes Ortsvorstehers Schnaken= berg zu Ameborf, eines älteren, ortskundigen Mannes, gilt dieser Wasserzug allgemein für einen alten Weserarm, der bei Neddernhude von der jetigen Weser sich ge= trennt, und Amedorf links laffend, oberhalb Ritenbergen, wo der Deich schaar d. h. hart am Hauptstrome liegt, mit biesem sich wieder vereinigt habe. Spuren sollen in bieser ganzen Richtung, jedoch unterbrochen bemerkbar sein. Da= gegen ift es, nach ber Ausicht bes Borftehers Schnakenberg nicht wahrscheinlich, daß ein solcher Weserarm auch westlich von Amedorf feinen Lauf gehabt haben follte, wie bas bei Rigenbergen ber Fall gewesen. Denn die natürliche Lage ber Länderei in jener Gegend der Feldmark ist zu hoch und keine Spur eines Wasserzuges ober einer Nieberung findet

und Werder, das unter äbnlichen Berhältnissen zum Gogericht Achim geshörte, im Tractates-Entwurf nachträglich hinzugesetzt. Daß, wie Pfannstuche 1. c. pag. 289 meint, Ritenbergen schon vor dem Celler Frieden mit dem Amte Thedinghausen verbunden worden wäre, kann hiernach nicht richtig sein.

<sup>1)</sup> Bei einer im Sommer 1865 von dem Verfasser unternommenen Besichtigung war dieser Wasserzug, trop anhaltender Dürre, an den nies drigeren Stellen reichlich mit Wasser gefüllt.

sich dort, nicht einmal der Namen eines Ackerstückes, welcher darauf hindeuten könnte.

Hiernach wird angenommen werden müssen, daß Ames dorf immer auf dem linken Weseruser gelegen hat und nur durch die nähere Verbindung, in welcher es schon früh mit Rigenbergen und mit anderem Besitzthum des Edeln Willeri im Gan Sturmi sich befand, in den Diöcesandersband des Visthums Verden, so wie in sonstige weltliche Verbindung mit dem Stifte Verden gekommen ist, aus welcher letzteren es aber bei seiner Velegenheit jenseit des Stromes leichter sich zu lösen im Stande gewesen ist als aus der weit sesteren kirchlichen. Im Jahre 1617 nämlich ersscheinen die Eingesessen von Amedorf nicht mehr bei der Mannzahl im Gogericht der Vogtei Verden, während nach einem Registrum bonorum des Stifts Verden aus dem Unfange des vierzehnten Jahrhunderts Amedorf wie Rigensbergen jenem Gerichte damals noch angehörten 1).

Der Hergang der Sache ist nicht mehr zu ermitteln. Vielsleicht steht der Uebergang von Amed orf zum Gericht Lunsen und damit später an das Amt Thedinghausen mit der Aufnahme des Ohrck Amendorppe als Burgmann zu Thedinghausen im Jahre 1357 in Beziehung. Daß Amed orf in den Schahregistern des Amts Berden von 1548 und 1600 noch mit aufgeführt wird 2), entscheidet hiebei nichts, denn in der erwähnten Schahrebungsrolle des Amts Thedinghausen von 1567 werden gleichfalls sechs Höfe in "Amendorf Mithurg" als schahpflichtig angesetzt. Die Zusammenziehung beider Namen erinnert noch daran, daß sie vordem ein Ganzes ausgemacht haben, was sie privatrechtlich auch geblieben sein mögen, indem es sast

<sup>1)</sup> Hammerstein, die altesten Gerichte im Stifte Berden s. Zeitschr. b. histor. Bereins für 1854 pag. 93 und 102. Die Boraussegung von Pfannkuche 1. c. pag. 288 und 289, daß Amedorf erst nach 1663 durch die schwedischen Behörden vom Amte Berden an das Amt Thedingshausen überwiesen sei, ist danach wenig wahrscheinlich.

<sup>2)</sup> Pfanntuche l. c. pag. 290.

den Anschein gewinnt, als ob der Herrensitz, der nach den ältesten Namensormen zu urtheilen zuerst in Rikindurgi gestanden haben mag, späterhin auf das entgegengesetzte User nach Omanthorp verlegt sei, wo die Kunde von einem Rittersitz, nach welchem das Geschlecht der Amendorf sich genannt hat, noch erhalten ist.

Den scheinbaren Widerspruch zwischen den Schatrollen erklärt aber ein Bericht des Amtes Hoha an Statthalter und Räthe zu Celle vom Jahre 1594 <sup>1</sup>). In diesem heißt es, daß "zur Zeit, alß die hern Graffen außerhalbe Landes vundher gezogen" (d. h. zwischen 1512, als Graf Jobst II. von Hoha und dessen Brüder durch die Herzöge von Braunsschweig aus dem Besitz der Grafschaft gesetzt waren, und 1520, dem Jahre des Fürstenberger Vergleichs, durch welchen sie den Besitz theilweise wieder erlangten), der Amtmann Landtsvoigt zu Hoha es mit den "Bremisch" vund Verdischenn vf die Wege bracht" habe, daß eines jeden Herren Leute, so in einer anderen Jurisdiction gesessen, an das Amt "dahin sie eigenthumblich gehorem" auch die Steuern geben müssen.

Diese an sich geringfügige Erwerbung, welche ohnehin, weil auf Tansch beruhend, älteres bafür hingegebenes Gut wieder voraussetzt, war hier vorzüglich deshalb näher zu be= trachten, weil sie die älteste urkundlich bezeugte ist, welche das Gebiet von Thedinghausen angeht, und weil fie für beffen Grenzbestimmung einige Bedeutung hat. Bevor wir aber zu den großartigen Erwerbungen kommen, durch welche bas weltliche Gebiet des Erzbischofs von Bremen, wie es im westfälischen Frieden an die Krone Schweden überging, eigentlich erft gebildet wurde, und die dem folgenden Jahrhundert, insbesondere der Zeit des berühmten Erzbischofs Abalbert aus dem gräflichen Hause Wettin angehören, müssen wir noch einige dem Gegenstande nach freilich unbebentende aus dem Grunde berühren, weil sie zu unserer befonderen Aufgabe in näherer ober entfernterer Beziehung stehen.

<sup>1)</sup> Königl. Hannev. Archiv.

Schon im Anfange bes eilften Jahrhunderts hatte Erzbischof Unwan, wie wir saben, die einzeln und versteckt innerhalb der Diöcese noch vorhandenen heidnischen Opferstätten in Besitz genommen, wobei es freilich ohne einige Gewaltmaßregeln nicht hergegangen sein wird. Auf fried= licherem Wege erwarb bessen Nachfolger Libentins II. (1029-1032) ein Besitzthum ganz in der Nähe von Bremen, welches er ben Mitgliedern bes Domkapitels schenkte, um von bem Ertrage breißig Mahlzeiten zu halten. Abam, ber Scholaster von Bremen, und Albert, ber Abt von Stade, gebrauchen in ihren geschichtlichen Darstellungen für die Erwerbsart den Ausbruck "redimens", der zur Noth auch für "taufen" gelten könnte. Wolter hingegen, ber Bremische Canonicus und Chronist, erklärt das "redimens" durch Hinzufügung der Bezeichnungen "ab incolis" für die abtretenden Bersonen und "impignorata vada Wesserae" für ben er= worbenen Gegenstand, wonach nicht ein Kauf sondern bie Aufhebung eines Pfandrechts hier in Rebe ftehen würde 1). Daß aber dieses Gut das jett in die Bremer Vorstadt Bunte= thorssteinweg aufgegangene Lebensen war, bas ift im Bremer Urkundenbuch nachgewiesen 2). Eben dieser Nachweisung zufolge ist hiebei an Lullenhusen nicht zu benken, und es ist somit jene Erwerbung auf die Umgegend von The= binghausen unmittelbar nicht zu beziehen.

Beachtungswerth bleiben indessen für den vorliegenden Zweck die vada Wesserae, weil sie darauf hindeuten, daß schon Lisbentius II. auf die Niederungen an der Weser sein Augensmerk gerichtet hatte <sup>3</sup>), und weil wir nun zu einer Nachricht

<sup>1)</sup> Ad. Brem. II, 61. Alb. Stad. a. a. 1029. Wolt. Chr. Brem. bei Mcibom II, 32.

<sup>2)</sup> Bergl. Note 1 S. 188.

<sup>3)</sup> Ducange hat zwar für vadum weder die Bedeutung "Niederung" noch eine andere ähnliche. Indessen kann, dem Zusammenhange nach, vadum hier etwas Underes nicht heißen. Denn eine Furth, die gewöhnsliche Bedeutung von vadum kann weder ein Pfandobjekt abgeben, noch 30 Mahlzeiten für ein Domkapitel liefern, wären diese auch so äußerst besteiden, wie aus den bei Adam. Brem. II, 67 bemerkten Berbesserungen

gelangen, die eine Gegend grade dieser Art, und zwar in nächster Nähe von Thedinghausen selbst betrifft. Sie findet sich bei Adam. Brem. II, 66. schol. 49. mit den Worten:

Hermannus ab incolis terrae paludem Eternbroch comparavit. Quod Conradus imperator praecepto suo firmavit ecclesiae; cujus rei chirographum in archivo creditum potest videri.

Der Erzbischof Hermann, von welchem hier die Rede ist, war Nachfolger des 1032 gestorbenen Libentius II. ge= worben. Er fam aus ber fremden Diöcese Salberstabt, wo er Domprobst gewesen. Der berühmte Geschichtschreiber bes Hamburg-Bremischen-Erzbisthums Abam ist ungefähr dreißig Jahre später Canonicus ber Bremischen Domkirche geworben, und stand mithin sowohl ber Zeit als ben Ber= hältniffen nach biefem Erzbischof so nahe, daß bei ihm weber Unsicherheit in den Thatsachen, noch Härte in der Beurthei= lung vorausgesetzt werden kann, letzteres insbesondere deshalb nicht, weil sein Werk bem Erzbischof Liemar, einem Nach= folger Bermann's auf ben Bischofsstühlen von Samburg und Bremen, gewibmet war. Aber nicht er allein fagt, sondern auch Alle, die nach ihm und meist aus ihm Bremische Geschichte jener Zeit geschrieben haben, stimmen barin über= ein, daß hermann zwar ein gutmüthiger, aber ein schwacher, wenig begabter und nachläffiger Mann gewesen ift. Seine Diöcese sah ihn nur selten, nicht mehr als einmal kam er nach Samburg, und zwar mit einem folchen Troß, bag bie beiben Bisthumer Samburg und Bremen, als wären fie Feinbesland, baburch ausgesogen wurden. Als bas einzige nütliche und gelungene Unternehmen, welches felbständig von ihm ansging, wird die Verbesserung ber Kirchennusik burch einen wahrscheinlich italienischen Kunstmeister Guibo genannt,

derselben durch Erzbischof Bezelin hervorgeht. Eben so wenig kann vada etwa für vadia stehen, es würde sonst ein Pfandobjett ganz sehlen, da die Weser selbst dasur doch nicht genommen werden kann.

und auch dieses erklärt Abam daraus, daß der Erzbischof Alles, was er in der Diöcese vorgefunden, mit Geringschätzung betrachtet habe. Nicht ganz drei Jahre waren seit dessen Erhebung auf den Bremer Stuhl verflossen, als er außerhalb seiner Diöcese, auf seinem im Halberstädter Sprengel gelegenen Landgute Hilderode weilend, im Herbste 1035 starb.

Wie ging es nun aber zu, daß ein folcher Mann, wäh= rend seiner nur so kurzen Amtsbauer, auf den Ankauf eines vereinzelten Bruches in einem so abgelegenen und so wüsten Theile seines ihm ohnehin nicht sehr bekannten Sprengels Bedacht genommen haben soll? Kaum von Hörensagen wird er das Chterbruch gekannt haben. Die Vermuthung liegt hier wohl fehr nabe, daß ein Geschäft, welches von seinem Vorgänger Libentius II. schon eingeleitet gewesen, zu seiner Zeit nur zum Abschluß gekommen ift 1). Für ganz unbeden= tend muß ber Gegenstand boch nicht gehalten worden sein, benn man verschaffte fich eine Bestätigung Kaifer Conrad II. zu dem Rauf. Und hiedurch erhält wieder die oben ausge= führte Ansicht eine Bestärkung, daß die Ausbehnung des älteren Chterbruchs eine erheblich größere gewesen sein wird, als bie des jetigen. Ein folcher Anfauf kann aber auch nicht ein zufälliges Geschäft, ohne wohl überlegten all= gemeinen Zweck gewesen sein, sondern er entsprang höchst wahrscheinlich aus einer beim Stiftsregimente conftant geworbenen Maxime, Grundeigenthum zu erwerben, wo es zu mä= ßigen Preisen überhaupt noch zu haben war. Dies fand aber bamals hauptfächlich bei ben Mooren und Brüchen zwischen Geeft und Marsch wohl nur noch statt, in sofern diese zum Theil noch uncultivirt, für weitere Cultivirung aber geeignet waren, und kaum im vollen Privateigenthume sich schon befanden. Auf eine Cultivirung muß nothwendig ber ganze

<sup>1)</sup> Die Nachricht an sich ist übrigens vollkommen zuverlässig, denn das schol. 49 gehört zu tenen, welche Lappenberg in der Borrede zu Adam's Werk, Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum in Monum. Germ. SS. T. VII. pag. 267 sqq., aus überwiegenden Gründen als von Adam selbst herrührend, erklärt.

Plan berechnet gewesen sein. Denn was wäre soust bem Stiftsvermögen mit einem ziemlich entfernten Bruche gedient gewesen, das kaum ein wenig Torf enthielt, den man hätte nach Bremen schaffen können?

Von der wirklichen Verwendung derartiger Grundstücke zu solchen Zwecken haben wir jedoch keine frühere urkundliche Nachricht als die aus dem Jahre 1106, in welchem Erzbischof Friedrich mit holländischen Colonisten über den Andau des Hollerlandes, östlich von Bremen, einen Vertrag abschloß!).

Warum erst Erzbischof Friedrich zu einem größeren Unternehmen dieser Art gekommen sei, das wird in Ausehung feiner drei nächsten Vorgänger Abalbert I., Liemar und humbert in dem bekannten Werke von Wersebe klar ge= macht 2). Es kann aber eben so gut von dem Borgänger Abalbert's, Erzbischof Bezelin Alebrand gelten, ber mäh= rend seiner zehnjährigen Regierung mit der Abwehr der Afcomannen und anderer nordischer Seerauber, später mit bem Wiederaufbau des 1043 abgebrannten Domes gewiß reichlich zu thun hatte. Daß keine Nachricht über ältere Culturen vorhanden ist, beweist übrigens noch gar nicht, daß sie nicht stattgefunden hätten. Ungerechnet, daß schriftliche Nach= richt davon verloren gegangen sein könnte, werden ja derglei= chen Arbeiten oft unternommen, ohne daß etwas Schriftliches barüber aufgesetzt würde, und in jenen frühen Zeiten, wo man nicht liebte mehr zu schreiben, als durchaus nothwendig war, unterblieb das wohl noch öfter als jetzt. Namentlich können Moorculturen fehr füglich den Gang genommen haben, daß die Anlieger zuerst nur allmählich in die Niederung vordrangen, wo und so weit deren Austrocknung durch Naturereig= nisse entstand, oder durch versuchte Entwässerungsanlagen bewirkt werden konnte 3). Gerate dabei gewinnt man aber sehr

<sup>1)</sup> Hamb. Urf. B. I, 121.

<sup>2)</sup> Bersebe, über die niederländischen Colonieen im nördlichen Teutschlande I. pag. 30 und 31.

<sup>3)</sup> Aehnliches wird Erzbischof Johann Rode gemeint haben, wenn er im Registr. bonor. sagt: paludes juxta Wesseram, quae quondam non

bald die Ueberzeugung, daß ohne eine regelrechte Entwässerung nicht viel zu machen ist, und daß Entwässerungen mit nachhaltig günstigem Erfolge eine auf langjährige und viels sache Erfahrungen gegründete Theorie und Praxis voraussezehen. In diesen Beziehungen waren nun damals die Holsländer sehr natürlich am weitesten vorgeschritten, und der Erzbischof von Bremen konnte, bei seinen nahen Beziehunsgen zu Holland vermittelst der seiner Diöcese angehörigen friesischen Lande, eben durch versehlte Einzelunternehmungen veranlaßt worden sein, Verbindungen zu dem Zweck mit Holländern anzuknüpsen 1).

Aus dem Vorgange von 1106 wird man deshalb einen Rückschluß dahin machen dürfen, daß seit dem Ankauf des Ehterbruchs, der um etwa siebenzig Jahre früher fällt, die Erzbischöfe dasselbe nicht in seinem Urzustande liegen geslassen haben werden, daß es vielmehr auf einem oder dem anderen Wege burch allmähliche Cultivirungen genutt sein wird, wie dies eben das Registrum bonorum erzählt. Ferner darf man aber als höchst wahrscheinlich voraussetzen, daß diese Culturen den der Stadt Bremen am nächsten belegenen Theil des Ehterbruchs betroffen, und an den Punkt thunlichst sich angelehnt haben werden, von wo aus jener Ankauf muthmaßlich angeregt war. Dieser Punkt kann aber

fuerunt sub cultura, coeperunt incoli et inhabitari tempore Alberti archiepiscopi Bremensis (Beil. II. fol. 14). Daß Erzbischof Johann, der doch sonst die Bergangenheit seines Erzstiste recht gut kannte, hiebei völlig im Irrthum gewesen sei, dazu dürsten die von Bersebe (Niederl. Colonieen I, 93 und 94) zusammengestellten Gründe nicht ausreichen. Denn es wird in der obigen Stelle gar nicht gesagt, daß die Brüche durch den Erzbischof Adelbert, und daß sie durch ihn vollsständig cultivirt worden wären, sondern nur, daß zu seiner Zeit Menschen angesangen haben sie zu bewohnen.

<sup>1)</sup> Daß in dem Vertrage von 1106 die holländischen Unternehmer in der Rolle von Bittenden auftreten, darf daran nicht irre machen. Das ist eine Form des Curialstils, die auch in neueren Zeiten wohl noch gebraucht worden ist, wo Privaten der eine, Behörden aber, oder gar die höchste Ge-walt der andere contrahirende Theil sind, mögen gleich in der Wirklichkeit Wunsch und Anträge von den Letteren ausgegangen sein.

ein anderer kaum gewesen sein als Lunsen. Im Jahre 1032 war die Comitatsgewalt im Largau noch nicht bei bem Erzbischofe. Dieser hatte nur die kirchlichen Organe zu seiner Verfügung, und bas nächste kirchliche Organ in ber Gegend bes Chterbruchs war der Pleban von Lullenhusen. Sehr möglich, daß biefer auf die Gelegenheit zum Ankauf aufmerksam gemacht und benselben zu Stande gebracht hatte. Sehr natürlich bann, daß die Culturen zuerst nach ber Ge= gend von Lunsen zu, im nördlichsten Theile bes Chter= bruchs vorgenommen wurden, wo denn in der That ihre Wirkungen vorzugsweise sich gegenwärtig auch finden. — Und so wären wir nun zwischen Ehterbruch im Guben und Lunfen im Norden wieder im Umfreise des heutigen Thedinghaufen angekommen. Daß also auf biese Beise Die Stelle für bas fünftige castrum Thedinchusen ichon hatte gewonnen sein können, das ist wohl nicht zu bestreiten.

Bald aber sollte die hohe Gunst, in welcher Erzbischof Abalbert I. bei den Kaisern Heinrich III. und Hein=rich IV. stand, dem Erzstifte neben neuen Vorzügen und Rechten anch reiche neue Vesitzungen zuwenden. Die eine von diesen ist, weil sie zwei von den oben besprochenen Er=werbungen gewissermaßen mit einander verband, hier näher zu betrachten.

Im Jahre 1010 war Graf Lüber, ein Bruder des Herzogs Bernhard I. von Sachsen und Sohn Hermann Billungs, gestorben 1). Er war Inhaber der beträchtlichen Herrschaft Liastmona, Lessum, gewesen, deren Hauptsitz nicht weit unterhalb Bremen lag, und die von da sich am rechten Weseruser nördlich bis in das Land Habeln erstreckte. Nach seinem Tode war sie, schon Adam von Bremen weiß nicht mehr genan aus welchem Grunde, dem Reiche heimgesfallen 2).

<sup>1)</sup> Adam. Brom. II, 44. Alb. Stad. a. a. 1010. Webefind, Roten II, 82 nimmt 1011 fur bas Tobesjahr.

<sup>2)</sup> Samb. Urf. B. I, 54. Adam. Brem. II, 76.

Als Raifer Heinrich III. ans Italien von feiner Krönung zurückgekommen war, lud ihn Erzbischof Abalbert um 1047 nach Bremen ein, unter dem Vorwande ihm Leffum zu zeigen, eigentlich aber, wie Abam von Bremen fagt, um die Treue der Billinger auf die Probe zu stellen, oder richtiger vielleicht, um sie mit dem Kaifer zu verfeinden. Bei einem Besuche von Lessum war es, wo Graf Dithmar, ein Bruder Herzogs Bernhard II. von Sachsen, in Ber= bacht gerieth, bem Raiser nachgestellt zu haben, und wo Erzbischof Adalbert als Netter des Kaisers sich hervorthat 1). Wenn er aber, wie es beinahe scheint, barauf gerechnet hatte, Leffum felbst würde die Belohnung hiefür werden 2), fo hatte er darin für jetzt noch sich verrechnet. Dieses Mal fiel nichts ab als für den Erzbischof gewisse Grafenrechte im friesischen Theile seiner Diöcese, und für bas Domkapitel jene cortis Balge in der Diöcese Minden, welche vom Volkwege berührt, hart an die eigne Diöcese grenzte 3). Erst im Jahre

<sup>1)</sup> Abam von Bremen, der noch genug Zeitgenossen in Bremen darüber hätte ausforschen und deshalb bestimmter sich hätte ausdrücken können, setzt lib. III, 8 vorsichtig seiner Erzählung das zweideutigklingende "ut ajunt" hinzu. Graf Dithmar, von einem seiner Ministerialen der böslichen Absicht angeklagt, siel 1048 im gerichtlichen Zweikampf mit diesem, und sein Sohn wurde, weil er jenen Angeber zwischen zwei Hunden bei den Beinen aufgehängt hatte, zeitlebens verbannt, was der Grund des tödtlichen Hasses der Billinger gegen Adalbert gewesen sein soll. Danach mögen diese geargwöhnt haben, daß er die ganze Sache angestistet hätte, um sich bei dem Kaiser ein Berdieust damit zu erwerben. Bergl. auch Wedetind, Noten II, 87. Hinsichtlich der feindseligen Gesinnung Adalberts gegen die Billunger stimmt dessen neuester Biograph mit Borsstehendem überein, während ihm allerdings der Borgang bei Lessum in einem für den Erzbischof weit günstigeren Lichte erscheint. Colmar Grünhagen, Adelb. EB. v. Br. pag. 22 und 63.

<sup>2)</sup> Bei der wirklichen Erwerbung von Lessum unter Heinrich IV. sagt Adam von Bremen III, 44 sehr bezeichnend: Tunc etiam diu desiderata in ditionem ecclesiae Lismona venit.

<sup>3)</sup> Adam. Brem. III, 8. Diese Eigenthumerechte des Bremer Domskapitels werden die Beranlassung dazu gegeben haben, daß Balge von der Parochie Lo getrennt und zu einer eignen Parochie erhoben ist, wodurch aber auch, nachdem der früher Bremische Grenzort Schweringen der Paros

1062, als Erzbischof Banno von Coln den Erzbischof Abalbert zur Bevormundung bes seiner Mutter entführten zwölfjährigen Beinrich IV. hinzuzog, wurde auch ber in Bremen lange gehegte Plan verwirklicht, die Herrschaft Leffum bem Stiftsgute einzuverleiben, wobei Leibgebings= rechte ber Kaiserin Mutter mit neun Pfund Gold vom Erz= bischofe abzufinden gewesen waren 1). Mit dieser Herrschaft am rechten Weserufer wurde nun zugleich der Besitz verschiebener Werber und Brüche vom Kaiser verliehen oder vielleicht nur bestätigt, welche von Bremen ab nach Guden und größtentheils am linken Wesernfer bis in die Rähe von The= binghaufen sich in fast ununterbrochener Reihefolge bin= streckten. Dies geschieht mit den Worten: - - cum insulis, Bremensi scilicet et Lechter dictis, nec non cum paludibus Linebroch, Ascbroch, Aldenebroch, Huchtingebroch, Weigeribroch, limite discurrente usque in Etterna fluvium. Int Context ber kaiserlichen Urkunde ist aber zwischen die voranstehende Rennung der curtis (Liestmunde) cum universis appenditiis und bie vorhin angeführten, jene Werder (insulae) und Niederungen (paludes) betreffenten Worte, Die Jagb im gangen Ban Wimobi, forestum etiam cum banno regali per totum pagum Wimodi, eingeschoben, welche boch entschieden nicht Zubehör der curtis Liestmunde gewesen sein kann. Da nun im Gingange ber Urfunde Na= mens bes jungen Königs gesagt wird, daß Erzbischof Abal= bert gebeten habe, quatenus - - curtem que vocatur Liestmunde - in jus suae transfunderemus ecclesiae, et hoc idem, omniaque alia ejusdem ecclesie bona, modis undecumque legalibus aggregata, jure sibi perpetuo possidenda — per nostri praecepti paginam confirmaremus,

chie Balge überwiesen worden, die Diocesangrenze an dieser Stelle etwas verdunkelt wurde.

<sup>1)</sup> Adam. Brem. III, 44. Hamb. Urf. B. I. p. 85. Die Urfunde ist gegeben am 27. Juni 1062 zu Altstedt. Wersebe (Niederl. Col. I, 94—97) erklärt sich, nach Beseitigung einiger ihm aufgestoßener Zweisel, für ihre Aechtheit. Bon K. Friedrich I. erfolgte eine Bestätigung am 16. März 1158. Hamb. Urf. B. I. pag. 192.

— — so wird die Auslegung zulässig sein, daß jene Werder und Brüche nicht eigentliche Zubehörungen ber Berr= schaft Leffum gewesen sind, sondern daß namentlich bie sud= licheren von ihnen einen Theil der alia bona modis undecumque legalibus congregata ausgemacht haben 1). In ber That würden für die Herrschaft Leffum, zu welcher altcultivirte Besitzungen links ber Weser nicht gehört zu haben scheinen, indem sie mahrscheinlich souft, eben so wohl wie die Brüche, einzeln genannt sein würden, diese ihr zum Theil sehr abgelegenen, zwischen fremdes Gigenthum auf ber Geeft, im Esch und in ber Marsch zwischengeschobenen, un= cultivirten Gründe ein sonderbares Besitzthum gewesen sein, bessen Erwerbstitel und Erwerbszweck sich kaum erklären laffen würden. Anters ftand die Sache für das Erzstift, welches, wie wir gesehen haben, auschließende ähnliche Besitzungen in bestimmter Absicht bereits erworben hatte. Bielleicht auch hatte das Erzstift die in der Urkunde von 1062 genannten Brüche, die jene beiden früher erworbenen bei Ledense und im Chterbruch mit einander in Verbindung zu setzen geeignet waren, auf ähnliche Weise immittelft schon an sich gebracht, oder Erzbischof Abalbert wollte etwa die augenblicklich günstige Conjunctur benuten, indem er sie von der ihm so befreundeten Reichsgewalt als gewiffermaßen herrenloses, von dem Fiscus in Anspruch zu nehmendes, somit auch vergabliches Gut behandeln ließ, um sodann mit den faktisch bestehenden Autungsrechten der Anlieger desto leichter fertig zu werden.

Ganz ohne Anfechtung scheinen denn auch solche Colonisfations-Unternehmungen nicht geblieben zu sein. Beinahe huns dert Jahre später, als dergleichen Culturen von den Erzs

<sup>1)</sup> Wede kind, Noten II, 84 und 85 nimmt unbedingt an, daß hier Zubehörungen des Haupthofes Lessum zu verstehen seien; Wersebe, Niesderl. Col. I, 94 und 101, stellt dies wenigstens als zweiselhaft hin. Unscrachtet dieser höchst achtungswerthen Autoritäten wird aber doch die im Texte aufgestellte Ansicht einigen Anspruch auf Wahrscheinlichkeit machen dürsen, so weit diese bei der Dürstigkeit der Quellen überhaupt herzusstellen ist.

bischöfen Friedrich I. und Adalbero längst ausgeführt waren, fand Erzbischof Hartwig I. im Jahre 1158 noch erforderlich einen kaiserlichen Schutzbrief für die Colonisten auszuwirken, welche mit besonderer Erlandniß des Kaisers das Weiher=bruch, das Brinkumerbruch und das Huchtingerbruch num auch in Cultur setzen sollten 1).

Seit 1158 spätestens waren also von Seiten der Erzbischöfe von Bremen Bruch-Colonisationen betrieben worden, die im Süden bis an die Ehter sich erstreckten 2), und die jedenfalls ein Motiv für sie abgaben in dieser Gegend eine starke Stellung einzunehmen, wenn sie nicht schon die Beiträge zur Landdotation für die Burg vorbereiten halsen, welche Erzbischof Giselbert etwa hundert und zwanzig Jahre später daselbst erbaute.

Aber das Erzstift besaß in der Umgegend zu jener Zeit bereits anderes Gut. Im Jahre 1170 hatte Friedrich von Machtenstede, ein stark begüterter Ministerial der Bremi= schen Kirche, welcher seinen Sitz in dem jetzigen Macken=

<sup>1)</sup> Hamb. Urf. B. I, 191. — Omnes itaque, qui has paludes ex concessione dilectissimi nostri Hartwici, Hammenb. sive Brem. archiepiscopi inhabitaverint, in tuitionem nostram imperialem suscipimus. — — Quia vero idem archiepiscopus Bovonem venditorem ejusdem paludis constituit, jubemus ut quicunque a Bovone possessionem in predieta palude mereatus fuerit, nemo mortalium ipsum aut heredes ipsius unquam injuriari presumat. — Daß dieser Schuthries, der vom 16. März zu Franksurt datirt ist, eben mit Nücksicht auf die älteren Auswohner der Brüche ertheilt sei, beweist der Umstand, daß die Differenzen des Erzbischofs und des vergenannten Bovo mit Herzog Heinrich dem Löwen in einer anderen kaiserlichen Urfunde, die im Juni 1158 zu Augsburg, in einem ganz anderen Tone abgesaßt ist, ihre Berücksichtigung in sehr abweichender Weise sinden. Hand. Urf. B. I. pag. 196 und Wersselde, Riederl. Evl. I. pag. 78—82.

<sup>2)</sup> Gegen Norden hin hatte Erzbischof Hartwig I. schon 1149 im Stedingerlande eine Colonie bei Berna angelegt (Hamb. Urk. B. I. pag. 176), und 1142 hatte Erzbischof Adalbero zu gleichem Zweck mit Herzog Seinrich dem Löwen und seiner Bormünderin Herzogin Gertrud wegen der Niederungen sich auseinandergesetzt, die jetzt das Stadt Bremische Nieder-Bieland bilden (ibid. pag. 155).

stedt hatte, von Erzbischof Balduin und von Berzog Bein= rich dem Löwen die Erlaubniß bekommen, ein zwischen den Billen Brinken, Mahtenstide und Huchtinge an ber Stuhr und der Ochtmund liegendes Bruch nach Hollanderrecht zu verkaufen 1). Die Ausführung scheint indessen Schwierigkeiten gefunden und nähere Vorschriften über die Begrenzung gegen die älteren Grundbesitzungen nöthig gemacht zu haben. Solche Vorschriften werden ertheilt durch einen Erlaß des Erzbischofs Sigfrid, welcher in die Jahre 1181 bis 1183 fällt, und der beiläufig die curia Brinkem als erzbischöfliches Eigenthum bezeichnet 2). Dieses Eigenthumsverhältniß wird aber ganz sicher auf die Zeit vor 1170 zurück bezogen werden dürfen. Es ergiebt sich hieraus, daß mindestens in der zweiten Hälfte des zwölften Jahrhunderts die Erzbischöfe von Bremen schon Eigenthümer des Haupthofes in Brinkum waren. Dieser Ort, eben so wie Mackenstedt, liegt aber, der früheren Nachweifung zufolge, auf dem äußersten östlichen Rande des Diluvialplateaus, und sieht auf die anschließenden, mit der Weser und mehr südlich mit der Ehter parallel sausenden Brüche herab.

Noch weiter süblich als Brinkum und an die Gegend von Thedinghausen näher anschließend müssen die von Elisabeth, der Tochter Gerlach's von Weige, dem Erzstift abgetretenen Güter gesucht werden, welche sie, wie die betreffende Urkunde sagt, pro Dei amore et pecunie interpositione, schon dem Erzbischof Sigfrid für die Bremer Kirche zu überlassen beabsichtigte. Dies Geschäft kam aber, weil die bedungenen Gelder nicht vollständig hatten gezahlt

<sup>1)</sup> Hamb. Urf. B. I. pag. 216. Sodenberg, Hoh. Urf. B. V, 1. N. 10 sest diese Urfunde in das Jahr 1171, was indessen für den hier vorliegenden Zweck gleichgültig ist.

<sup>2)</sup> Hamb. Urk. B. I, 234. Daß in dieser letzteren Urkunde der Erzsbischof für sich allein verfügt, das kann sich schon aus der Reichsacht erstlären, welche immittelst über Heinrich den Löwen verhängt war. Brinkum war auch Synodalkirche. Hodenberg, die Diöcese Bremen I. pag. 193. 1. 22.

werden können, erst zwischen 1185 und 1189 ungefähr, unter bessen Nachfolger Hartwig II. zu seiner Vollendung 1).

Da übrigens jene abgetretenen Güter der Elisabeth und ihren Nachkommen wieder zu Lehn gegeben wurden, und da man nicht weiß, wie diese Nachkommen, ein Sohn und eine Tockter, geheißen haben, ob und wann deren Erben ausgestorben sind, so kommt dieser Fall nicht so sehr für das unmittelbare Grundeigenthum der Bremer Kirche in Betracht, als vielmehr für die Verstärfung ihres Interesse in dieser Gegend als Lehnsherrin.

Endlich kann anch das Erzstift Güter im Gebiet von Thedinghausen durch den Vergleich von 1219 muthmaßlich überkommen haben, durch welchen Pfalzgraf Heinrich den langen und heftigen Streit zwischen den Welsen und den Erzbischösen von Vremen über die 1144 durch den Tod Graf Rudolfs dem Erzstift lehnrechtlich heimgefallene, von Heinrich dem Löwen aber in Anspruch genommene Grafsichaft Stade wenigstens formell zum Abschluß brachte. Denn mag es auch zweiselhaft erscheinen, ob die Grafen von Stade am linken Weseruser Grafenrechte zu üben hatten 2),

<sup>1)</sup> Hamb. Urf. B. I. pag. 257. Die Urkunde giebt die Zeit ihrer Ausstellung nicht an, da aber Erzbischof Sigfrid am 24. October 1184 gestorben ist, so wird sie nicht füglich älter sein können als 1185. Lap=penberg 1. c. N. 2 setht sie vor 1189, in welchem Jahre Erzbischof Hartwig II. vom Raiser geächtet nach England ging.

<sup>2)</sup> Den Angaben in Wolter's Chron. Brem. (Meibom, rer. Germ. II. pag. 37), daß Kaiser Heinrich II. die Grenzen der Diöcese und des Grasen Udo von Stade bestimmt habe "a parte Udonis comitis in Aldenam fluvium versus Laringos", was an sich schen ziemlich unverständlich ist; denen des Chron. Rasted. (ibid. pag. 89), welches von Udo, Marksgrasen der Nordmark und Grasen von Stade, (um 1030) sagt: possedit totam istam patriam a flumine Tzevena in castro Harborg et descendendo usque in barbaricum mare per Albiam — terram antiquorum Saxonum, Laringiam, Rustringiam, Stedingiam et Ambriam —; und Schiphovers (ibid. pag. 129 und 131), der die Vorsahren seiner Arehicomites Oldenburgenses von Julius Gäsar einsehen und mit den obigen Landen beschenken läßt, indem er die Abstammung der Grasen von Oldenburg von eben jenem Markgrasen Udo ableitet, — wird man, wegen ihrer ossenbaren Uebertreibungen unbedingten Glauben nicht beimessen

so ist doch so viel ausgemacht, daß sie daselbst Grundeigensthum besaßen.

Um die Mitte des eilften Jahrhunderts hatte Graf Udo I. von Stabe in einem feindlichen Zusammentreffen mit seinem jungen Better Efbert biesen bei Wistedt in der Rähe von Zeven erschlagen. Efbert's Mutter, die unter bem Namen Ida von Elstorf bekannt ist, eine Nichte von väterlicher Seite des Kaisers Heinrich III., von mütterlicher Seite des Pabstes Leo IX., hatte nicht nur auf des Letzteren Ermah= nung dem Thäter Verzeihung angedeihen lassen, sondern ihn auch zum Erben ihrer im Stader Comitat belegenen Güter eingesetzt. Zur Vergütung hiefür gewährte ihr Graf Ubo ein Leibgedinge, das theils in baaren Renten, theils in dem Genuß von 300 Maufen bestand. Diese 300 Mansen ge= hörten zu acht Curien, von welchen vier rechts und vier links von der Weser liegen. Zwei der Letzteren, Binnen und Rotholvingenhusen, sind mit Sicherheit nicht mehr zu ermitteln, die beiden andern aber finden sich noch, unter den unveränderten Namen Riede und Schlieme unmittelbar an der westlichen Grenze des Thedinghäusischen Gebiets 1). Da nun jenes Leibgedinge nach dem Tode der Ida von Elstorf in die Stadische Gütermasse zurückgefallen war, so ist es auch mit biefer im Jahre 1219 an bas Erzstift Bremen übergegangen. Auf eine jede jener acht Curien fielen durchschnittlich 371/2 Mansen. Es ist nicht wahrscheinlich, daß die den Curien Riede und Schlieme zugehörigen Mansen, wären es auch nicht gerade 75 gewesen, sämmtlich von den Hampthöfen ab

können. Die Urkunde vom Mai 1049 (Hamb. Urk. B. I, 874) freilich fagt ausdrücklich, daß Graf Udo zu der Berleihung des ausschließlichen Jagdrechts im Largau, welches K. Heinrich III. dem Erzbischof Adalbert ertheilte, seine Einwilligung habe geben müssen. Andrerseits werden aber auch coheredes da genannt, weshalb eher ein Berzicht auf privatrechtliche Ansprüche in Ansehung der betreffenden Forsten hier in Frage sein wird.

<sup>1)</sup> Alb. Stad. a. 1112. Eine Note in den Monum, SS. XVI. pag. 120 sagt: plurimae igitur harum villarum, sive omnes situatac suerunt in comitatu Udonis in Angeri. Bergl. auch Wedefind, Noten III, 225—229.

nach Norden, Westen oder Süden zu gelegen haben sollten. Sobald sie aber von ihnen nach Osten zu lagen, befanden sie sich schon in der Gegend, welche später zum Gebiet von Thedinghausen sich abschloß.

Da in dem Vorhergehenden Areal genug beisammen ge= bracht ist, um bas Schloß Thebinghaufen barauf erbauen zu können, so barf die Frage außer Betracht bleiben, ob die 50 Mansen, welche Herzog Ordulph von Sachsen und bessen Bruder Hermann bem Erzstift als Sühne für angerichtete Verwüstungen abtreten mußten, etwa anch noch einen Beitrag bazu geleistet haben könnten, was ohnehin wenig Wahrscheinlichkeit für sich hat. Chenso können bie Schen= fungsurfunden R. Heinrich III. von 1048 oder 1049, und R. Heinrich IV. von 1063 an dieser Stelle unerörtert blei= ben. Denn ihr Gegenstand ist offenbar kein Grundeigenthum, sondern nichts als das Jagdrecht in den reservirten kaiserlichen Forsten, das noch dazu nach Erzbischof Abalbert's Fall und Erzbischof Liemar's Gefangennehmung burch den nachmaligen Raiser Lothar beim Schlosse Gleichen im 3. 1089 so völlig in Abgang gekommen zu sein scheint, daß R. Fried= rich I. im 3. 1158, als Erzbischof Hartwig I., der eifrige Gegner Heinrich des Löwen, besonders in Gunft war, dieses Recht zu erneuern sich veranlaßt fand. Allein wahrscheinlich auch wieder ohne nachhaltigen Erfolg, da wenigstens späterhin Spuren von einem solchen Jagdrechte sich nicht zeigen, man müßte benn annehmen, daß es bem Abel ber Begend, namentlich ben Grafen von Bruchhaufen, zu Lehn gegeben sei 1).

Haben wir nun im Flußgebiet der Cyter Besitzthümer des Erzstifts gefunden, werthvoll genug, um eines kostbaren

<sup>1)</sup> Adam. Brem. III, 42—44. Alb. Stad. a. 1089. Hamb. Urf. B. I, 73. 874. 90 und 195. In wie fern Abalbert bei diesen erworbenen Forstbannrechten höhere Zwecke zugleich verfolgte, wie Wersebe (Neues vaterl. Archiv f. 1825 H. pag. 13 und 14) vorausseht, mag hier dahin gestellt bleiben. Aber auch Wersebe ist schließlich der Meinung, daß die Verleihungen keine Wirkungen hinterlassen haben.

Schutzmittels einerseits zu bedürfen, andererseits aber auch es bezahlen und erhalten zu können, so drängt sofort die Frage sich zu: gegen wen war denn dieser Schutz erforderlich?

In der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts, als bas castrum Tedinchusen angelegt wurde, fanden sich am linken Ufer der Unterweser nur drei weltliche Herren, beren nachbarliche Freundschaft ober Feindschaft für das Erzstift Bremen von Bedeutung sein konnte. Dies waren die, mit ben ausgestorbenen Grafen im Ammerland Wittekindischen Stammes in entfernter verwandtschaftlicher Beziehung stehenben Grafen von Oldenburg, welchen Namen Graf Christian der Streitbare, Elimar's I. Enkel, nach ber burch Heinrich den Löwen erbauten Feste Oldenburg um 1155 zuerst führte, sodam die mit ihnen aus demselben Stamme entsprossenen Grafen von Bruchhaufen, die im Laufe des Jahrhunderts den älteren Edelherrn von Bruch= hausen in bem von ben Erzbischöfen von Bremen lehn= rechtlich relevirenden Grafenamte im Largan nachgefolgt waren, und endlich die, erft nach der Zeit von Beinrich des Löwen Fall nen herauf gekommenen, ihre Macht mit und Thätigkeit schnell ausbreitenden Grafen von Umficht Hoya.

Zwischen den Grasen von Oldenburg und den Erzbischösen von Bremen hatten allerdings bei den nahen Bezührungen oft kleine Reibungen stattgesunden, und namentlich drehte sich seit 1230 der Streit um das zu der Zeit erbaute Schloß Delmenhorst, welches in einem, freilich bestrittenen vasallitischen Berhältnisse zum Erzstiste sich befand. Allein diese Streitigkeiten kamen erst im funszehnten Jahrhundert, nach der Resignirung des Erzbischofs Nicolaus, gebornen Grasen von Oldenburg – Delmenhorst zum eigentlich seindlichen Ausbruch 1). Während des dreizehnten Jahrhuns derts aber, von welchem hier die Rede ist, waren die Bezies

<sup>1)</sup> Auszug aus der Chron. Brem. Joh. Rhode archiep. (das s. g. Registrum bonorum) bei Leibn. SS. rer. Brunsvic. II. pag. 267—271. Bergl. auch Beilage II. fol. 5.

hungen zwischen diesen Nachbarn gewiß nur freundliche. Erz= bischof Gerhard I., 1210 vom Pabste ernannt, war ein geborner Graf von Oldenburg, Bruderssohn des oben erwähn= ten Grafen Christian 1). Dadurch war ein vertrautes Berhältniß schon eingeleitet. Als sein Nachfolger Gerhard II., ein Edler von der Lippe, gegen die Stedinger das Krenz predigen ließ, waren die Grafen von Oldenburg dessen natürliche Verbündete, denn schon seit 1187 waren sie mit ben Stedingern in Jehden verwickelt gewesen. Gin Bruderssohn des Erzbischofs Gerhard I. Graf Heinrich, Stifter der Bruchhäuser Linie, fiel 1234 in der Schlacht bei Alten= Deffen Bruder Burchard von Wildeshausen war schon 1233 in Kämpfen gegen die Stedinger geblie= ben. Ihre Bettern Otto und Christian theilten das unterjochte Land mit dem Erzbischofe von Bremen 2). Im Jahre 1258 folgte dem zweiten Gerhard Erzbischof Hildebold aus dem gräflichen Hause Wunstorf. Und auch er war mit den Oldenburgern nahe verwandt, denn seine Mutter war Cunigunde, Tochter des Grafen Mority und Schwe= fter ber Grafen Otto und Christian von Oldenburg 3).

<sup>1)</sup> Albert. Stad. a. 1167.

<sup>2)</sup> Salem, Gefch. des Berzogthums Oldenburg I, 193 - 208.

<sup>3)</sup> Salem, Oldenburgische Gesch. I. pag. 515. R. n. Meibom. R. G. I, 442. Leyser, hist. com. Wunstorp. pag. 41. 71. Tab. Geneal. Die Bremer Chronif von Rynesberch und Schene, welche für diese Beit nicht so zuverlässig ist, als für das vierzehnte Sahrhundert, in welchem ihre Verfasser selbst lebten, neunt ihn sogar "des edelen greven sone van Bruchusen", aber offenbar irrig. Unter den Bruchhäusern fommt damals nur Sildebold, der früher genannte Räufer des Grimmen= bergischen Nachlasses vor, Sohn des Gr. Ludolf von Altbruchhausen und Enkel des bei Altenesch gefallenen Grafen Beinrich. Er lebte bis 1310 und war verheirathet mit Sophie von Ravensberg, kann also nicht der 1273 gestorbene Erzbischof sein. Salem, der I. pag. 209 seiner Oldenburgischen Geschichte zu demselben Irrthum verleitet war, verbeffert ihn pag. 514 das. - Die Historia archiep. Brem. nennt den Erzbischof Hilbebold ausdrücklich filium comitis de Wnstorpe, und eine Urkunde des Rloftere Lilienthal, jest im Archiv zu Sannover, von Erzbischof Berhard II. am 23. Juni 1244 ansgestellt, führt unter den Mitgliedern des Domfapitels einen Hilleboldus de Limbere auf, wie die Wunftorfer sich

Cine jüngere Tochter dieses Grafen Morit, Namens Heil=wig, war Chefrau eines Edeln von Bronkhorst, und deren Sohn war Giselbert, Erzbischof von Bremen, der Er=bauer von Thedinghausen 1).

Die Blutsfreundschaft und die Bundesgenossenschaft, welche die vier Bremer Erzbischöfe des dreizehnten Jahrhunderts mit dem Hause Oldenburg verbanden, erstreckten sich hiernach auch auf die Linie jenes Hauses, welche seit der Erwerbung der Grafschaft Bruch hausen von dieser Namen und Wappen mit angenommen hatte, und später vorzugsweise führte. Es kam aber für sie noch ein vasallitisches Verhältniß gegen das Erzstift Bremen hinzu, welches nicht etwa, wie bei Delemenhorst, von der dienenden Haud bestritten wurde, sondern, wie wir früher schon ersahren haben, noch im vierzehnten Jahrhundert seine ausdrückliche Anerkennung fand. Da dieses Verhältniß in gewissen Beziehungen auch Thedinghausen mit ersast, so bedarf es hier einer näheren Auseinandersetzung. Wir werden aber zu dem Zweck in die älteren Zeiten für einen Augenblick zurücksehren müssen.

Als die Gauversassung und die darin begründete Gewalt der Gaugrasen nach ihrer Karolingischen Organisation noch einige Bedeutung hatten, war es bekanntlich das eifrige Bestreben der Herzoge, sobald sie ihr eignes Amt erblich zu machen im Stande gewesen waren, auch die Grasenrechte in dessen Bereich an sich zu bringen, um auf die Weise, wie wir heute sagen würden, die Civilgewalt mit der Militairs

ebenfalls nannten, aber keinen Bruchhäuser. Bergl. Lappenberg, Gesschichtsquellen des Erzstifts Bremen pag. 12 und das. N. 2 mit pag. 73 ibidem. Ferner Hodenberg, die Diöcese Bremen III. pag. 16. N. 1 und Orig. Guelf. III. pag. 52.

<sup>1)</sup> Halem I. Stammtafel 2. Lappenberg, Bremer Geschichtsquellen pag. 15. N. 2 und pag. 20. Letterer hält Cunigunde für die Gemahlin des Edlen von Bronkhorst und Hedwig (Heilwig) für die des Grafen Hildebold von Limmer. Dies möchte eine Berwechselung mit deren Schwägerin Hedewig, Gemahlin des Grasen Conrad von Limmer, sein. Bergl. Leyser, Hist. com. Wunst. pag. 26 die Urkunde vom Jahre 1208. Auch diese hatte einen Sohn Hildebold, Better des Erzbischofs.

gewalt in sich zu vereinigen 1). Auch von Seiten der Herzoge von Sachsen Billingischen Stammes, war dieses in umfassen= der Weise geschehen, wie solches von Wedekind in dem Aufsatze Villingsche Gaugrafschaften mit sorgsamster Benntung der Quellen nachgewiesen ist 2).

Unter den Billingischen Grafschaften sinden wir nun zwar die im Gau Lara nicht besonders genannt, wie dies in Anssehung der Nachbargauen Entergowi und Grinderiga der Fall ist. Der pagus Angeri als Namen für das ganze Ensgern aber wird in verschiedenen Urkunden zu den Comitaten der Herzoge Bernhard I., Ordulph und Magnus gerechnet, wie z. B. in der, welche hier N. 2 angeführt ist. Aus der Berleihung des comitatus Bernhardi comitis in pagis Emisga, Westfala et Angeri, vom 24. October 1062, an Erzbischof Adalbert kann dagegen nur mittelbar gesolgert werden, daß sie vorher Billingisch gewesen. Denn der hier genannte comes Bernhardus gehört nicht zu den Billungern<sup>3</sup>). Da er vom Kaiser vir nobilis et nobis

<sup>1)</sup> Eichhorn, Deutsche Staats= und Rechtsgeschichte II. §. 222 und N. h.

<sup>2)</sup> Bedefind, Noten II, pag. 171—186. Den hier aufgeführten Urkunden kommt noch die vom 17. Juli 1063 hinzu, in welcher K. Heinzich IV. der Mindener Kirche eurtem Lashuggeri, in pago Augeri (reet. Angeri) dieto, in comitatu Ottonis dueis schenkt (Hop. Urk. B. VIII, 13, auß Lünig's Reichsarchiv Spie. Ecel. II. Anhang S. 111).

<sup>3)</sup> Hamb. Urf. B. I. pag. 87. Es giebt zwar in jener Zeit einen Grafen Bernhard, Sohn Herzog Ordulphs aus zweiter Che mit Gertrud von Haldensleben. Dieser fann aber, weil die erste Ehe H. Ordulphs mit Wulshild von Dänemark 1042 geschlossen ist, und aus dieser Ehe Herzog Magnus, der letzte Vislunger, herstammt, allerfrühestens 1044 geboren sein, wäre also 1062 höchstens 18 Jahre gewesen, wahrscheinlich aber viel jünger. Das Necrologium S. Michaëlis sagt von ihm, ohne Angabe des Todesjahres, bei Idus Julii: obiit Bernardus puer, frater Ma. ducis. (Wedefind, Noten II. pag. 55. 94—95 und 120. III. pag. 54.) Nun ließe es sich freisich denken, wie das Hoh. Urf. B. Einl. pag. XIV. annimmt, daß noch 1062 der Comitat nach dem 1059 gestorbeneu H. Bernhard I. genannt wäre, allein die Herzoge werden nicht deswegen, weil von ihren Comitaten die Rede ist, domites genannt, sondern auch da immer duces (vergl. vorstehende Note 2). Endlich aber behauptet die

genere propinquus genannt wird, so mag er als Berwandter des fränkischen Kaiserhauses, entweder von diesem selbst als comes, oder auf dessen Bermittelung von den Billungern theil= weise als vicecomes die Stellung erhalten haben, welche ihm oder seinen Nachkommen 1096 aberkannt wurde, nachdem er 1062 angeblich barauf verzichtet, dann aber mit gewaffneter Hand sie wieder gewonnen hatte. Das Nähere hierüber ist nicht bekannt, allein bemerkenswerth bleibt, daß die Urkunde von 1096 Emsgan und Westfalen als dem Erzstift Bremen wieder zuerkannte Grafschaften, also ihrer zwei, benenut, und daß Adam bei dem Kampfe zwischen Graf Bernhard und dem stiftischen Vertheibiger Gottschalk lediglich von dem einen comitatus qui dicitur Emisgoe redet, während die Urkunde vom 24. October 1062 ausdrück= lich drei Gegenstände der Berleihung bezeichnet: comitis prenominati comitatum in pagis Emisga, Westfala et Angeri Bielleicht lassen diese auf den ersten Blick nicht harmonirenden Angaben so sich vereinigen, daß Graf Bern= hard nur den Comitat im Emsgo als widerrechtlich sich entzogen betrachtet, und bei bessen gewaltsamer Wiederein= nahme auch den benachbarten in Westfalen gelegenen Comitat, - benn gang Westfalen kann nicht gemeint sein, - gele= gentlich mit in Besitz genommen habe, wogegen er ben, etwa unter einem anderen Rechtstitel ihm zuständig gewesenen Co= mitat in Engern sofort im Jahre 1062 aufgegeben und

Urkunde von 1096 (Hamb. Urk. B. I, 115), welche jenem Grafen Bernshard schließlich die Grafschaft aberkennt, daß er schon 1062 zu der Bersteihung seine Zustimmung ertheilt habe, und Adam. Brem. III, 45 erzählt: ein gewisser Gottschalt sei in Bertheidigung der aus der Berleishung von 1062 erworbenen Nechte der Bremer Kirche, im Kampse gegen ihn gefallen, so daß er nach 1062 noch gesebt haben muß. Nach Adam. Br. III, 48 verbindet sich Adalbert sogar mit dem Herzog Magnus zu dem Zweck, um jene friesische Grafschaft dem Grasen Bernhard wieder abzunehmen.

<sup>1)</sup> Hamb. Urk. B. I. pag. 87 und 115. Adam. Brem. III, 45. Die von Adam an dieser Stelle und III, 8 erwähnten verschiedenen Grafsschaften in Friesland scheinen einer besseren Klarstellung noch zu bedürfen, wozu indessen hier der Ort nicht ist.

nicht weiter in Auspruch genommen hätte. Den Comitat im Emsgo werden die Billunger schwerlich besessen haben, denn Erzbischof Abalbert sagt dafür nicht ihnen, sondern dem Kaiser 1000 Mark Silber zu 1).

Dagegen hatten fie unbezweifelt ben Comitat in Engern, so daß Graf Bernhard wie jenen vom Raiser, so diesen von dem herzoglich fächfischen Hause erhalten haben konnte. Mit der Uebertragung des letzteren an das Erzstift kann es auch eine Art von innerem, beinahe heimlichem Zusammen= hang haben, daß unter ben Getreuen, welche ben König Beinrich für Erzbischof Abalbert barum angehen, auch ein dux Otto erscheint. Dieser könnte allerdings (nach Note 2 zu Urfunde LXXXVIII. des Hamburger Urfundenbuches) der 1061 zum Herzog von Baiern erhobene Otto von Nord= heim sein, aber eben so gut Herzog Ordulph von Sach= fen, ber 1059 seinem Bater Bernhard II. gefolgt war, und der sateinisch häufig (wie z. B. in der Urkunde von 1063 S. 217 N. 2) Otto genannt wird. Im letzteren Falle aber würde die geheime Beziehung badurch hergestellt werden, daß in einer gleichfalls 1062 zu Coln ausgestellten Urkunde ber Rönig interventu et petitione predilectissimorum fidelium nostrorum archiepiscoporum, videlicet Annonis Coloniensis et Adalberti Ammaburgensis, dem Herzog Otto (Ordulph) bas Schloß Rateburg "in proprium" verleiht 2). Erwägt man, daß 1062 das Jahr war, in welchem Erzbischof Hanno ben zwölfjährigen König Heinrich entführt hatte, und nun, um der Kaiserin Mutter Agnes und ihrem Rathgeber, dem

<sup>1)</sup> Adam. Brem. III, 45. Die friesische Gegend, in welcher Herzog Bernhard II. (nach Adam. Br. III, 41) bei dem Versuche seine Rechte geltend zu machen eine Niederlage (nach D. Klopp Gesch. Ostspieslands I, 86 im Jahre 1058) erlitt, muß weiter östlich, vielleicht an der Untersweser, jedenfalls aber in der Diöcese Bremen zesucht werden, da A. Br. sagt: —— comitem habens archiepiscopum, qui ea tantum gratia prosectus est, ut discordantem populum duci reconciliaret, eine Friesbensmission, die eben nur bei seinen Diöcesanen mit Hossmung auf Ersolg u unternehmen war.

<sup>2)</sup> Samb. Urf. B. I, 98. Bedefind, Roten III, 124.

Bischof von Angsburg, gegenüber eine festere Stellung zu gewinnen, ben hoch angesehenen und schon mächtigen Erzbi= schof Abalbert an sich heranzog, so erhält das Ganze sehr das Ansehen einer Abmachung, wonach Abalbert die ihm wichtigen Grafenrechte innerhalb seiner Diöcese für den Uebertritt zur Partei Hanno's und für die zu leistenden Dienste sich ausbedang 1), Herzog Orbulph dagegen für das Aufgeben seiner, mehr und mehr nur formell gewordenen Grafen= rechte jenseit der Weser durch den weit materielleren Besitz bes Schlosses Rateburg sich entschäbigen ließ, und Graf Bernhard, bessen Zustimmung in der Urkunde von 1096 zwar behauptet wird, der aber 1062 in der Urkunde selbst wenigstens nicht als gegenwärtig erscheint, am Ende der einzige Verlierende blieb, so daß es ihm kaum zu verdenken wäre, wenn er wenigstens einen Theil seines früheren Gebiets de facto sich zu erhalten ober ihn wieder zu gewinnen sich bestrebt hätte. Zwischen Erzbischof Abalbert aber und ben Billungern würde bann einer ber vorübergehenden, scheinbaren Friedenszustände eingetreten sein, von denen Adamus Bremensis fagt: pax ficta interdum ambas conciliasse partes videbatur.

Die Grafengewalt in Engern wurde also 1062 oder spätestens doch 1096 von den Erzbischöfen von Bremen erworben. Und es war dies die wirkliche, territoriale Gaugrafengewalt, so weit diese überhaupt noch in Wirksamkeit sich erhalten hatte, nicht etwa bloß die Eremtion des geists

<sup>1)</sup> An demselben 24. October 1062 erhielt Adalbert auch den Comitat des Markgrasen Udv, quem pater habebat antequam marcam (die Nordsmark) acciperet (Hamb. Urk. B. I. pag. 88.), und der (nach Adam. Br. III, 45) per omnem parrochiam Bremensem sparsim diffunditur, d. h. der durch die geistlichen Exemtionen (wie Cichhorn, deutsche Staatssu. R. Gesch. §. 222. N. c, es erklärt) allenthalben unterbrochen und zerrissen war. Für jest wurde dieser Comitat den Grasen von Stade als Lehn zurückgegeben, mit Stiftsländereien, die einen jährlichen Ertrag von 1000 Pfund Silber lieserten, und er wurde erst durch den Bergleich mit Pfalzgraf Heinrich von 1219 für das Erzstift als unmittelbarer Besitz wirklich erworben.

lichen Gutes, benn diese war dem Stifte schon von K. Otto I. im Jahre 937 ertheilt, und von Otto II. 967 und 974, so wie von Otto III. 988 bestätigt 1). Daß die Erzbischöfe diese neuen Grafenrechte unmittelbar nicht ausüben konnten, das liegt in der Natur der Sache, noch mehr in den Anschaumsgen, Sitten und Formen jener Zeit. Sie werden sie ohne Zweisel sür die einzelnen Gaue Männern aus angesehenen edeln Geschlechtern der Gegend anvertraut haben, namentlich solchen, welche sie etwa als Comitatsbeamte der Villunger bei dem Uebergange schon vorfanden.

In dem uns zunächst beschäftigenden ehemaligen Gan Lara, aber auch in angrenzenden Theilen des Gan Sturmi, treffen wir so gegen Ende des nächstfolgenden Jahrhunderts als stiftische Vasallen die nobiles de Bruchusen mit Ansübung der noch übriggebliebenen Reste des Grasenamts betraut. Das Gebiet aber, welches späterhin dem Schloß Thedinghausen ause, sondern lag auch in der unmittelbaren Nachbarschaft von Bruch = hausen. Es hatte seine Malstätte dei Luusen, und erstreckte sich am linken Weseruser entlang von Neddernhude bis nach Horstedt. Es kann hiernach einer andern Grasengewalt als der der Grasen von Bruch ausen nicht unterzgeben gewesen sein, und gehörte also, in diesem Sinne, zu deren Comitat.

Alls Beweis für die gedachte Stellung der Edeln von Bruchhausen haben wir zunächst die in anderer Beziehung früher schon erwähnte, zwischen 1185 und 1189 fallende Urstunde, welche sagt, daß die von Elisabeth, Gerlach's von Weige Tochter, der Bremer Kirche geschenkten Güter in der comitia comitis Meynrici de Bruchusen et fratris Ludolfi sich befanden <sup>2</sup>). Allerdings werden diese Güter nicht genannt, und wir haben deshalb hier keinen unmittelbaren Nachweis für die Gegend, auf welche sich die comitia des Grafen Mehn=

<sup>1)</sup> Samb. Urf. B. I. pag. 40. 49. 50 und 55.

<sup>2)</sup> Samb. Urf. B. I. pag. 257. Wegen der Zeitbestimmung vergleiche man oben S. 211 Note 1.

rich bezog. Allein der Namen der Schenkerin deutet im Allsgemeinen schon an, daß die Güter in oder bei Weihe sich befunden haben werden, daß also der Bruchhäuser Comitatssbezirk diese Gegend mit umfaßt habe.

Deutlicher aber bezeichnet wird letzterer durch eine Urkunde vom Jahre 1211, in welcher Graf Moritz von Olden= burg der Aebtissin Beatrix und dem Convente von Bas= sum eine Curie in Nienstedt verkauft 1). Nachdem Graf Moritz hier der Zustimmung seiner Gemahlin und seiner Kinder gedacht hat, fährt er so sort:

cum eisdem coram nobili Ludolfo comiti de Brockhusen, liberorum tunc comite, in placito legitimo, quod dicitur frigethinc, tempore et loco congruo ista me fecisse recognoscens, et ut hec bonorum traditio banno regio confirmaretur deposcens.

Genauer als durch diese Worte konnte die öffentliche Stellung des Grafen Ludolf von Bruchhausen schwerlich charakterisirt werden, und da sowohl der Haupthof Nienstedt als dessen Zubehörungen Halbetzen, Vardinghausen, Engeln, Süstedt, Affendorf und Falldorf (in den Kirchspielen Bassum, Heiligenselde, Vilsen und Asendorf) sämmtlich im Largau liegen, Egenhausen im Kirchspiel Schmalvörde aber hart an dessen Grenze im Entergau, so kann hiernach ein Zweisel nicht wohl bleiben, daß der Edle Ludolf von Bruchhausen um das Jahr 1211 das Grafenamt im Largau verwaltete. Wir werden ferner

<sup>1)</sup> Hamb. Urf. B. I. pag. 338. Hoy. Urf. B. II, 11. Graf Moritz, nach Albert von Stade zum Jahre 1167 ein Sohn Graf Christian des Streitbaren, neunt sich in dieser Urkunde Bater von Otto und Christian, den Theilnehmern an dem Areuzzuge wider die Stedinger, von Hathewig oder Heilwig, welche an einen Edeln von Bronthorst vermählt, Mutter des Erzbischofs Giselbert, von Cunigunde, welche an den Grafen Hildebold von Bunstorf vermählt, Mutter des Erzbischofs Hildebold von Bremen wurde, und von Salome, die als filia parvula in das Aloster Bassum damals eintritt, um 1244 oder 1255 aber daselbst Aebtissin gewesen sein wird. Pergl. Hoy. Urf. B. II, 17 und 19. das. N. 1.

berechtigt sein anzunehmen, daß dieser Graf Ludolf mit dem Ludolf von 1189, Bruder des Grafen Mehnrich, ein und derselbe, wie auch daß er unterdessen ienem älteren Bruder im Grafenamte nachgefolgt sei, welches dieser unter denselben Verhältnissen und für denselben Bezirk inne gehabt haben wird, wie 1211 der süngere Bruder.

Es geht aber aus dem Aufeinanderfolgen zweier Brüder zugleich hervor, daß senes Grafenamt ober, wie man für diese Zeit richtiger fagen wird, die Grafenwürde bamals in ber Familie schon erblich geworden war, und man wird daraus sicher den ferneren Schluß ziehen können, daß auch deren Vater, über ben freilich nichts befannt ist, basselbe gleichfalls inne gehabt habe. Diesen Bater bürfen wir aber umth= maßlich etwa 30 Jahre also bis um das Jahr 1160 zurück= führen, und von da rückwärts bis zu den Jahren 1096 oder 1062, mit welchen die Erzbischöfe von Bremen in dieses Comitatsrecht eintreten, sind nur noch 60 bis 100 Jahre, die durchschnittliche Lebensdauer von zwei bis drei Geschlechts= folgen. Es ist mithin nicht unmöglich, daß die Edeln von Bruchhausen ben Vicecomitat schon unter ben Billun= gern inne gehabt ober boch, nach Beseitigung des Grafen Bernhard, von den Erzbischöfen von Bremen zu Lehn er= halten haben. Letztere Annahme wird dadurch unterstützt, daß weder die Grafen von Hoha, welche als solche im Jahre 1202 zuerst freilich genannt werden, indessen schon im zwölf= ten Jahrhundert spätestens an der Mittelweser sich festgesetzt haben müffen, noch die Edeln oder Grafen von Stumpen= hausen, welche nachweislich von 1091 bis 1204 an der Grenze bes Largan und bes Entergan sagen, noch eines der anderen Adelsgeschlechter dieser Gegend, wie zum Beispiel die Hodenberge, die doch bei den Erzbischöfen als advocati von Bücken schon lange in Ansehen und Gunft standen, zu dem alten Grafenamte irgend eine nähere Beziehung gehabt zu haben scheinen.

Unzweifelhaft gemacht wird ein solches Lehnsverhältniß der Edeln von Bruch hausen zu den Erzbischöfen von Bremen durch Folgendes. Zuvörderst wissen wir, daß seit 1062 das Comitatsrecht kraft kaiserlicher Verleihung bei ben letteren war, weshalb es von Niemandem sonft als von ihnen hätte auf einen Dritten übertragen fein können, und sodann erkennt Graf Otto von Bruchhausen, der Rechts= nachfolger ber Ebeln von Bruchhausen, in dem S. 164 Note 1 angeführten Nevers von 1336 dasselbe unbedenklich an. Ferner bezeugt Erzbischof Johann Rode in dem um 1500 verfaßten liber de juribus et privilegiis ecclesiae Bremensis (gewöhnlich Registrum bonorum Erzbischofs Johann Rode genannt) mit ausdrücklichen Worten: die Grafschaft Bruchhausen stehe mit allen ihren Rechten und Zubehörungen, in Ansehung bes Belehnungsrechts bem Erzbischof von Bremen zu, so lange männliche Erben von jenem Blute vorhanden wären. Wenn die aber ausgin= gen, könne der Erzbischof andere damit belehnen, oder auch die Grafschaft für sich als Menfalgut einziehen. Der Graf von Bruchhausen sei ein edler Vasall ter Rirche, ber gehalten wäre ber Bremer Rirche Ritterdienst zu leisten mit den gauzen Kräften seiner Grafschaft, und sich in Allem ihr untergeven zu erweisen, gleichwie die anderen Vafallen und Ministerialen solches thun. — Erzbischof 30= hann bestätigt dies durch die Angabe, daß der Graf von Bruchhausen, wenn er bei der Introductionsfeierlichkeit zugegen sei, dem Erzbischofe zum Absitzen vom Pferde den rechten Steigbügelriemen zu halten habe, was sonst die Pflicht des ältesten Marschalls sei 1).

<sup>1)</sup> Der Abschnitt de introductione archiepiscopi, dem Obiges entsommen ist, wirst viel Licht auf die Berhältnisse der Grasen von Bruchshausen und von Hoha zum Erzstift, welche Thedinghausen längere Zeit hindurch sehr wesentlich berühren. Da er bisher nur in Staphorst's Hamsburgischer Kirchengeschichte, und auch da nicht ganz sehlersrei veröffentlicht ist, so wird er, nebst einigen anderen noch ungedruckten Stellen des Registr. bonor., welche unsern Gegenstand mehr oder weniger angehen, in Beislage II. hier nachgesügt, genau nach dem im K. Archiv zu Hannover bessindlichen Copiar, welches Hoden berg (Bremer Geschichtsquellen, zweiter Beitrag Anh. pag. 5) etwa in das Jahr 1570 setzt. In dem Excerpte von Leibniz (SS. rerum Brunsv. II. p. 253 seqq.) sindet sich dieser Absschiitt so wenig, als überhaupt Thedinghausen in demselben erwähnt wird.

Von diesem nachträglichen Zeugniß einer späteren Zeit für das lehnrechtliche Verhältniß der Grafschaft Bruchhau= sen zum Erzstift Vremen müssen wir indessen, so viel die Edlen von Bruchhausen selbst anlangt, zu denen des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts noch erst zurücksehren.

In einem Tauschvertrage zwischen dem Bischof Thetmar von Minden und dem Kloster Walbrode von 1198 erscheinen unter den Zeugen edeln Standes Meynricus et Ludolsus, und unmittelbar solgend, wenn auch satlich abgesonstert von ihnen, Hermannus de Brochusen. Die Tauschgegensstände liegen zum Theil in den Kirchspielen Rethem und Landesbergen, also ganz in der Nähe des Bruchhäuser Comitates. Unter solchen Umständen wird aber der Namen de Brochusen, nicht auf den Hermann allein, sondern auch auf die Brüder Mehnrich und Ludolf, vielleicht Vetstern des Hermann, bezogen werden dürsen, und wir erkennen dann in ihnen die Grasen Mehnrich von 1189 und Ludolf von 1211 wieder 1).

Dieselben Brüder Mehnrich und Ludolf sind serner Zengen in einer Urkunde, welche Erzbischof Hartwig II. von Bremen im Jahre 1202 dem Kloster Osterholz aussstellt, und Ludolf allein in einer Urkunde desselben Erzbischofs für das Kloster Heiligenrode vom Jahre 1205. Sodann werden durch einen Vergleich vom Jahre 1213 Streis

Um das Jahr 1710, in welcher Zeit die SS. rer. Brunsv. erschienen, konnten allerdings Gründe vorhanden sein, die lehnsherrlichen Ansprüche des damals noch Schwedischen Herzogthums Bremen auf Bruchhausen und Thedinghausen gerade in Hannover lieber nicht hervorzuheben. Stapphorst, der Hamburgische Geistliche, hätte solche Rücksichten nicht zu nehmen gehabt, wäre auch sein Werk nicht erst 1723 erschienen, wo ohnehin die Rechte des Lehnsherrn und des Vasallen in K. Georg I. schon consolidirt waren. Der älteste Marschall, der dem Grasen von Bruchhausen, wenn dieser anwesend ist, das Steigbügelhalten zu überlassen hat, ist der Senier des alten Bremischen Geschlichts der Bachtenbrok, welches von diesem Erbsamte seinen jehigen Namen Marschalk führt. Bergl. Archiv des Berein für Geschichte und Alterthümer u. s. w. zu Stade. Jahrg. 1864.

<sup>1)</sup> Hon. Urk. B. VIII, 31, aus dem Archiv Walsrobe Urk. 4. 1865.

tigkeiten zwischen eben diesem Ludolf von Brokhusen und der Aebtissin Beatrix von Bassum gütlich beigelegt, welche deren beiderseitige Anrechte an den Zehnten zu Nienstedt und Clövenhausen betreffen, wonach denn jene älteren Bruchhäuser, da beide Orte hart am Volkwege liegen, auch im südlichsten Theile des Largan einzelnes Besitzthum gehabt haben 1).

Die jüngste Urkunde, in welcher dieser Graf Ludolf, und zwar wiederum in seiner öffentlichen Stellung erscheint, hat die gerichtliche Auflassung von Gütern zum Gegenstande, welche die Erbtöchter des Edeln Beinrich von Westen, Algise und Alena, mit Zustimmung ihrer Chemanner Werner vom Hagen und Dietrich von Depenow und ihrer Mutter Oba der Kirche in Verden zu Handen des Bischofs Iso verkauft hatten. Der Cessionsakt selbst hatte am 13. November 1219 vor dem Pfalzgrafen Heinrich, dem ältesten Sohne Heinrich bes Löwen, als Reichsverweser für den in Italien abwesenden R. Friedrich II., in der St. Blasienkirche zu Braunschweig bereits stattgefunden; wir haben es also hier mit der demunerachtet nothwendigen ge= richtlichen Form nur zu thun 2). Um so mehr ist man anzunehmen berechtigt, daß in dieser Beziehung die vollkommenste Ordnung genau beobachtet sein wird.

Die tradirten Güter werden in der Urkunde nicht genannt, sondern nur durch die Bezeichnung umfaßt: totum patrimo-

<sup>1)</sup> Hamb. Urf. B. I. pag. 293. Hoy. Urf. B. V, 10. Samb. Urf. B. I. pag. 340.

<sup>2)</sup> Hoy. Urf. B. I, 4. Ein Datum hat diese gerichtliche Urkunde nicht, da sie aber auf die vom 13. Novbr. 1219 (ibid. Urf. 5) sich bezieht, so kann die in den Orig. Guelf. III, 675 ihr gegebene Jahreszahl 1220 leicht die richtige sein, wie auch Pfannkuche, ältere Gesch. des Bisthums Berden pag. 300, annimmt. Denn die beiden Edelfrauen vom Hagen und von Depenow, welche bekannte Namen den öftlicheren Gegenden Sachsens angehören (von dem Chemann der letzteren wird ausdrücklich bemerkt, daß er aus der Diöcese Hildesheim sei) werden schwerlich noch im November oder Dezember an die Weser sich begeben, vielmehr den folgenden Frühling abgewartet haben, um an Ort und Stelle diesem gerichtlichen Alte beizu-wohnen.

nium quod ad eas (bie Trabentinnen) ex parte patris vel avi sui H. senioris pervenerat jure hereditario. Nach der Ur= funde von 1219 bestehen sie aber in der Billa Westen an der Aller und der Curie Barnstedt, zwischen Weser und Aller, beide also in der Diöcese Berden und im Gau Sturmi. Da nun ber Zehnten zu Westen, zwei Höfe zu Stederdorf, wahrscheinlich auch der nicht mehr sicher zu ermittelnde Zehnten zu Sibudiswerthere, diese sämmtlich Gegenstände gewisser lehnrechtlicher Ansprüche gegen den Bischof von Verden, auf welche die Schwestern zugleich verzichten, in eben die Gegend gehören, nach der Urkunde von 1220 aber übertragen werden soll "Alles was von jenem Erbgut im Comitate des Ludolf von Bruchhausen, oder irgendwo sonst belegen sei", so ist damit, weil der größere Theil des tradirten Gutes jedenfalls doch jenem Comitate unterworfen gewesen sein ung, nahezu bewiesen, daß die Comitatsgewalt des Ludolf von Bruchhausen über das rechte Weserufer hinaus, wenigstens bis an die Aller gereicht habe 1).

Der Gerichtsakt wurde auf der Malskätte zu Note vorsgenommen, welches ein kleiner, jetzt gänzlich verschwundener Ort mit einer Fährstelle am linken Weseruser war, ungefähr an der Stelle ter Ortschaft Obernhude Kirchspiels Magelssen, wo noch jetzt eine Fähre über die Weser geht 2). Daß

<sup>1)</sup> Bergl. Scheidt, Ann. zu Moser's Br. Lüneb. Staatsrecht pag. 210 und 211. Hon. Urf. B. I. IV. pag. 55. 1. 9. Ibid. VIII, 43 Note 1, Zeitschr. des Niedersächs. Bereins für 1854, pag. 72—74.

<sup>2)</sup> Das Nähere zu vergleichen Hov. Urf. B. VIII, 43. N. 1, wo die früheren Conjecturen ibidem I, 4. N. 2 berichtigt werden, und Zeitschr. des histor. Vereins für N. S., Jahrgang 1854, pag. 73, wo die Belegenheit am linken User nachgewiesen wird. Daß Note eine Malstätte gewesen, bezeugt eben der Umstand, daß die Verhandlung daselbst stattsand. Wäre dies nicht nothwendig gewesen, so würden die beiden aus der Ferne herzgekommenen Edelfrauen ohne Zweisel auf dem nahen Schlosse des mitanzwesenden Grasen von Hong oder in der noch näheren Curie Magelsen, welche ihre Mutter Oda (nach Verden. Geschichtsquellen II. pag. 93) noch 1231 als Leibgeding bewohnte, sich ungleich besser befunden haben, als zu Note. Vergl. auch Verdener Geschichtsquellen II. pag. 115. Urf. 72, woznach im Jahre 1250 das placitum in Enekenhuthe oder wie das Hong. Urf. B. VIII, 59 schreibt Euekenhuthe (Obernhude) abgehalten wird.

Bruchhausen sich befunden habe, bezeugt die Urkunde ausstrücklich. Geht aber aus den Gegenständen sener gerichtlichen Handlung deutlich hervor, daß die Grafengewalt von den Grafen von Bruchhausen sogar in Bezug auf einen dem Largau benachbarten Gau geübt wurde, so ist um so sicherer anzunehmen, daß sie ihrer ursprünglichen Berechtigung nach als öffentliches Imperium für jenen Gau selbst in seiner vollen Ausdehnung zuständig gewesen ist, daß also auch die Gegend, wo sechszig Jahre nach jener zu Note stattges habten Aussagen Thedinghausen erbaut wurde, ihr unterworsen war.

Die mehrerwähnte Urkunde ist aber nicht allein durch die bezüglichen Dertlichkeiten von Bebeutung, sondern auch durch drei als handelnd darin aufgeführte Personen. Dies sind ber Graf Ludolf von Bruchhaufen als Richter, die Grafen Heinrich von Hoha und Heinrich von Oldenburg als Zeugen, alle brei zugleich als Empfänger ber von Seiten ber Chemanner Hagen und Depenow geleisteten Bürgschaft, daß des Letteren unmündiger Sohn demnächst den Verkauf genehm halten solle. Es ist das lette Mal, daß jener Graf Ludolf ober überhaupt ein Mitglied des ursprünglichen Geschlechts der Ebelherren von Bruchhaufen mit diesem Namen in den Quellen genannt wird, und bas im Vorstehenden Beigebrachte ist überhaupt Alles, was wir von Nachher verschwindet es aus der jenem Geschlechte wissen. Geschichte und an seine Stelle tritt das neuere Geschlecht ber Grafen von Olbenburg=Bruchhausen, bas mit eben jenem zu Note gegenwärtigen Grafen Heinrich beginnt, und einhundert und sechszig Jahre später absterbend ben Nachkommen des Grafen Heinrich von Hoha wiederum feine Stelle einräumt und seine liegende Habe überläßt.

Wie aber ist es gekommen, daß zunächst ein Zweig des Hauses Oldenburg dem ausgestorbenen Grafengeschlechte von Bruchhausen nicht nur im Lehn, sondern vielleicht auch im Erbe folgte? Die Geschichte hat keine unmittelbare Untwort auf diese Frage. Die Geschichtschreiber des Hauses

Oldenburg von Schiphower bis auf Halem berühren ben Gegenstand gar nicht, und Wolter, ber genannte Verfasser der Chron. Bremensis wahrscheinlich auch der ungenannte bes Chron. Rastedense schweigt barüber gleichfalls. Sie alle reben von den Grafen von Oldenburg als Besitzern von Bruchhausen ohne die für das gräfliche Haus doch gewiß nicht unerhebliche Erwerbung irgend geschichtlich zu begründen. Bei Schiphower ift dies namentlich bemerkenswerth, benn schrieb er gleich nach eigener Angabe im Jahre 1504, etwa 270 Jahre also nach der Zeit, in welcher der Uebergang ein= getreten sein muß, so standen ihm doch alle Oldenburgischen Duellen zu Gebote, und sein ganzes Werk war augenscheinlich auf die Glorificirung des Hauses Oldenburg recht eigent= lich angelegt. Die Chronica Bremensis und das Chronicon Rastedense gehen beide bis 1463, sind also wieder der Sache um 40 Jahre näher, aber sie geben die Thatsache, ohne ihren Ursprung anzudeuten. Auch die unzweifelhaft ächte Historia de fundatione monasterii Rastedensis, die nicht weiter als auf den Abt Heinrich von Nienborgh gegen Ende des drei= zehnten Jahrhunderts herabgeht, mithin um diese Zeit unge= fähr geschrieben sein wird, erwähnt dieser Verhältnisse mit feiner Silbe. Und Albert von Stade endlich, der in seiner besten Araft ein Zeitgenosse der Grafen Ludolf von Bruchhausen und Heinrich von Oldenburg=Bruch= hausen war, benn im Jahre 1232 war er Abt geworden, und bem so bedeutende, das Erzstift Bremen nahe berührende Beränderungen nicht unbefannt geblieben sein konnten, spricht zwar umständlich von dem Tode des Grafen Heinrich im Jahre 1234 und von dem des Grafen Burchard, beffen Bruders, im Jahre 1233, er gedenkt ihrer Kinder und ihrer Eltern, nirgends aber erwähnt er, daß eine so bedeutende Erbschaft burch das Aussterben der Grafen von Bruchhau= fen ihnen zugefallen wäre, wie diejenige gewesen sein würde, welche bie ganze nachmalige Grafschaft Bruchhan= fen in sich gefaßt hätte.

Hiernach gewinnt es doch sehr den Anschein, als ob die Sache ziemlich von selbst sich gemacht, und eben deshalb kein

großes Aufmerken erregt hätte. Bielleicht, fast möchte man sagen wahrscheinlich, hat sie in folgender Weise sich zugetra= gen. Die Grafen, welche von der Burg Bruchhausen ben Namen angenommen hatten, gehörten den edeln Geschlechtern dieser Gegend zwar an, sie scheinen aber nicht sehr reich be= gütert gewesen zu sein. Biele Freie, auch einige Dynasten zeigen sich ganz in ihrer Rähe schon früh mit beträchtlichem Grundbesitz. Zu ersteren sind beispielsweise die Machten= stede, Stifter bes Rlosters Beiligenrode, bie Weihe und bie Rlende zu zählen, zu letteren, im Güben fie befchran= fend, die Grafen von Hallermund älteren Geschlechts, Stifter bes Mosters Schinna, beren nördlichere Besitzungen nach ihrem Anssterben an die Grafen von Oldenburg= Bruchhaufen, Nachkommen ber jüngeren Erbtochter Beatrix (vergl. Beil. V.) erst gekommen sind, ferner die Grafen von Wernigerobe, Stifter bes ganz nahe bei Bruchhaufen liegenden Klosters Seiligenberg, die Edelherren von So= benberg, Bogte bes Stifts Bücken, und gegen Ausgang des zwölften Jahrhunderts auch die nen aufgekommenen Gra= fen von Hoha, die zwar nicht an altem Ansehen aber wohl an neuem Reichthum ihnen sehr überlegen gewesen sein dürf= ten, und die von Often her immer näher rückten. Von Westen und Norden her waren sie ebenmäßig eng eingegrenzt. Früher haben wir schon gehört, daß Erzbischof Unsgar das Kloster Baffum insbesondere mit Grundbesitz in der terra antiqua Saxonum ausgestattet hatte, daß die Grafen von Stade die Haupthöfe Riede und Schlieme besagen und gewisse Anrechte an das Chterbruch gehabt hatten, daß dem Erzstift Bremen, anger ben Erwerbungen im Chterbruch, im Weiherbruch, im Brinkumerbruch und im huchtinger= bruch um die Mitte des eilften Jahrhunderts, der Besitz des alten Haupthofes Brinkum zustand. Insbesondere aber waren es die Grafen von Oldenburg, deren Delmenhorster und Wildeshänser Besitzungen sich zwischen Weser und Hunte ziemlich weit nach Süben hin erstreckten, namentlich aber bas nachherige Umt Harpstedt enthalten haben werden 1).

<sup>1)</sup> Auch im Thedinghäusischen hatten die Grafen von Oldenburg

bleibt zwischen diesen Nachbarn für die Edelherren von Bruch haufen kaum etwas Anderes übrig als Bruch haufen mit dem Kirchdorfe Vilsen und dem Gebiete, welches nachher die Nemter Alt = und Neu-Bruchhaufen, etwa auch den angrenzenten Theil des Amts Shke gebildet hat, und recht viel mehr mögen sie wenigstens damals nicht beseffen haben, als sie zwischen 1220 und 1233 mit Graf Endolf ausstarben. Alt-Bruchhaufen aber und seine Zubehörungen waren, nach dem ausdrücklichen Zeugniß bes Erzbischofs Johann Robe (in Beilage II. fol. 5, 7 und 48) ein altes Lehn bes Erzstifts Bremen, wenn auch vielleicht in Ansehung bes Grundbesitzes, auf dem die Grafenwürde nun ruhte, ein feudum oblatum. Er fagt in Bezug barauf: Comitia in Brockhusen, Oldenbrockhusen dicta -- spectat ad archiepiscopum Bremensem - ista comitia est antiqua: nam ex illa est nova comitia in Brockhusen fundata. Da Nett= bruchhausen in der Zeit der Grafen Heinrich und Qu= bolf, Söhne des bei Oldenesch gefallenen Grafen Beinrich gegründet ist, so wird der Ausdruck comitia antiqua auf eine noch frühere Zeit, und zwar auf die des älteren Geschlechts der Grafen von Bruchhausen sich zurückbeziehen sollen. Dieses Grafschaftslehn konnte nun gewiß durch cognatische Berwandtschaft auf ein anderes Geschlecht nicht übergehen, sondern es fiel nach dem von Erzbischof Johann ausge= sprochenen Rechtsgrundsat, "wenn männliche Erben von dem

Lehngut. So z. B. die Gutsherrschaft über zwei Meierhöse im Brauusschweigischen und zwei Meierhöse im Hannoverschen Autheil, welche dem Oldenburgischen Geheimerath Otto von Ompteda, Landdrosten zu Delsmenhorst, und seinem Bruder, dem Brauuschweigsumeburgischen Orosten Hermann von Ompteda auf Morsum, als ein 1614 beim Aussterben der Hermeling heimgefallenes Lehn, neu verliehen wurde. Bergl. Halem Oldenburgische Geschichte II. pag. 357 Note 2. Daselbst werden pag. 80 Note 2 als vormals Rastedisches Klostergut vier Meierhöse zu Horstedt und sieben Höse und Kothen zu Intschede aufgeführt. Auch diese waren, da Rastede von den Grasen von Oldenburg gestistet und reich beschenkt ist, wahrscheinlich Oldenburgisches Familiengut, und eben daher wird die Dostation der Kirche und der Pfarre zu Intschede stammen.

Blute nicht vorhanden waren", der lehnsherrlichen Verfügung wieder anheim.

Wer eignete sich aber zur Zeit Erzbischof Gerhard's II., in welcher die älteren Grafen von Bruch haufen ausstarben, wohl besser dazu, diese eröffnete Würde wieder zu erhalten, als die Grafen von Oldenburg? Sie waren nicht nur mit einer ausehnlichen Hausmacht ausgestattet, sondern auch mit den Erzbischöfen von Bremen in mancherlei Verbindun= gen, insbesondere aber durch die Feindschaft mit ihnen ver= einigt, welche sie beiderseits, wenn auch aus verschiedenen Anlässen, gegen die Stedinger und gegen die Ruftringi= schen Friesen hegten. Bielleicht war es eben in Borbereitung bes großen Schlages gewesen, ber gegen die Ersteren geführt werden sollte, daß der Erzbischof die eine Linie des Hauses Oldenburg durch Berleihung des apert gewordenen Lehnes Bruchhaufen sich als Vafallen verpflichtet hatte, so daß ber Zug, in welchem Graf Heinrich seinen Tod fand, für ihn als Erfüllung einer Lehnspflicht schon erscheinen fömite.

Allerdings müssen die alten Grafen von Bruchhausen, eben weil sie einem Sächsischen Adelsgeschlecht entstammten, neben jenem stiftischen Lehn, auch freies Allod noch gehabt haben. Da indessen aus dem Zusammenwirken der Grasen Heinrich von Oldenburg und Ludolf von Bruch = hausen in Note jedenfalls auf ein freundnachbarliches Ber=hältniß derselben zuschließen ist, so könnte, bei der etwa schon voranszusehenden Nachfolge im Lehn, auch eine Uebertragung der Allodialgüter oder doch von Theilen derselben auf irgend eine Weise vermittelt worden sein, ohne daß man deshalb nothwendig auf eine Verwandtschaft schließen müßte 1).

<sup>1)</sup> Hodenberg, Verdensche Geschichtsquellen II, 227, nimmt an, daß die in der Hist. de fund. mon. Rast. als Chefrauen des Grasen Heinrich von Oldenburg Bruchhausen, † 1234, und Burchard von Oldenburg Wilsdeschausen, † 1233, genannten sorores de Schodis richtiger de Sthadis heis hen und Erbtöchter des Grasen Ludolf von Bruchhausen älteren Geschlechts gewesen sein könnten. Er solgert dies theils aus dem lebergange der Bruchhäuser Güter und des Bruchhäuser Wappens auf die Nachsommen

Und auch die Fortführung des alten Bruchhäuser Wappens, jenes verschobenen, s. g. Burgundischen Kreuzes, welches noch jest als Sigillum Ludolfi de Brochusen an ber mehrerwähn= ten Gerichtsurfunde von 1220 zu sehen ist, nöthigt keines= weges eine sonst nirgend bekundete Verwandtschaft vorauszusetzen, da die Annahme des gedachten Wappenbildes, welches bei den Nachkommen noch lange mit den Oldenburger Balken wechselte und zuletzt mit diesen verbunden wurde, eben so wohl auf den Besitz ber Grafichaft Bruchhausen sich grünben kann 1). Muß nun ferner die Möglichkeit freilich zuge= geben werden, daß beim Aussterben der Grafen von Bruch = hausen das Erbe mit dem Lehn an die Grafen von Olden= burg übergegangen sei, so ist boch eben so auch die andere Möglichkeit vorhanden, daß in jener Beranlassung das Erbe vom Lehn getrennt worden sei, und es zeigen sich sogar Um= stände, welche der letteren Annahme einen größeren Auschein Wir finden nämlich, daß der Friedrich von Grimmenberg, beffen nachgelaffene Güter an ber Wefer Graf Hilbebold von Alt-Bruchhaufen in ber zweiten Hälfte bes dreizehnten Jahrhunderts angekauft hat, das ver= schobene Kreuz gleichfalls im Wappen geführt habe. Er war vor 1266 schon gestorben, und wird in zwei Urfunden von Altkloster (Buxtehude) aus den Jahren 1229 und 1242 als Sohn, eines Hermannus bezeichnet. Konnte der Sohn im Jahre 1229 handelnd schon auftreten, so steht ber Zeit

jener beiden Chepaare, theils aus dem Umstande, daß die zweiten Sohne aus beiden Chen den Vornamen Ludolf führen. — Ob dies als Beweis genüge, stehk dahin. Es erscheint dagegen um 1189 und im Jahre 1288 in Urkunden (vergl. 19a zur Stammtafel in Beilage V) ein Ministerialens geschlecht de Sthade, welchem jene beiden Schwestern angehört haben könnsten, die wenigstens gewiß nicht Prinzessinnen von Schottland waren, wozu Schiphower pag. 148 sie macht.

<sup>1)</sup> Eben so verhielt es sich mit dem Namen. Dieselben Personen nennen sich abwechselnd comites de Oldenburg und comites de Brochusen oder auch nobiles de Brochusen. Vergl. die Begründung der Stammtasel in Beilage V. Einzelne Familienmitglieder nannten sich als Eiben der ausgestorbenen alten Hallermunder auch de Halremunt und führten die Hallermunder Rosen im Schilde. Hop. Urk. B. I. 4. Nachschr.

nach nichts dem entgegen, daß sein Vater berjenige Hermannus Grimme sei, der in einer Bassumer Urfunde von 1213 unter ben Zeugen ebeln Standes vorkommt 1). Wäre nun Friedrich von Grimmenberg vermöge seines Wappens als Blutsfreund (Agnat) der Ebeln von Bruchhausen an= zusehen, und folgeweise auch sein Bater Hermann, so läge es nicht mehr gar fern in Letzterem den Hermannus de Brochusen zu vermuthen, welcher in der Walsroder Urkunde von 1198 vorkommt, sei es als Vetter, sei es als jüngerer Bruder der Grafen Mehnrich und Ludolf von Bruchhausen. Unter Diesen Voraussetzungen, welche freilich als solche nur gegeben werden können, würde es sich erklären, daß der Her= mann von Grimmenberg 2) nicht nur einen beträchtlichen Theil vom Erbgute der Edelherren von Bruchhausen bereits inne gehabt, soudern daß auch das Uebrige bei Graf Ludolfs kinderlosem Ableben auf seinen Sohn Friedrich von Grimmenberg vererbt worden sei. Daß dieser nicht zugleich Lehuserbe geworden, das könnte verschiedene Rechts= gründe gehabt haben, vielleicht daß er nicht in der gesammten Hand gestanden oder an der Muthung sich verfäumt hätte ober nicht vom ersten Erwerber abstammend gewesen wäre. Es könnte aber auch einfach ein ihm zugefügtes Unrecht ge= wesen sein, bei dem er wohl ober übel sich beruhigt hätte. Der Ankauf des Grimmenbergischen Nachlasses durch Graf Hildebold würde dann eine noch nähere Veranlaffung ge= funden haben als den Wunsch allein das Besitzthum der Familie zu vergrößern, indem dadurch die früher verbundenen Güter zweckmäßig wiederum vereinigt worden wären.

Gehört aber alles dieses mehr oder weniger in das Reich der Conjecturen, so liegt daneben eine Thatsache zur Unter=

<sup>1)</sup> Hop. Urk. B. I, 4. Nachschrift und II, 12 N. 5; an welcher letteren Stelle aus einer Mindener Urfunde von 1355 auch gefolgert wird, daß des hermann Grimme Vater heinrich geheißen habe.

<sup>2)</sup> Der Grimmenberg lag bei Neuenkirchen, südlich von Bassum, zwar schon im Enterigau, aber hart an der füdwestlichen Seite des Volkweges. Bahrscheinlich war er nach des Hermann oder etwa seines Laters heimich Beinamen "Grimme" der Grimmenberg genannt.

stützung vor, welche den ziemlich deutlichen Beweis liefert, daß die Grafschaft Bruchhausen, wie sie unter den Grafen aus dem Hause Oldenburg bestand und bei deren Auszehen an die Grafen von Hoha kam, zu einem beträchtlichen Theil aus Gütern sich gebildet haben kann, welche nicht Eigensthum der Edelherren von Bruchhausen gewesen waren.

Wenn man die im vierten Hefte der ersten Abtheilung des Hohaer Urkundenbuches Seite XV bis XXV nach den jetzigen Hoheitsbezirken zusammengestellten Bruchhäuser Lehn= güter betrachtet, so fällt es in die Angen, daß eine überwie= gende Mehrzahl davon in dem Herzogthum Oldenburg liegt 1). Solche Lehngüter finden sich schon bei Graf Hein= rich, dem ersten Bruchhäuser Oldenburgischen Stammes im Umte Ganderkesee, bann bei bessen Söhnen Beinrich von Neubruchhausen und Ludolf von Altbruchhau= fen in den Aemtern Westerstede, Wildeshaufen, El8= fleth, Oldenburg, Zwischenahn, Raftede, Gander= fesee, Löningen, Bechta, Cloppenburg, Berne und Brake. Sie erstrecken sich also über ben größten Theil bes Herzogthums. Noch andere Lehngüter relevirten von eben biesen Beiben Brübern und von beren Bettern Beinrich dem Bogner und Thomas, den letten Grafen ber Wil= beshäuser Linie, gemeinschaftlich. Nachdem die Wildeshäuser Linie, die erst mit dem 1233 bei Helmeskamp gefallenen Grafen Burchard von der Bruchhänser Linie sich abgezweigt hatte, mit bessen altestem Sohne Beinrich bem Bogner um 1270 schon wieder erloschen war, wurde zwar Wildeshaufen felbst, ein altes Wittekindisches Erbstück, in Folge einer Lehnsauftragung von 1229, von Seiten des Erz= stifts Bremen als heinigefallenes Lehn eingezogen, und ging

<sup>1)</sup> Freisich führt das Hon. Urf. B. I. IV. pag. XIII-XIV und pag. XXXIV bis XXXV auch Grimmenberger und Hohaer Lehen im Gebiete des Herzogthums Oldenburg auf, aber längst uicht in so starkem Verhältniß gegen die im Hoyaischen Gebiet als bei den Bruchhäuser Lehen. Dergleischen Verhältnisse bildeten später, nachdem der Begriff der Landeshoheit sich entwickelt hatte, die s. g. fouda extra curtem.

jo dem Hause Oldenburg auf lange Zeit hin verloren '), der übrige Nachlaß an liegender Habe scheint indessen zwischen den beiden damaligen Hauptlinien senes Hauses, der älteren Bruchhausen und der süngeren Oldenburg=Delmen=horst, getheilt worden zu sein, wobei naturgemäß die nörd=licheren Antheile dieser letzteren, die südlicheren aber der erste=ren zugefallen sein werden, und so die heutige Grenze zwischen dem Herzogthum Oldenburg und der Grafschaft Hoha sich gebildet haben mag. Es wird hiernach sehr wahrscheinslich, daß die nördlicheren Theile der Grafschaft Bruchhausen sich daraus, daß die neuen Grafen von Bruchhausen noch längere Zeit, nachdem sie in dies Verhältniß eingetreten waren, sich vorzugsweise Grafen von Oldenburg nannten.

Die Dunkelheit, welche auf der Geschlechtsgeschichte der Grasen von Bruch hausen bei der Mangelhaftigkeit der Duellen immer ruhen bleiben wird, ist noch verstärkt durch die irrigen Genealogieen, welche beim Mangel zuverlässiger Nachrichten auf die oberflächlichen, zum Theil ganz unrichtigen Angaben von Chronisten, wie Wolter, Schiphower und Hanelmann, gestützt sind. Sogar Halem ist für die ältere Zeit hiervon nicht frei und er klagt selbst in seiner Oldenburgischen Eeschichte Theil I, 513 N. c: "Gewisheit ist hier nicht zu erhalten"). Es war deshalb, theils zu einem

3) Dasselbe gilt auch von Dankwerth, Landesbeschreibung der Hers zogthümer Schleswig und Holstein, und von Hopf, Historisch=genealogischer

<sup>1)</sup> Salem, Oldenburgische Geschichte I, 213-215.

<sup>2)</sup> Geradezu liesern die Quellen über diese Theilungen im Oldenburgisschen Haufe nichts, allein die Hist. de kund. mon. Rast. im Fries. Arch. II, 270 unterstüht doch die obigen Conjecturen, wenn sie sagt: —— quatuor comites kuerunt in Oldenborg, videlieet Borehardus et Hinrieus duo fratres, Maurieius et Christianus alii bini fratres, ad quos omnia bona, quae nunc ad Broehusen et ad Delmenhorst pertinent, jure hereditario pertinebant. — Der äußerst sleißige und kenntnißreiche Maneke stellt in der Beschreibung der Grafschaft Hoya und Diepholz schon die Bermuthung aus: "Bei einer Landtheilung im gräslichen Hause (Oldenburg) wird ihnen (den Grasen von Bruchhausen) sieher die hiesige Gegend zu Theil geworden sein." Dann fügt er hinzu: "Ihre Geschlechtsgeschichte ist bis setzt über alle Maaße dunkel."

bequemeren Verständniß schon des Vorhergehenden, theils zum besseren Anhalt für die folgende Geschichte von Theding= hausen nothwendig, eine ben jetzt offenen Quellen entsprechende Stammtafel ber Grafen von Bruchhaufen DI= benburgischen Stammes zu entwerfen, einerseits zurückgeführt auf ben gemeinschaftlichen Stammvater bes Gesammt= hauses Oldenburg, einschließlich bes Zweiges Bruch= hausen, Grafen Egilmar II. von Ammerland, anderer= feits herabgeleitet bis zum Absterben dieses Zweiges, und in biefer Stammtafel auch die Geschlechtsfolgen des Zweiges Oldenburg mit anzugeben, welche bei ber gegenwärtigen Geschichtserzählung als gleichzeitige in Betracht kommen. Es wird diese Tafel in der Beilage V. geliefert. Sie begründet sich so weit möglich in den ihr beigefügten Urkundenauszügen, sonst aber in den zuverlässigsten und thunlichst in den gleich= zeitigen Chronisten und Schriftstellern 1).

Die vorstehende Abschweifung in die Geschichte der Grafen von Bruchhausen 2), welche den Anschein hat unverhältniß= mäßig lang geworden zu sein, war aber doch aus dem Grunde nicht gut zu entbehren, weil die älteren Zustände der Gegend von Thedinghausen vor dessen Erbauung unmittelbar damit zusammenhängen, ja in den Beziehungen des öffent=

Atlas. Die Kopenhagener Genealogen Berlien und Königsfelden beseinnen erst mit König Christian I. und lassen dessen beutsche Vorsahren unberührt.

<sup>1)</sup> Hobenberg giebt in d. Berd. Geschichtsqu. II, 230 eine Stammtasel, jedoch ohne Belegstellen, welche in dem betreffenden Theile wesentlich sibereinsstimmt, dem Bersasser aber, der sie an jener Stelle nicht vermuthete, erst zur Kunde kam, als seine Arbeit vollendet war, so daß beide, wo sie übereintreffen, einander bestätigen. Auch daß die Grimmenberge ein Zweig des älteren Geschlechts der Bruchhäuser gewesen, erhält ebendaselbst pag. 225-228 eine weitere Aussührung, von der die oben enthaltene unabhängig war. Die Stammtaseln bei Nieberding, Geschichte des Niederst. Münster I, 223-226, leiden an dem Mangel der bei dem Erscheinen dieses Werks noch nicht veröffentlicht gewesenen Geschichtsquellen.

<sup>2)</sup> Eine vollständige Darstellung dieser Geschichte, so weit sie bei den freilich sehr mangelhaften Quellen überhaupt möglich ist, muß einer besons deren Arbeit vorbehalten werden.

lichen Rechts davon erfaßt werden, und keine genügende historische Vorarbeit da ist, auf welche hätte verwiesen werden können 1). Sie findet hier ihren Abschluß, da nunmehr die Geschichte von Thedinghausen selbständig zu werden beginnt.

So viel wird aus dem gegebenen Umriß schon deutlich hervorgehen, daß Erzbischof Giselbert feine Beranlassung haben konnte, zum Schutz gegen die Grafen Beinrich von Reubruchhausen und Ludolf von Altbruchhausen kostbare Burgen neu zu erbauen. Sie waren die Söhne des ersten Erwerbers eines ansehnlichen stiftischen Lehns, und bei dessen-frühem Tode waren sie ihm so bald nach der ersten Verleihung gefolgt, daß sie beinahe selbst als die ersten Er= werber angesehen werden konnten. Sie waren, ein jeder allein, nicht sehr mächtig, denn sie hatten Lehn und Erbe unter sich getheilt, außerdem waren sie, als Giselbert den erzbischöf= lichen Stuhl bestieg, schon alternde Herren. Es zeigt sich auch nirgend eine Andeutung von ihrer Unbotmäßigkeit als Vasallen oder von ihrer Unfriedfertigkeit als Nachbarn des Erzstifts Bremen. Im Gegentheil werden wir bald sehen, daß Schloß Thedinghausen gerade den Grafen von Bruch= hausen vorzugsweise anvertraut wurde.

Anders stand es mit den Grafen von Hoha. Die Grafen von Hoha waren, so viel wird als ausgemacht gelzten können, um den Anfang des dreizehnten Jahrhunderts in diesen Gegenden erst zu Macht und Ansehen gelangt 2). Ob

<sup>1)</sup> In Nieberding's Geschichte des Niederst. Münster I, 199—209 sind zwar die Grafen von Bruchhausen als Theil der Linie Wildeshausen gelegentlich berührt und verschiedene werthvolle Nachweisungen gegeben, allein ihre Geschichte wird nur bis 1301 fortgeführt. — Auf die oft erwähnte, sehr gründliche Arbeit von Maneke aber konnte nicht verwiesen werden, weil sie nicht veröffentlicht ist. Scheidt zu Moser giebt pag. 202 und 203 nur vereinzelte Nachrichten, und spricht den Wunsch aus, daß man durch Hülfe der Archive die vorhandenen genealogischen Zweisel auslösen möge.

<sup>2)</sup> S. Lerbeke, der Mindener Predigermond, der ungefahr 200 Jahre

der Heinrich, welcher 1202 als comes de Hoyen in einer Urkunde des Klosters Ofterholz zum ersten Male erscheint und in der gerichtlichen Urfunde von 1220 als Zeuge edeln Geschlechts zu Note vor den Grafen Heinrich von Olden= burg gesetzt wird, von dem mit großen Schätzen aus Friesland hergekommenen Häuptling Haho abstamme, wie die Aunales Buccenses erzählen, ober von dem Ebeln von Elmen= borf, ber nach ber Hist. de fund. monast. Rast. seinen Bruder erschlagen hatte, und den ein Zusatz im Chron. Rast. zum Ahnherrn der Grafen von Hoha macht, oder wie er mit ben Grafen von Stumpenhausen verwandtschaftlich zusam= menhängen möge, deren Wappen er nach ihrem Aussterben noch längere Zeit geführt, alles dieses genauer zu erörtern würde hier zu weit abführen 1). Das indessen muß, weil es uns näher angeht, als unrichtig zurückgewiesen werden, daß nach Elard von der Hude Chron. episc. Verd. jener Häupt= ling Haho die einzige Erbtochter des Grafen von Bruchhausen geheirathet und dadurch die Grafschaft Bruchhausen erhalten haben soll, wodurch die Grafschaft Hoha entstanden ware. Denn biefer Angabe widerspricht die Thatsache, daß

später seine Chron. epp. Mind. schrieb, sagt darin (Leibn. 88. rer. Br. II, 181.):

Item comecia de Hoye originem habuit.

Mille sub annis duo C Domini celebrantur,

Hoye dominium sumpsit initium.

und erflärt dies: Anno M duo C Hoyensis sit comecia. Im Chron. com. Schawend. (Meid. R. Germ. I, 503) sagt zwar derselbe in Bezug auf die Grasen von Hoha: Igitur quia hujus comeciae principium apud aliquos satis est ambiguum, ne mendacii notam incurram, manum scribendi retrahens ad praesens supersedeo versus: Mille super annos duo C u. s. w. Der solgende Sah: In diedus illis, tribus annis ante Hoje initium, beatus Barwardus episcopus Hildensemensis sanctorum catalogo per papam Celestinum adseribitur; giebt aber doch wieder sicheren chronologischen Unhalt. Cölestin III. hatte den pähstlichen Stuhl inne von 1191—1198. Die drei Jahre uach der Heiligsprechung Bischof Bernwards würden also gleichs sauf das Jahr 1200 ungefähr hinweisen.

1) Hamb. Urk. B. I. pag. 292 seq. Vergl. in diesen Beziehungen: Rathlef, Geschichte der Grafschaften Hona und Diepholz II p. 12—118. Hon. Urk. B. I. I. pag. I-V. Ibid. VIII, 32.

erstere nach Aussterben ihrer älteren Grafen, also nach 1220, von dem Hause Oldenburg erworben wurde 1). Zuzugeben ist, daß eine Verschwägerung mit dem Grafen von Bruchhaussen dem Begründer des Hauses Hoha, der aber weit vor 1202 zu setzen wäre, förderlich gewesen sein müßte.

Urkundlich steht dagegen so viel fest, daß die Grafen Conrad und Hilbebold von Roden (Wunftorf) dem Heinrich von Hoha ein Grafschaftsrecht in Nienburg und ein anderes in der Nähe von Minden (etwa Lavelsloh?) überlassen haben, muthmaßlich im zweiten Decennium bes breizehnten Jahrhunderts 2). Den Grafentitel führte er schon vorher, benn er wird in den Uebertragungsurfunden comes de Hoya bereits genannt. Woher ihm die Berechtigung bazu geworden, das bleibt zwar unentschieden, jedoch sieht man, baß er von Standesgenoffen unbebenklich anerkannt wurde. Jedenfalls aber hatte biefer Titel seine ursprüngliche Bedeutung eines Reichsamtes schon größtentheils verloren und fagte in der Regel, insbesondere aber für die Geschlechter, welche ihn nunmehr neu erlangten, nur noch so viel, daß ber Inhaber zur Ausübung ber Gerichtsgewalt und ber damals innig hier= mit zusammenhängenden obrigkeitlichen Gewalt auf seinem eigenen Besitzthum unmittelbar unter ber Reichsgewalt berechtigt sei ober sie boch in Anspruch nehme, ein Verhält= niß, aus welchem sich bann später, unter begünstigenden Um= ständen, Reichsunmittelbarkeit, Reichsstandschaft und Landes= hoheit meistens entwickelt haben.

<sup>1)</sup> Son. Urk. B. VIII, 32. Ehrentraut, Frief. Archiv II, 260. Meibom, Rer. Germ. II, 95 und 96. Bergl. auch Hammerstein, die ältesten Gerichte im Stifte Berden in der Zeitschrift des historischen Bereins für Niedersachsen, Jahrgang 1854, pag. 83.

<sup>2)</sup> Hon. Urk. B. I, 2 und 3. Auch durch die Taufnamen der Grafen von Roden, welche die beiden undatirten Urkunden ausstellten, läßt sich deren Zeit nicht genau bestimmen, da drei Brüderpaare Conrad und Hildebold auf einander folgten. Wahrscheinlich sind es Graf Conrad, † 1216, und Graf Hildebold, † nach 1215, der Vater des Erzbischofs Hildebold von Bremen (Leyser, Hist. com. Wunstorpionsium pag. 29, 41 und die Tabula chrono-genealog. daselbst).

War aber die formale Stellung dieses Geschlechts noch etwas neu und etwas unsicher, so blieb es um so mehr be= müht, beren reale Grundlage an Macht und Besitz zu erweitern und zu befestigen. Den Kern berfelben scheint Hoha felbst gebildet zu haben, das schon zur Zeit des H. Bern= ward, also vor 1022, genannt wird 1). Zufolge der um 1340 geschriebenen Annales Buccenses hatten es bei dem Ausgehen eines früher banach benannten Geschlechtes biese neuen Grafen in Besitz genommen, bann aber burch ein zwischen zwei Weserarme erbautes Schloß befestigt und führten bavon den Ge= schlechtsnamen. Daneben finden wir diese im Besitz des Nachlasses der zu Anfang des dreizehnten Jahrhunderts ausster= benden Grafen von Stumpenhausen, ohne daß der Recht8= titel, wahrscheinlich Blutsverwandtschaft, mit Sicherheit be= kannt wäre. Bald behnten sie durch verschiedene Ankäuse ihr Besitzthum weiter aus. So erwarben sie zu den Lehngütern in Se, welche sie von den Grafen von Roben neben der ihnen verliehenen Grafschaft Nienburg erhalten hatten, ver= schiedene Güter in ber Gegend von Petershagen bei Min= ben, welche Diedrich von dem See (1215-1246 Dom= probst in Minden) ihnen verkaufte. Während sie in ahn= licher Weise mehrfach kleinere Besitzungen in ihrer Nähe erwarben, wendeten sie auch bald ihr Ange nach Norden. Schon Beinrich I., ber erste Graf von Soha, der vor 1238 gestorben ift, hatte von ben Ebeln von Brünnighausen beren Güter am linken Weserufer gekanft 2), von benen einige in den jetigen Aemtern Shke und Berna lagen. Noch näher aber rückte bessen Sohn Graf Heinrich II. bem Bremer Stiftsgebiet durch ben Kauf von Lehngütern im jetigen Bezirk ber Alemter Shke, Harpstedt und Bruchhausen und in dem des ehemaligen Hannoverschen Amts Thebing= hausen, welche die nachgebliebene Tochter des 1239 gestor= benen Gottschalk von Diepholz ihm überließ, und vollends

<sup>1)</sup> Pertz, Monum. SS. IV, 784.

<sup>2)</sup> Soy. Urf. B. VIII, 32, ibid. I. pag. II u. III, ibid. I. IV. pag. 2, ibid. I, 16 u. I. IV. pag. 1. 2.

im Innern jenes Gebiets faßte er Fuß durch die Erwerbung von Broberger und von Haseldorfer Vasallen, welche fast in allen Theisen desselben, die ersteren selbst in der Stadt Stade, ihre Sitze hatten 1).

Insbesondere aber gewannen die Grafen von Hoha an innerer Macht, und somit an Freiheit nach außen hin zu wirken, nachdem sie mit List oder mit Gewalt die nahe bei Hoha ihnen lästig belegene Stammburg der Edeln von Hos denberg eingenommen und zerstört, diese selbst aber, halb mit Gutem halb mit Bösem nach und nach auf das rechte Weseruser gedrängt hatten, von wo sie endlich in das Lünesburgische sich ganz zurückzogen 2).

So von allen Seiten fast durch deren unmittelbare ober mittelbare Besitzungen eingeschlossen, mochten die Erzbischöfe von Bremen wohl darauf Bedacht zu nehmen haben, wie sie gegen diese thatkräftigen und strebsamen neuen Nachbarn sich zu verhalten und eintretenden Falles zu vertheidigen haben würden. Und vielleicht war es schon die Wirkung eines verspürten Uebergewichts, daß Erzbischof Gerhard II. im Jahre 1247 den Grasen Heinrich II. mit dem Zehnten im Bruche Mallen belehnt hatte, vielleicht stand auch die anscheinend spätere Belehnung mit den Spenger Gütern in den Bezirken von Syke, Delmenhorst, Ganderkese, Wilsdeshausen und im Nieder-Vieland, deren Zeitpunkt nicht bekannt ist, hiermit in Beziehung 3).

Allein was auch die früheren Erzbischöfe und aus welchen Beweggründen sie es gethan haben mochten, Erzbischof Gisel=bert, dem kriegerischen Hause der Bronkhorst entsprossen,

<sup>1)</sup> Hoy. Urf. B. I. IV. pag. 7. 8, ibid. pag. 5. 6 und 8. 9. Die Broberger Lehnsrechte kaufte Graf Heinrich II. von dem Kloster Corvey zu einer nicht angegebenen Zeit, anscheinend früher als die Diepsholzer und Haseldorfer, da sie diesen in den Lehnsrollen voranstehen. Letztere scheint er bald nach 1259 durch einen von Bramstede erhalten zu haben.

<sup>2)</sup> Hon. Urf. B. I. IV. pag. 9. 10. Bergl. auch Hodenberger Urf. B. pag. 158-163.

<sup>3)</sup> Hon. Urf. B. I, 7, ibid. I. IV. pag. 4. 5.

war keinesweges der Mann, der sich etwas abtrozen oder ab= brängen ließ. Noch in seinem letten Lebensjahre, als er von Steinbeschwerden und anderen Uebeln hart geplagt und so niedergedrückt war, daß er in einem Wägelchen umhergefahren werden mußte, brachte er ein starkes Heer zusammen, das die aufständischen Redinger niederschlug. Der zu seiner Zeit lebende Graf Heinrich II. von Hoha hatte schon mit Gifelbert's Vorgänger und Vetter, Erzbischof Hilbebold, viele Streitigkeiten gehabt und galt überhaupt für einen heftigen und friegslustigen Mann, ber seine nächsten Berwandten nicht einmal verschonte 1). Einer so in der Nähe drohen= den Vergrößerungssucht mußte ein Damm entgegengesetzt werben, und dazu follte bas Schloß Thedinghaufen bienen. Denn für die Grafen von Hoha war das an ihre Besitzungen grenzende und diese in wünschenswerther Weise ergänzende Stifsland, welches von dem übrigen erzbischöf= lichen Gebiet durch die Weser ohnehin getrennt war, und innerhalb beffen, wie oben angegeben, fie manche einzelne Güter, ja selbst Bogteigerechtsame 2) schon besagen, gewiß ein locken= der Gegenstand, nicht nur an sich, sondern auch weil von hier aus das jenseitige Stiftsland mit Leichtigkeit erreicht werden fonnte, ohne die Gebiete der Grafen von Oldenburg und von Bruchhaufen einerseits, ober das des Bischofs von Ber= den andererseits zu betreten. Das Alles wird zwar nirgends

<sup>1)</sup> Histor. archiep. Bremens. in Lappenberg's Geschichtsquellen bes Erzstists Bremen pag. 20 und 21: — Item Hinricus comes de Hoja obiit, qui bellicosus suit et severi animi, et multas discordias contra Hildeboldum et contra Borchardum, comitem de Welpia, filium avunculi sui, habuit. — Chron. ep. Mind. (Leibn. SS. II, 184) sagt von dem Bischos Johann: hie praesul anno Christi MCCXLVIII cum Hinrico comite de Hoya, qui propter maliciam suam Securis cognominabatur, ex illo, quod captivis in cippo et vinculis detentis pedes amputaverat, non bene — — concordabat. Nach dem Chron. com. Schauenb. (Meib. R. G. I, 105) scheint zwar diese Sage auf Graf Heinrichs II. Bater Heinrich I. sich beziehen zu sollen, allein der lebte 1248 nicht mehr.

<sup>2)</sup> Hop. Urf. B. I, 144. 173.

in den Geschichtsquellen ausdrücklich gesagt, es scheint aber aus den oben dargelegten Verhältnissen nothwendig hervorzugehen, und die späteren Ereignisse bestätigen es.

In dem Vorstehenden ist der Versuch gemacht zu ermitteln, wann Schloß Thedinghaufen gegründet, auf welchem Besitzthum es gegründet und zu welchen Zwecken es gegründet ist. Es ist sein Erbauer angegeben und ber Ursprung seines Namens erörtert. Es ist der geognostische Zustand seines Gebiets dargelegt und bessen staatliche sowohl als kirchliche Zugehörigkeit für die chriftliche Zeit festgestellt. Auch für die heidnische Vorzeit sind gelegentlich einige Andeutungen gegeben. Alles dieses hat, bei der Dürftigkeit und Lückenhaftigkeit der Quellen und bei bem Mangel an eigentlichen Vorarbeiten, wie Beides nach der verhältnismäßigen Unbeträchtlichkeit des Gegenstandes nicht anders zu erwarten war, auf die Weise nur geschehen können, daß die ganz vereinzelt vorkommenden Notizen zusammengesucht, beinahe mikroskopisch geprüft und bann nothbürftig, oft nur hypothetisch mit einander in Berbinbung gebracht wurden. Eine berartige Arbeit kann indeffen nur dem eigentlichen Geschichtsforscher einige Theilnahme ab= zugewinnen hoffen, für den Geschichtsleser hingegen wird fie wenig Ansprechendes haben, und nur die Einzelnen, welche Liebe für ben Gegenstand felbst mitbringen, werden vielleicht die unvermeidliche Trockenheit seiner Behandlung überwinden. Von der Erbauung des Schlosses Thedinghausen fließen bagegen bie Quellen, eine Zeit lang wenigstens, reich= licher und klarer. Namentlich liefert die Bremische Chronik von Rhnesberch und Schene ein so lebensfrisches und gewiß so trenes Bild von den Kämpfen um Thedinghau= fen in der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts, beren Zeit= genoffen die Verfaffer waren, daß bei einer eigentlichen Geschichtserzählung man sich keinen vollständigeren und zuver= lässigeren Leitfaben münschen könnte. Es würde bas aber auf wenig Anderes hinauskommen als auf eine Uebersetzung jener Chronif ins Hochdeutsche, und so verlockend dies auch wäre, so glaubt ber Verfasser eine Weiterführung bes Wegen= standes in solcher Weise, als ben Zwecken und dem Raum

dieser Zeitschrift nicht entsprechend, sich doch versagen zu müssen. Dhnehin verliert die treuherzige und malerische Sprache unsserer tüchtigen aber einfachen niedersächsischen Vorsahren, die uns sast abhanden gekommen ist, durch eine solche Uebertragung sehr viel an ihrem eigenthümlichen Reiz I). Es wird deshalb in jedem Sinne richtiger sein, auf jene Quelle nur hingewiesen zu haben, hier dagegen mehr schematisch den Fortgang der Ereignisse zusammen zu stellen, welche Thesdinghausen und dessen Webiet ferner betreffen, und nur dann sie etwas weiter auszusühren, wenn andere Quellen eine nähere Erläuterung oder eine übersichtlichere Zusammensstellung erfordern.

Um nun mit der Darstellung da wieder anzuknüpfen, wo sie durch das eben Gesagte unterbrochen ist, bei der Erbauung des Schlosses Thedinghausen, so scheint es nicht, als ob Graf Heinrich II. von Hoha, wie unbequem sie ihm auch sein mochte, irgend einen Widerspruch oder Widerstand ihr entgegengesetzt hätte. Im Gegentheil blieb bis zu Erzbischof Gifelbert's Tode im Jahre 1306 Alles dort in Ruhe. Der Graf muß beshalb, entweder des Erzbischofs überwiegende Macht gefürchtet ober auch nicht einmal einen Schein= grund gefunden haben, dem neuen Unternehmen Schwierig= feiten zu bereiten, ber beste Beweis, daß im dreizehnten Jahr= hundert die Grafen von Hoha nicht den geringsten Anspruch auf eine Gewalt über die Gegend machten, in welcher The= binghausen erbaut wurde. Das nene Schloß und bie bazu gehörige Bogtei wurden von einem erzbischöflichen Amtmann verwaltet, neben welchem ben Burgmännern die Vertheidigung oblag. Außer den Klencke werden indessen noch andere Ge= schlechter zur Burgmannschaft gehört haben. Denn als im Jahre 1357 zwölf neue Burglehne errichtet wurden, ist von

<sup>1)</sup> Ein im Ganzen gelungener Bersuch dieser Art in der neuesten Gesschichte des Herzogthums Bremen von Wiedemann wird Obiges belegen, obgleich der Uebersetzer, der des heutigen Niederdentsch gewiß vollkommen kundig ist, auch der Sprache des Originals mit geringen Ausnahmen mächtig zu sein scheint.

mehreren älteren die Rede, welche daneben bestehen bleiben sollten 1).

Allein die Söhne des 1290 verstorbenen Grafen Bein= rich II., Graf Gerhard (bis 1311) ober Graf Otto (bis 1324), hatten Thebinghausen in ihren Besitz zu bringen gewußt. Die Zeit, wann dies geschehen, ist nicht genau zu bestimmen. Es kann sein während ber schnell wechselnden Herrschaft von Giselbert's nächsten Nachfolgern Beinrich von Goltern (1306-1307) und Florenz von Bronthorst (1307) ober auch in den ersten Jahren des Erzbischofs Jonas Grand (1308 - 1327), welcher von Babit Clemens V. mit der Erzdiöcese Bremen providirt war, nachdem er wegen vielfacher Streitigkeiten mit König Erich von Dä= nemark burch diesen von dem erzbischöflichen Stuhle zu Lund vertrieben worden, der aber auch in seiner neuen Stellung burch Hartnäckigkeit und Eigenmächtigkeit mit bem Domcapitel, mit der Stiftsmannschaft und mit der Stadt Bremen sich bald heftig verfeindete. Von ihm fagt die Hist. archiep. Brem. in ihrem gereimten Abschnitt:

> Post de Hoya comitem vexavit citatum Tedinghusen castellum repetit ablatum,

und die Zeit der Rückforderung wird näher dadurch bestimmt, daß sie nach der Rückfehr des Erzbischoss vom Concilium zu Vienne stattgefunden haben soll, welches im Juni 1312 geschlossen wurde 2). Diese sehr kurze, ohne Zusammenhang dastehende, und dem Reim zu Liebe noch dunkler gewordene Notiz erhält ihre vollständige Aufklärung durch den Schiedsspruch, der über die Streitigkeiten zwischen Erzbischof Jonas (Johann I.) und dem Domcapitel, den Edeln, den Ministeriaslen des Stifts und dessen drei Städten, am 6. December, dem Nikolaitage des Jahres 1314 abgegeben ist, und dessen

<sup>1)</sup> Bergl. unten die Uebersetzung des Burgbriefes wegen der Amt= inanner N. VI und XIV, wegen der Burgmanner N. XV.

<sup>2)</sup> Lappenberg, Bremer Geschichtequellen pag. 31 v. 165, pag. 32 v. 181, 195, 196.

Driginal im Archiv der Stadt Bremen sich besindet. Hier heißt es in Bezug auf Thedinghausen: Item deliberatum est per compromissarios domini archiepiscopi de castro ecclesie Thodinghusen, obligato domino comiti in Hoya per dominum Johannem Cluvere militem pro quingentis marcis 1) argenti, quod idem comes et sui heredes idem castrum tamdiu obtinebunt, donec dominus archiepiscopus ipsum redimat pro pecunia memorata, postquam vero ademptum suerit, idem castrum ad ecclesiam Bremensem redibit. — Es hatte also eine Verpfändung an den Grasen von Hohann Clüver, zu welcher die Schiedsrichter den Ritter Johann Clüver, der um 1307 Burgvogt zu Langwedel war, vollsommen besugt hielten 2).

Die Einlösung muß dem Spruch gemäß eingetreten sein, denn wir finden den Erzbischof Burchard Grelle (1327—1344), Nachfolger von Jonas Grand, wieder im Besitz von Thedinghausen, das er an den, seit 1327 genannten Grasen Heinrich von Bruchhausen verpfändet. Die Historia archiepiscoporum Bremensium erzählt das so:

Todinghusen traditur comiti Henrico 3)
Pro nummis ut dicitur, quod tamen non dico,
Sed si castrum tradidit sibi ut amico,
Patet si restituet et sine obliquo 4).

<sup>1)</sup> Wegen des Werthes der Bremer Mark Silbers zu jener Zeit vergl. Archiv des Vereins zu Stade für 1861 pag. 292—296 und Grote, Munzstudien I, pag. 139—168.

<sup>2)</sup> Lappenberg, Bremer Geschichtsquellen pag. 32 Note 24. Bergl. auch wegen der Feindseligkeiten um Thedinghausen und wegen des Schiedssfpruches Kranz, Metrop. VIII, 57, der aber von der Berpfändung nichts weiß.

<sup>3)</sup> Kranz, Metrop. IX, 18 nennt diesen Grafen Heinrich irrthümlich "von Hona", giebt dagegen cap. 41 ibid. zwar nur oberflächlich aber im Wesentlichen richtig an, daß der Graf von Hona (Gerhard) Thedinghausen von dem Grafen von Bruch hausen (Heinrich) qualicunque ratione erhalten habe.

<sup>4)</sup> Lappenberg, Bremer Geschichtsquellen pag. 43. v. 41 — 44. Die Zeit der geschehenen Berpfändung läßt sich genauer nicht ermitteln, doch kaun man vermuthen, daß sie vor 1338 schon stattgefunden habe,

Diese Verse stehen in dem Abschnitte der Geschichte des Erz= bischofs Burchard, der, wie Lappenberg in dem Vorwort zu den Bremischen Geschichtsquellen pag. X aus zureichenden Gründen annimmt, erst nach dem Tode des Erzbischofs dem ersten Abschnitt hinzugefügt wäre. Da nun Erzbischof Bur= chard am 12. August 1344 gestorben ist, so würde hieraus folgen, daß Graf Heinrich wenigstens bis 1344 im Besitz geblieben sei, weil sonst ber gleichzeitige Chronist nicht hätte sagen können, daß es sich künftig, wenn ber Graf bie Burg ohne Weiterungen wieder herausgeben sollte, erst zeigen würde, ob er sie als Freund des Erzstifts empfan= gen habe 1). Es barf beshalb auch nicht auf Thebing= hausen mit bezogen werden, wenn Kranz in der Metropolis IX, 18 von Erzbischof Burchard sagt: ea suerunt, quae ad finem vitae invitus vidit pontifex. Daß hier aber wirklich eine Verpfändung stattgefunden hatte, das beweist die Urkunde vom 3. August 1346, durch welche Burchard's Nachfolger Erzbischof Otto, ein geborener Graf von Olden= burg, den Gebrüdern Gerhard und Johann von Hoha bas Schloß Thebinghausen mit Vogtei und Zu= behör für 1200 Mark Silbers verpfändet, wie Graf Beinrich solche besessen 2). Zwischen bem Erzbischof

weil in diesem Jahre Graf Heinrich von Bruchhausen in einer zu Thedingshausen vollzogenen Urkunde auf die Bogteirechte in Nieder-Bieland verzichtet. Allein Graf Heinrich konnte freilich auch in anderer Beraulassung, wegen der nahen Gerichtöstätte zu Lunsen oder auch nur als Gast des Erzbischofs in Thedinghausen sich besinden.

<sup>1)</sup> Die versichtige Neußerung "pro nummis, ut dieitur, quod tamen non dies" wird dadurch veranlaßt sein, daß K. Friedrich II. saut einer zu Hagenow am 25. Septbr. 1219 ausgestellten Urfunde "multis nobilibus coram positis et approbante tota familia curie nostre, per sententiam coram nobis," also in besonders seierlicher Weise, die sämmtslichen von dem verstorbenen Erzbischof Gerhard I. vorgenommenen Berpfändungen von Stiftsgütern für ungültig erklärt, und damit einen Grundsatz des kanonischen Rechts für die Bremische Kirche besonders noch bestätigt hatte, gegen welchen nun hier wieder verstoßen wäre (Pertz Monum. LL. II, 233).

<sup>2)</sup> Hoy. Urf. B. I, 1076.

Otto und den Grafen von Hoha fand ziemlich nahe Bluts= verwandtschaft statt, denn Richen za die Gemahlin des Grafen Johann von Oldenburg war eine Tochter bes Grafen Beinrich II. von Soha, Grofvaters der Grafen Ger= hard und Johann 1). Allein diefe Berpfändung war aus solchen freundlichen Beziehungen allein doch nicht entstanden. Sie war vielmehr eine Form, durch welche anerkannt und geordnet wurde, was in mehr oder weniger gewaltsamer Weise doch schon geschehen war. Graf Gerhard von Hoha hatte nämlich bem Grafen Beinrich von Bruchhaufen bas Schloß Thedinghausen abgenommen. Das bezeugt nicht nur Kranz in ber S. 247 N. 3 erwähnten Stelle, sondern auch die Bremische Chronif mit den ansdrücklichen Worten: "Tedingehusen — — dat hadde greve Gherd van der Hoygen affgewunnen greven Hinricke van Bruchusen; deme stund it van deme stichte", welche Wolter's Chronica Bremensis so wiedergiebt: "Tedinchusen, quod vicit comes Gerhardus de Hoja ab Hinrico comite de Brockhusen, cui impignoratum fuit a dioecesi Bremensi 2). Auf welche Weise dies geschehen, ob durch eigentliche Eroberung, oder durch einen erzwungenen Vertrag, so etwa, daß ber Graf von Soha dem Grafen von Bruchhausen den erlegten Pfand= schilling vergütet hätte, welcher dann 1346, um die Zustim= mung des Erzbischofs zu erlangen, auf 1200-Mark Silbers erhöht worden wäre, das ist nicht zu ermitteln, da es an

<sup>1)</sup> Nach Halem's Annahme (I, 516 Note v), die er aber selbst für unsicher erklärt, wäre Erzbischof Otto ein Enkel, nach Dankwerth's Landesbeschreibung von Schleswig und Holstein pag. 10 und 11 ein Sohn des Grasen Johann von Oldenburg und der Nichenza von Hoya, im letzteren Fall also Geschwisterkind mit den Grasen Gerhard und Johann, was für die Alkersverhältnisse besser zu passen scheint, als wenn er, den die Hist. archiepisc. Brem. bei seiner Wahl im J. 1344 senio gravatum und die Bremer Chron. en olt cranck hore neunen, der Sohn eines Betters jener jungen Grasen gewesen sein sollte. Vergl. Lappenberg, Bremer Geschichtsquellen pag. 45 und 91.

<sup>2)</sup> Lappenberg, Bremer Geschichtsquellen pag. 93. Meib. rer. Germ. II, 66.

allen weiteren Nachrichten fehlt. Uebrigens scheinen solche kleine Fehden zwischen den beiden benachbarten Grafen ungeachtet ihrer Blutsverwandtschaft nicht felten gewesen zu sein. Denn die Bremische Chronik fagt von dem Grafen von Bruchhausen "unde leet sick hirna den Langwedel ock affwinnen, die eme hirna lange ock van deme stichte satet was." Und vielleicht war es eben diese Fehde um Lang= wedel, vielleicht aber auch eine noch spätere gewesen, welche ben Grafen Beinrich und beffen altesten Sohn Gerhard vor 1359 in die Gefangenschaft der Grafen von Hoha ge= bracht hatte 1). Lassen sich übrigens die näheren Umstände nicht feststellen, unter benen ber Besitz Thedinghausens von dem Grafen Heinrich von Bruchhausen auf ben Grafen Gerhard von Hoha übergegangen ift, so kann ba= gegen ber Zeitraum, innerhalb beffen es geschehen sein muß, mit ziemlicher Sicherheit durch den Todestag des Erzbischofs Burchard, 12. August 1344, und ben Tag ber Verpfänbung durch Erzbischof Otto, 3. August 1346, begrenzt werden. Denn die Urkunde vom letzteren Tage spricht geradezu aus, daß Graf heinrich nicht mehr im Besitz gewesen, und die Stelle ber Historia archiepiscoporum läßt, wie oben ausgeführt worden, eine andere Auslegung kaum zu, als daß derselbe bis nach Erzbischof Burchards Tode noch im Befite geblieben mar.

Mit dem Tode des Erzbischofs Otto 2) traten nun Zwi=

<sup>1)</sup> Lappenberg, Bremer Geschichtsquellen pag. 93. Hop. Urf. B. VIII, 164. I, 147, 172. Mit dieser Gesangenschaft und der desfalls von den Grasen von Bruchhausen am 5. Juni 1359 geleisteten Ursehde werden auch wohl die Abtretungen des Zehntens und verschiedener Häuser in Barwinkel und in Reersen, so wie zu Hilgermissen und Wechold zusammenshängen. Ibid. I, 171, 1089 Note 3. Daß Graf Heinrich sich am 3. Mai 1356 mit Schloß Langwedel in den Dienst der Herzöge von Braunschweig begiebt, dadurch wird noch nicht bewiesen, daß er es bis zu dem Tage besseisen. Er kann das auch gethan haben, um das verlorene Schloß mit deren Hülfe wieder zu gewinnen.

<sup>2)</sup> Nach der Hist. archiep. Brem. und der Bremischen Chronik (Lappenberg, Bremer Geschichtsquellen 46 und 93) im Jahre 1349. Mooner, deutsche Bisch., hat 1348.

stigkeiten ein, die zehn Jahre lang unfere Gegend entweder im Fehdezustand oder doch in Unruhe erhielten, indem sie zum großen Theil um ben Besitz von Thebinghausen sich brehten 1). Erzbischof Otto, vorher Dombechant von Bremen und bei seiner Erwählung zum Erzbischof schon alt und schwächlich, hatte ben Grafen Morit von Olbenburg, seinen Neffen, ber ihm als Dechant gefolgt war, zum Coabjutor angenommen, und biefer letztere wurde, als Erzbischof Otto 1349 starb, vom Capitel einstimmig zu bessen Nachfolger gewählt. Aber der Bischof Gottfried von Osna= brück, ein geborener Graf von Arnsberg, war ihm in Avignon beim Pabste zuvorgekommen und wurde, als er mit ber pähftlichen Ernennung in Bremen erschien, vom Capitel und von der Stadt als Erzbischof anerkannt. Dom= bechant Morit jedoch, ber bie Stiftsmannschaft für sich hatte, wollte nicht weichen, und da er fämmtliche feste Schlösser des Stiftes, mit alleiniger Ausnahme von Thedinghaufen, bas in ben Sänden bes Grafen von Soha war, in seiner Gewalt hatte, so brach eine Fehde um ben Besitz bes Stiftes und bes erzbischöflichen Stuhles zwischen jenen beiden Prätendenten ans, die nach vielfältigen gegen= seitigen Beschädigungen erst Ende 1350 oder Anfang 1351 burch Bermittelung des Raths der Stadt Bremen dahin beigelegt wurde, daß Gottfried zwar Erzbischof bleiben, der Dechant Morit aber bie Regierung ber Stiftslande führen solle. Dabei war ansgemacht, daß der Administrator den Erzbischof mit dem auftändigen Unterhalt zu versehen habe.

Sehr bald aber beklagte sich der Erzbischof, daß er nicht

<sup>1)</sup> Das Nachfolgende stütt sich bis 1419 fast ansschließlich auf die Chronik von Rynesberch und Schene, pag. 93—148 von Lappenberg's Geschichtsquellen des Erzstifts und der Stadt Bremen. Der Herausgeber sagt pag. XIX des Borworts von dieser Chronik: "Nach jenem Jahre (1344) ist die Darstellung durchaus eigenthümlich und die wichtigste Quelle für die Geschichte des Erzstifts und der Stadt für die Jahre 1344—1430." — Es werden deshalb die Belegstellen ans derselben für den beziechneten Zeitraum nicht jedesmal besonders angemerkt, sondern es werden nur die Quellen genannt werden, die außerdem benutzt sind.

gehörig versorgt werbe, und begab sich zu dem Grafen Gershard von Hoha, indem er zugleich diesem die Verpfändung des Schlosses Thedinghaus en auf seine, des Erzbischofs, Lebenszeit, durch das Versprechen sicherte, selbst es nicht loszukündigen, noch zu gestatten, daß ein Anderer Namens seiner es einlöse. Die Grafen von Hoha konnten nun hoffen, daß es ihnen, nachdem sie wenigst ens für den einstweizligen Besitz von Thedinghausen einen Rechtstitel einmal erworden hatten, bei den regelmäßig schlechten Zuständen der erzbischöslichen Kasse, unter sonst begünstigenden Umständen auch gelingen würde, diesen Besitz in einen bleibenden zu verwandeln, wie dies bei ähnlichen Verhältnissen, namentlich der Kirche gegenüber, schon oft sich gemacht hatte, und wosür die Form dann leicht sich gefunden haben würde. Allein der serenere Gang der Ereignisse war dem entgegen.

Die Zwistigkeiten zwischen dem Erzbischof Gottfried und dem Administrator Morits verwickelten sich nämlich mit einem Streite zwischen dem Grafen von Hoha und ber Stadt Bremen, dem folgender Anlaß zu Grunde lag. Während der Fehde des Erzbischofs Gottfried und des Dechanten Morit, also vor 1351, war die Stadt Bremen durch eine Pest vieler Einwohner beraubt, und um die Lücken wieder zu füllen, hatte sie gern Bewohner aus ber Nachbarschaft, nament= lich auch aus der Grafschaft Hoha, aufgenommen. Unter biesen befanden sich, benn bei der Aufnahme wird man damit fehr genan nicht gewesen sein, auch sieben Eigenbehörige bes Grafen. Dieser war freilich vollkommen in seinem Rechte, wenn er von den Pflichtigen die Entrichtung der herkömmlichen Eigenthumsgefälle in Anspruch nahm. Denn es war noch erst im Jahre 1351 ein Vertrag zwischen dem Grafen Ger= hard und ber Stadt Bremen geschlossen, wonach in solchen Fällen ihm unverzüglich sein Recht geschehen sollte, nach Ausspruch des Raths der Stadt 2). Natürlich aber wünschten

<sup>1)</sup> Hon. Urf. B. I, 1081 verglichen mit 1083 und 1087 ibidem.

<sup>2)</sup> Hon. Urf. B. I, 134 "vortmer wenn dat fe" (die Grafen Gerhard und Johann von Hona) "edder de ere user jenghen beclagheden, umme

jene eigenen Leute ihrer Pflichten bei dieser Gelegenheit lieber ganz ledig zu werden. Sie behaupteten deshalb, daß sie freie Leute gewesen, daß aus diesem Grunde die Ansprüche des Grafen an sie ungerecht wären, und durch die Vorspiegelung, daß nun auch die anderen Leute aus der Grafschaft, die wirkslich frei waren, und denen sie gleich zu sein vorgaben, eben dasselbe zu befürchten haben würden, brachten sie zuerst diese selbst und dann auch deren Freunde dahin 1), daß sie in hellen Hausen wor den Nath zogen und von diesem verlangten, er solle dem Grafen in dieser Sache mit aller Gewalt Widersstand leisten. Der Nath war sehr wenig hierzu geneigt und wünschte die Sache in Güte abzuthun oder sie doch so lange hinaus zu schieben, dis er mit dem Dechanten und dem Capitel wegen der Wiedereroberung von Thedinghausen sich würde vereinbart haben.

Dem Grafen Gerhard blieb dies nicht verborgen, und er sah wohl ein, was ihm bevorstand, wenn jene Vereinigung zu Stande kommen sollte. Er erbot sich deshalb zu Allem was Rechtens, ja sogar dazu, mit seinem Bruder dem Grasen Johann so lange Sinlager in der Stadt Vremen zu halten, bis er einem Jeden in Güte oder nach dem Schiedsspruch von zwei Domcapitularen sein Recht gewährt haben würde. Denn, so sagen Rhuesberch und Schene, hie varede sick vor

eghenlude edder umme ervedal, der seal en also vele umme schen alse wi radman spreset dat recht si, ane vertoch." Dieselben Grundsätze sind leiztend in dem Sühnevertrage vom 30. April 1359 (ibid. 170 und Cassel, Monum. inedita pag. 472), in dem Bertrage vom 22. Februar 1386 (Hop. Urs. B. I, 287) und in dem Bertrage vom 4. December 1533. (ibid. 691 und K. Archiv zu Hannover). Der Bertrag von 1359 bestimmt sogar das in der Grafschaft Bruchhausen liegende Dorf Weihe zum Orte der Berhandlung, und verspricht, wenn der Beweis der Unsreiheit gestührt werden sollte, die Auslieserung der Angeslagten mit ihrem Gute. Eine Auslieserung verlangte aber der Graf in dem obigen Falle nicht einmal, denn die in-Anspruch Genommenen sagen nur: "sie ne wolden syner unrechten elage alle iar nicht liden — sie wolden liever alle ere gut verorlogen, denn sie scolde die greve alle iar myt unrechte scatten.

<sup>1) —</sup> sie betoreden ere vrunde altomale — —

heren Mauricium unde vor dat capittel umme Tedingehusen willen unde die hedden eine gherne lange to ghewesen, kunden sie die stad to hulpe hebben ghehat. Des varede sick de greve unde hadde anxt, dat sick die stad vorbunde myt heren Mauricio unde mit deme capittele. Schude dat, so ne kunde hie Tedingehusen nicht beholden; dar was eme alto vele umme. Hir umme boot hie der stad alto vele likes unde bot sick alto hoghe to rechte 1). Es war also ber Besitz von Thedinghausen ber Punkt, um welchen sich diese Begebenheiten hauptsächlich bewegten, und der Graf von Hoha war es wiederum, für den der Befit von Thedinghaufen ben höchsten Werth hatte. Alle seine Erbietungen halfen aber zu nichts. Die einmal aufgeregte Bürgerschaft brängte vielmehr ben Rath zur Tehbe mit den früher schon erwähnten übermüthigen Worten: sie wollten, jeder mit einem Pfennigswerth Roggen in ben Rockschoß gebunden, ben Grafen aus seinem Lande treiben. — So entschloß sich denn der Rath endlich dazu, verbündete sich mit dem Dombechanten und bem Capitel, und fagte bem Grafen ab. Dies begab sich im Jahre 1356, und beide Theile rufteten nun.

Graf Gerhard aber hatte noch ein anderes Mittel gestraucht, um sich wenigstens einen rechtlichen Anspruch auf den Pfandbesitz von Thedinghausen noch auf längere Zeit hin zu sichern. Er hatte nämlich den Erzbischof Gottfried, den er jetzt ganz in seiner Gewalt hatte, über 700 Mark, welche er von demselben für füusiährigen Untershalt zu fordern haben wollte, am 1. Mai 1356 eine Schuldverschreibung ausstellen lassen 2). Von den 700 Mark sollten 200 dem auf Thedinghausen haftenden Pfandschilling hinzugesetzt und dieser damit auf 1400 Mark Silbers erhöht werden. Die übrigen 500 Mark sollten vermittelst eines Viertels von allen und jeden Einnahmen des Erzbischofs alle mählich abgetragen werden, und die Controle dieser Abschlags=

<sup>1)</sup> siek varen, Gefahr besorgen; to wesen, auf Jemaud lodgehen, ihm zu Leibe gehen; hie boot alto vele likes, er bot sehr viel vergleichs- weise. Alto ist nicht immer dem Hochdentschen allzu gleichbedeutend, son- dern oft nur verstärkend, wie gleich nachher alto hoghe.

<sup>2)</sup> Hoy. Urf. B. I, 1087.

zahlungen war dem Grafen auf die Weise gesichert, daß sie durch den erzbischöflichen General=Official Johann von Hoha, des Grafen eigenen Sohn, geseistet werden sollten. War aber der Erzbischof fünf Jahre hindurch nicht einmal im Stande gewesen, seine und seines Gesolges Beköstigung aus eigenen Mitteln zu bestreiten, so war wenig Aussicht vorhanden, daß durch den vierten Theil des künstigen Einkommens die Schuld der 500 Mark sobald werde getilgt werden. An die Einlösung von Thedinghausen durch Abtragung des Pfandschillings von 1400 Mark war sonach gar nicht oder doch in langer Zeit nicht zu denken.

Der erste Schritt von entschieden feindseligem Charafter erfolgte indessen von der anderen Seite noch im Jahre 1356 baburch, daß ber Dechant Moritz und die Stadt Bremen unternahmen zu Jebel, westlich von Thedinghaufen zwi= schen Kirchweihe und Shke, ein festes Schloß zu erbauen. Jebel liegt an der Hache auf dem östlichen Rande des Diluvialplateau und mochte hiernach zu einer befestigten Stellung, welche ben Verlust von Thebinghausen unschädlich machen ober bessen Wiedergewinn erleichtern kounte, wohl ge= eignet sein. Hier war entschieden Bruchhäusisches Gebiet, und Graf Beinrich von Reu-Bruchhaufen, ber eben mit seinen Bettern von Hoha wegen bes Schlosses Langwebel verfeindet war, wird die Einwilligung, ohne welche diese An= lage nicht stattnehmig gewesen wäre, leicht ertheilt haben. Graf Gerhard konnte also diese offensiv gegen ihn auf die Geest vorgeschobene Befestigung nicht hindern, aber er hatte fie als eine erufte Drohung, zunächst gegen Thebinghaufen, anzusehen. Er suchte beshalb Berftärfung bei seinen Freun= ben, unter andern bei bem Grafen von Julich, ber auch versprach mit 300 Gleven 1) ihm zu Hülfe zu kommen. Als

<sup>1)</sup> Eine Gleve oder Lanze bestand in der Regel aus dem behelmten Ritter, miles, cataphractus, homme d'armes, und zwei oder drei Reisigen, servientes, Anappen, valets, von deneu einer der Schwertträger, coutelier, Damberger, Synchr. Gesch. XIII, 566. Unm. 1. Schlett, Ludwig der Baier S. 49. Später kamen in Frankreich noch drei Bogenschützen, archers, hinzu. Havemann, Gesch. der Kämpse Frankreichs in Italien S. 52

der Rath zu Bremen dies erfuhr, gedachte er von der Un= lage bei Jebel, als nicht ganz ungefährlich und im Berhältniß zu bem bavon zu erwartenden Nuten auch zu kostbar, wieder abzustehen. Aber die Gemeinde drängte ihn von Neuem und sagte, wenn man sich vor 300 Gleven fürchte, so solle man bagegen beren 600 annehmen. So wurde benn, burch Vermittelung des Dechanten Morit der Graf Engel= bert von der Mark bewogen, mit 600 Gleven dem Stifte und ber Stadt Zuzug zu leisten. Dieser fant sich auch in Bremen mit ber versprochenen Mannschaft ein, aber an bem Tage, als man wohl gerüstet von da gegen Hoha aufbrechen wollte, zog Graf Engelbert auf eine empfangene Nachricht, plötslich ab und ließ die Verbündeten im Stiche. Diese muß= ten den Angriff vorerst aufgeben, und da sie nun auch wegen Anlegung einer Feste andere Entschlüsse gefaßt hatten, so verstrich das Jahr 1356, ohne daß es zum Kampf gekommen wäre. Das Domcapitel und bie Stadt Bremen schlossen nämlich am 22. December 1356 einen Vertrag mit einander 1), Inhalts bessen sie "propter varias et multiplices violencias, offensas et injurias nobis ecclesiae et civitati Bremensi per Gerhardum comitem de Hoya et suos irrogatas", auf gemein= schaftliche Kosten eine Burg bei Lullenhusen, in unmittel= barer Nähe also von Thedinghausen, errichten, besetzen und vertheidigen wollten. Nicht nur diese nene Burg und die von derselben aus zu machenden Eroberungen sollten dem Erzstifte und ber Stadt zu gleichen Theilen gehören, sondern auch der Burgvogt sollte nicht ohne Zustimmung des Rathes eingesetzt, und er sowohl als die noch anzunehmenden Burgmannen follten für beibe Theile gleichmäßig mit Giben verpflichtet werden. Daneben wurde bedungen, daß, wenn es gelingen sollte, die der Bremer Kirche gehörige Burg The= binghausen bem Grafen Gerhard, ber sie inne habe, wieder abzunehmen oder auf irgend eine andere Weise wieder

N. 43. Da die Knappen im Gesecht dem Ritter Dienste leisteten, unter Umständen auch selbst kämpften, so können 300 Gleven ungefähr auf 600 Fechtende angeschlagen werden.

<sup>1)</sup> Caffel, Ungebr. Urfunden der Stadt Bremen pag. 58-62.

zu erhalten, so solle die Hälfte der Burg und ihrer Vogtei für 450 Bremer Mark der Stadt verpfändet bleiben, so lange bis diese Schuld abgetragen sein werde.

Der verabredete Bau muß schon vor Abschluß des Ber= trages und gleich nachdem der Plan mit Jebel aufgegeben war, in Angriff genommen und schleunig betrieben fein, wobei man vielleicht ein vorgefundenes älteres Bauwerk mit benutzte 1). Denn in dem, etwa feche Wochen nach jenem Bertrage aus= gestellten Burgbriefe ist von der neuen Burg als von einem schon vollendeten Schloß die Rede, in welchem die zwölf neuen Burgmannen Aufnahme finden können 2). Und dies giebt benn auch die richtige Erklärung ber Stelle in ber Bremi= schen Chronif: "unde besetten den torn to Lullenhusen vor ene borch unde groven dar enen graven umme." Nach bem Vorhergehenden kann nämlich das "besetten den torn vor ene borch" nichts Anderes heißen als, indem man das Gewicht auf besetten legt: sie versahen den Thurm — die Feste, welche bereits angelegt war, - mit burgmäßiger Befatung, fie fetten ihn in Vertheidigungsstand.

Zwar versteht schon die Hist. archiep. Brem. (welche nach Lappenberg's Urtheil im Abschnitt über Erzbischof Gottsfried der Chronif von Rhuesberch lediglich nachgebildet ist) diese Stelle so: qui ecclesiam in Lullenhusen et turrim incastellaverunt et fortisicaverunt", allein offenbar irrthümlich und durch den Thurm verleitet, da Rhuesberch von der Kirche nicht das Geringste sagt. Denn ein Kirchthurm oder eine Kirche kounten in damaliger Zeit sehr wohl als seste Bertheidigungsplätze oder Schutzerte vorübergehend benutzt wers den, wie dies bei den benachbarten Friesen so oft geschah, aber es kounten nicht zwölf Burgmannen bleibendes Quartier darin sinden, neben dem Burgvogte, der doch auch da wohnen

<sup>1)</sup> Es könnte hierbei die S. 164 Note 2 erwähnte "Dankelsburg" mit in Frage kommen, oder wahrscheinlicher noch der Plat am rechten Enteruser unterhalb Thedinghansen und nahe bei Lunsen, der "die Burg" heißt, und wo gegenwärtig eine Ziegelei steht.

<sup>2)</sup> Bergl. unten die Uebersetzung des Burgbriefes von 1357 N. XIX. 1865.

mußte <sup>1</sup>). Entscheidend aber ist gegen Kirche und Kirchthurm die Bestimmung des Burgbriefes N. XX für den Fall, daß die Burg zu Lunsen gebrochen werden sollte.

Was sodann die Ziehung des Grabens um die Feste anlangt, so hätte, schon nach ben Söhenverhältniffen zwischen Lunsen und Thedinghausen, ein Graben nur mit Schwierigkeit und Zeitverlust da aufgeworfen werden können, wo er zur Vertheidigung der Kirche und ihres Thurmes, Theding= hausen gegenüber, gedient haben würde. Dazu kommt. daß die Pfarre und andere Gehöfte des Orts von der Kirche aus nach eben jener Seite hin liegen, und daß höchst mahr= scheinlich die Pfarre schon 1356 da gelegen haben muß. Denn während eines. Neubaues des Pfarrhauses im Jahre 1663 hat der Geistliche, nach Beil. I. pag. [33] in einem anderen Haufe zur Miethe gewohnt, was nicht nöthig gewesen wäre, wenn nicht das neue Gebäude auf die Stelle des alten gesetzt Ein Pfarrhaus aber, das 1662 als baufällig abge= brochen wird, hat höchst wahrscheinlich 1356 schon gestanden. Auf der nördlichen Seite ber Kirche floß hingegen hart an derselben ein jetzt verlandeter Weserarm, welcher damals die Grenze des Gerichts Lunfen und der Bogtei Theding= hausen gegen das Gogericht Achim war, und oberhalb der in S. 257 Note 1 bezeichneten Burg, nach deutlich vor= handenen Spuren, in die Chter sich ergoß. Hier in dem Winkel, welchen die beiden Flüsse mit einander bildeten, war die Befestigung nicht nur durch jene natürlichen Wasserzüge, welche auch die angelegten Gräben speisten, an den bedrohten

<sup>1)</sup> Lappenberg, Bremer Geschichtsquellen pag. XI und 49. Wolster's Chron. Brem. bei Moib. II, 66 folgt sonst beinahe wörtlich der Hist. archiep., setzt aber dann die vermeintliche Incastellation der Kirche zu Lunsen später als die Wiedereroberung von Thedinghausen durch die Bremer, was dem Hergang der Dinge geradezu widerspricht. Wegen der Besestigung von Kirchthürmen im Mittelalter vergleiche man den belehrenden Lussatz des Prof. Engling in den Publications de la société pour la recherche et la conservation des monuments historiques dans le Grand-Duché de Luxembourg, an 1863, XIX. pag. 205—214, wosnach solche Besestigungen mehr zum augenblicklichen Schut der Einwohner und ihrer Habe, als zu dauernden kriegerischen Zwecken angelegt sind.

Seiten gedeckt, sondern sie beherrschte zugleich die Mündung der Ehter und war als Offensivwerk gegen Thedinghaussen die biesem thunsichst nahe.

Bald nach dem Vertrage vom 22. December 1356 erfolgte auch die Annahme von Burgmannen durch einen von Seiten des Stiftsverwesers Morit, des Domcapitels der Diöcese Bremen und des Raths der Stadt Bremen am 3. Februar 1357 ausgestellten Burgbrief. Dieser Burgbrief ist zwar im Hohaer Urfundenbuch I, 149 abgedruckt, aber nur nach einer im Archiv zu Hannover vorhandenen Abschrift, die der Hand= schrift zufolge aus dem fünfzehnten Jahrhundert herrührt, und ebendaher oder boch auch von einer älteren Abschrift wird ber Abdruck in Caffel's ungedruckten Urkunden S. 137 ent= nommen sein. Im Archiv zu Bremen findet sich aber nicht nur der Burgbrief felbst, sondern auch der von den Burg= mannen ausgestellte Revers im Original 1), welche ergeben, daß jene Hannoversche Abschrift an verschiedenen Stellen unrichtig ift. Der durch unerwartete Umstände beeilte Abdruck bieses Auffates hat nicht erlandt jene Entdeckung dahin noch zu benuten, daß eine getreue Abschrift des Burgbriefes bier hätte beigefügt werden können, allein es hat doch eine allgemeine Bergleichung stattgefunden, wobei die bedeutendsten, ben Sinn entstellenden Tehler der Abschriften verbessert sind. Es ist zu hoffen, daß die Urkunde, da sie die Geschichte der Stadt mit berührt, im Bremer Urfundenbuch diplomatisch genau ver= öffentlicht werden wird. Einstweisen mag die nachfolgende, thunlichst wortgetrene Uebersetzung dieser wichtigen, eine klare und vollständige Vorstellung nicht nur von den angenblicklichen, sondern auch von den bleibenden Zuständen der Burg und ihrer Burgmanuschaft gewährenden Urfunde zum leichteren Verständniß dienen. Es ist babei auch den Namen die hoch= beutsche Form gegeben, und es sind, zur bequemeren Zurecht= findung, die verschiedenen Gegenstände durch Zahlen getrennt und mit Angabe des Inhalts am Rande versehen.

<sup>1)</sup> Die angehängten Siegel sind meistens gut erhalten, insbesondere die des Burgbriefes.

Die Worte lauten so:

"In Gottes Namen, Amen. Wir, Moritz von Oldenburg Dombechant, und das ganze Capitel der heiligen Kirche zu Bremen, und wir Rathmänner und Gemeinde der Stadt Bremen allen denjenigen, die diesen Brief sehen oder hören, Heil in Gott und Kundschaft dieser nachbeschriebenen Dinge."

1. Annahme ber "Ihr sollet wissen, daß wir durch Liebe und 3wölf Burgmannen. sonderliche Gnade, die wir haben zu den frommen Leuten Herrn Johann Kleucke, Herrn Arnold Kurlehake, Mittern, zu Werner Kleucke, Heinrich Kurlehake, zu Gerhard und Otto Spade, Segebode von Warpe, Heinrich von Stelle, Ortgies Plump, Arnold Hassel, Johann Kleucke, Herrn Dietzichs Sohne und zu Dietrich Amendorf, Knappen, und die sie haben zu uns und zu dem Stifte zu Bremen, so haben wir empfangen mit gemeinschaftlichem Kathe und empfangen in diesem gegenwärtigen Briese sie und ihre rechte Erben, sie

Deren Erbrechte. seien Mann oder Beib, Tochter oder Sohn, zu ewigen Burgmannen des Schlosses zu Thedinghausen immers dar zu bleiben, sobald das in unsere und des Stiftes Hand wieder kommt, und geloben ihnen und ihren Erben in der

Unweisung der vorgenannten Burg und Vorburg zu ThedingsBurgsiße. hausen ihnen zu geben zwölf Erbburgsiße in Liegenschaften, so wie die Drei das sestseen, die dazu von den Zwölsen ausgesetzt werden, die hier vorgeschrieben stehen, nach Gutbefinden und Ermächtigung unserer, des Herrn Dechanten Moritz, des Capitels und des Raths von Bremen" 1).

II. Dotirung der "Ferner so geloben wir ihnen und ihren rechten Burgsite. Erben den Weserzoll zu Thedinghausen zu geben mit allem Rechte sür dreißig Bremer Mark Geldes und dazu sechs Bremer Mark Geldes, zu nehmen aus der Logtei zu

<sup>1)</sup> Da die Burgsitze innerhalb der Burg und Borburg angewiesen werden sollen, und da später die meisten Burgsitze im Hagen angetroffen werden, so ergiebt sich, daß die Borburg entweder der Hagen selbst, oder doch ein Haupttheil desselben gewesen ist. Das lehnrechtliche Berhältniß des Kunkellehns wurde auch in der Grafschaft Hoya als Regel von den Basallen behanptet. Erzbischof Johann Rode klagt über denselben Unspruch der Bremischen Stiftsmannschaft.

Thedinghausen, ewiglich und immerdar zu Burglehn zu besitzen, also daß jedes der zwölf Burglehne drei Bremer Mark Geldes von uns habe."

Ginlösung des "Wäre es aber, daß wir den Zoll wieder haben Bolles. wollten, so sollen und mögen wir den genann= ten Burgmannen und ihren rechten Erben dafür anweisen und geben 30 Bremer Mark Geldes in liegendem Gute in der vorgenannten Bogtei zu Thedinghausen, zu vorgenannten sechs Bremer Mark Geldes, oder dreihundert Mark baar 1), damit zu machen eben so viel Rente und Jahrgeldes, nach dem Ermessen des Dechanten, des Capitels und der Rath= mannen von Bremen."

"Hierzu ist beschieden, daß diese vorbesprochenen Burgmannen. Erbburgmannen hinzulegen sollen zu jeglichem Erbburgsitze 3 Bremer Mark Jahrgeldes in liegendem Gute zwischen der Hoha und der Ochtmund, das von dem Stifte gehe <sup>2</sup>), also daß jedes Burglehn habe sechs Bremer Mark Geldes."

III. Lehnstreue. "Und diese vorbesprochenen Burglehne sollen sie und ihre Erben empfangen ewiglich von uns dabei zu bleiben, und sollen uns sedem besonders, dem Capitel und dem Lehnseid. Rath zu Bremen huldigen, und welcher sein Burgslehn empfangen wird, das aber nur einer thun soll von den Untheilbarteit. Erben der Zwölf, der soll ja auf dem Schlosse wohnen auf seinem Burgsitze 3), und die anderen sollen bleiben

<sup>1)</sup> Im Urtert rede" bereit, ganz wie das englische ready money. Die Einlösungssumme betrug sonach nur das Zehnsache des Jahresbestrages, was auf einen sehr hohen Zinssuß schließen läßt.

<sup>2)</sup> Die Ochtmund ergießt sich aus dem Kirchweiher See und verfolgt bis Altenesch, wo sie in die Weser fällt, mit geringen Abweichungen die Grenze des Stadt-Bremer Gebiets, zuerst gegen die Grafschaft Hoya, das mals Bruchhausen, dann gegen die Oldenburgische Grafschaft Delmenhorst. Die Hoya dagegen ist nicht etwa ein Fluß, sondern Schloß und Flecken Hoya, in der Umgegend vorzugsweise "die Hoye" genannt. Was aber zwisschen Beiden "vom Stifte ging", das wird großentheils im Thedinghäusissschen gelegen haben.

<sup>3)</sup> Also Untheilbarkeit ohne besonders vorgeschriebene Erbsolgeordnung.

treue Mannen des Stiftes und der Stadt Bremen und sollen ihre Feinde nicht werden."

velonie. "Würde auch dieser Burgmannen einer unser Feind, oder einer der Anwärter dieser Gnade und Burglehns, der soll sie damit haben verwirkt 1) und verloren."

IV. Unveräußerlichkeit. "Auch ist bedungen, daß Niemand dieser Burgmannen soll, noch je mag sein Burglehn verkausen, verssetzu, vergeben, oder einigerlei Weise von sich lassen."

Heimfall und "Aber wäre es, daß ihrer einer verstürbe, da weitere Verleihung. keine Erben zu wären, oder es verbrochen würde nach Rechtsspruch, oder so, wie hier vorgeschrieben steht, so mag der Dechant, das Capitel und der Rath von Bremen das Burglehn verleihen, wem sie wollen, mit Ausnahme von Ebelleuten 2)."

v. Baumittel für "Ferner ist übereingekommen, daß die vorbesurg und Borburg. sprochenen Burgmannen, die vorgeschriebenen zwei und siebenzig Mark Bremisch, die wir und sie sollen legen und geben zu den Burglehnen, verwenden 3) und erfolgen lassen sollen auf sechs Jahre, anzurechnen von der Zeit an,

<sup>1)</sup> Im Urtext "vorborth" von vorbören (bören so viel wie tragen). Also durch rechtswidriges Betragen verloren, wie "verwirtt" durch rechts-widriges Handeln. Die gesammte Nachkommenschaft der Erwerber wurde hiernach wegen des Erbsolgeanspruchs auf den eintretenden Erbsall zur Lehnstrene verpssichtet.

<sup>2)</sup> Daß bei der Wiederverleihung heimfallender Burgsitze, die übrigens ganz in das lehnsherrliche Ermessen verstellt wird, die "Eddellüde" ausgesschlossen sind, eine Bedingung, die ohne Zweisel von den Burgmannen aussgegangen ist, beweist deutlich, wie scharf damals noch die rittermäßigen Geschlechter "frame lude", wie sie hier genannt werden, sich selbst als Geburtöstand von den alten nobiles, den "Eddellüden", gesendert ansahen. Weiter unten (N. XIV) lassen sie sich überher noch versprechen, daß die Lehnsherren keine Söhne von Edelleuten "Junchere Edelynge" als Amtsmänner auf das Schloß sehen wollen.

<sup>3)</sup> Das Wort "teren" hätte durch das in der hiesigen Geschäfts= sprache noch gebräuchliche, demselben Stamme angehörige "auskehren" d. i. eine Summe Geldes auszahlen oder abliefern, am treuesten wiedergegeben werden können. Da aber dieser Ausdruck in weiteren Kreisen nicht geläusigsein möchte, so ist statt dessen "verwenden" gewählt, dem wenigstens dassselbe Bild zum Grunde liegt.

baß sie auf das Schloß kommen, zum Nutzen und Bau der Burg und der Vorburg zu Thedinghausen, wo das Noth ist, nach Ermessen des Dechanten, des Capitels und des Raths von Vremen und der Drei, die dazu von den zwölf Burgsitzen hinzugefügt werden 1)."

vi. Deffnungsrecht. "Und hierum wollen wir ihnen diese Gnade wieder thun, daß, wollte sie Jemand verunrechten oder deren Erben — der Burgmannen, die hier vor beschrieben stehn — so sollen sie den acht Wochen verklagen und verfolgen vor uns, dem Dechanten, dem Capitel und dem Rathe. Können wir ihnen zu keinem Vergleich helsen oder Rechtsspruch, so mögen sie von dem Schlosse aus ihr Recht wohl fordern und ihrem Unrecht widerstehen. Und so soll der Amtmann, der von unserer und des Stiftes wegen dann da ist, sie und die Ihren auf und ab lassen, wie oft und wann ihnen dies zu thun nöthig ist."

VII. Wiederaufbauder Burg, im daß daß Schloß gewonnen würde oder gebrotung, oder Erfat den, oder auf andere Weise in Verfall gerieburch eine neue. the 2), daß sollen wir wiederum, entweder wiederbauen auf derselben Hauptstelle, oder zur Seite von Thedinghausen in Südenwärts zwischen der Weser 3) und der Geest, wo es uns nütze dünkte zu sein."

Pflichten der Burg- "Dazu sollen die vorbesprochenen Burgmannen mannen hierbei. uns helfen und führen hundert Mann gewaff= neter guter Leute auf ihre eigene Kosten, so lange bis daß

<sup>1)</sup> Für die ersten sechs Jahre nach der Wiedereroberung von Thedingshausen hatten hiernach die Burgmänner ihren Dienst ganz unentgeltlich zu leisten, nur gegen den Vortheil, daß ihre Burgsipe mit hergerichtet würden.

<sup>2) &</sup>quot;Berrokeloset" wörtlich verruchlost, durch Ruchlosigkeit verdorben. Ruchlos hat aber im Niederdeutschen oft die mildere Bedeutung von "fres velhaft, leichtfertig, frech," und würde bei Beschädigungen etwa dem Culsposen entsprechen, während es im Hochdeutschen beinahe an "verworfen" grenzt und in das Gebiet des Dolus fällt.

<sup>3)</sup> In den bisherigen Abdrucken steht hier "wesser wart", in dem Bremer Driginal sehlt aber das unverständliche "wart", und die Stelle heißt, bei gleichem Gedanken, ähnlich wie die spätere (N. XX) "twysschen der wesser unde der geste."

das Schloß wieder gewonnen oder die neue Burg geschlofsen ist, und sollen dann sofort zu dem Neubau desselben neuen Schlosses die zwei und siebenzig Mark Geldes für die ersten sechs Jahre ersolgen lassen und verwenden 1) dazu, nach unserm Gutbefinden und dem der Drei, welche die Burgmannen dazu fügen."

Deren Rechte. "Und wenn das Schloß wieder gebauet ober wieder gewonnen ist, so sollen die vorbesprochenen Burgmannen und ihre Erben ihrer Burgsitze Burglehn. Gnade und Recht darin haben, und dasselbige sie und ihre Erben behalten, nach wie vor."

Wäre auch die Sache, daß das Schloß stehen Burgmannen an ir. bliebe, wo es nun bereits ist, und wir wollten gend einer neuen ein neues Schloß wo bauen oder aufschlagen 2), wollten dieser Burgmannen, wenn es geschlos= sen ist, da einige zu wohnen sich begeben, denen sollen wir da dieselben Burgsitze und Burglehne geben, die sie zu Thebinghausen hatten, mit allem sothanem Rechte, als hier vorzeschrieben steht."

Deren Pflicht diese mannen oder ihrer einige auf das Schloß, das bei Lunsen zu bes seinen mir noch bauen mögen, oder auf das Schloß, das wir, Dechant und Stadt, zu Lunsen bei Thedinghausen gebauet haben, daß sie da zu wohnen sich bezehen uns zu dienen, das sollen sie thun; so wie wir ihnen thun sollen, gleichwie anderen Mannen des Stiftes und sie beköstigen."

1X. Burgdienst. "Sie sollen auch das vorbesprochene Schloß verwahren, halten und bewachen mit allem Fleiß, sonder Argslist, wie treue, biederbe Purgmannen ihren Herren zu Nechte verpflichtet sind, und uns helsen williglich mit Treue, und wir ihnen wieder."

<sup>1)</sup> Statt "kefen", welches nur ein Fehler ber Abschriften ift, hat das Bremer Original "keren", gang wie oben (N. V).

<sup>2)</sup> Aufschlagen anscheinend von dem Errichten von Erdwerken gebraucht, wie es 3. B. beim Deichban üblich ift.

"Würde auch ein Krieg, so daß man ihr Gut mit verwissten möchte, so sollen wir ihnen besurgmannen. friedetes Gut geben nach dem Ausspruch zweier aus dem Tathe, zweier aus den Dreien, die sie dazu aussetzen. Können diese sie dann nicht in Uebereinkunft bringen, was dann die Sechse sich vertragen um das Friedegut, dabei soll es bleiben."

"Ferner bedürften wir die Burgmannen ober ihrer einige sie irgendwo auf ein Schloß!) zu in weitere als ein legen oder in eine Herberge, da sie ihre Here berge nicht können abreiten, des Tages da wir das von ihnen fordern, an dem sollen sie uns dienen bei ihrer Kost, und wenn wir sie dann Alle dazu fordern, so sind sie uns pflichtig zu folgen auf unsere Kost mit dreißig Mann gewassnetze guter Leute."

"Ferner sollen sie den Domprobst und 2) Domsgegen die Angehöri. herren, Pfassen und geistliche Leute des Stiftes und der Stadt. und die Bürger von Bremen in ihrem Gute und in ihren Leuten mit nichten verunrechten oder verunrechten lassen, wo sie das kehren können und mögen, das sollen die verwehren treulich mit uns 3) gleich ihrem eigenen Gute."

XIII. Ersaß für "Und eben so, wenn dies ihrer, der Burgmannen, Schaden. einem selbst widerführe um dieses Dienstes und der Güter willen, so wollen wir dem vorgenannten Burg= mann wieder zu Gnaden geben und ersetzen, um daß sie desto unbekümmerter mögen bleiben 4)."

<sup>1) &</sup>quot;tho enner tydt", das die Abschriften hier haben, findet sich nicht im Bremer Driginal.

<sup>2) &</sup>quot;vufen" vor Domherrn steht nicht im Original.

<sup>3)</sup> Statt "vorwaren truwelyken" hat das Driginal "vorweren truwe= lyken myth vns."

<sup>4)</sup> Der einigermaßen dunkle Text der Abschriften, welcher so lautet: "unde also offte ydt eren Borchman sulven eynen schutt umme dusses denst und wor der, wil wi dem vorsprakenen borchman wedder tho gnaden geven und tho make don, uppe dat se desto unbeworner mogen blyven," — klärt sich nach dem Bremer Original vollständig auf, indem zu lesen ist "icht" statt "offte", und "Goeder" statt "wor der".

xiv. Berwaltung "Und geben das von uns, daß wir das vorsber Burg. besprochene Schloß und die Vogtei zu Thesdinghausen, wenn wir das wieder kriegen, nimmermehr wollen oder mögen versetzen, verkausen, verleihen oder geben, oder edle Junker auf das Schloß zum Amtmann setzen, sondern wen wir da sonst zum Vogt setzen, der soll die vorbesprochenen Burgmannen, ihre Erben, ihre Meier und Knechte und die Ihrigen, die sie mit Recht vertheidigen mögen, an nichts verunrechten oder verunrechten sassen, sondern wir und sie sollen in Trene seinerseits bleiben bei alle ihrem Rechte zund wir sollen sie beschirmen und vertheidigen, wo wir können, treulich und ohne Arglist und sollen sie an nichts verunrechten."

XV. Berhältniß "Auch sollen diese vorbesprochenen neuen Burgzu den alten Burg- mannen die alten Burgmannen, die allbereits
mannen. in dem Schlosse wohnen und in der Vogtei
zu Thedinghausen, oder die da noch Burgmannen würden,
mit nichten verunrechten, sondern sie sollen sie bei ihrem Rechte
lassen, als sie gewesen sind 1)."

AVI. Sicherung "Auch geloben wir, das Capitel und der Rath für den Todesfall des von Bremen, den vorbesprochenen Burgmannen und ihren Erben, falls der vorbesprochene Herr Moritz verstürbe?) und dann ein anderer Herr zu Bremen Erzbischof würde und das vorbenannte Schloß zu Thedingshausen in des Capitels und der Stadt Bremen Hand wieder käme, daß wir dem Bischof das Schloß nicht sollen ausants

<sup>1)</sup> Geverd und Alverik Gebrüder von Bordeslo bezeugen in einer Urkunde, deren Abschrift (im Hannov. Archiv) irrthümlich die Jahreszahl 1300 trägt, die aber jünger als 1359 sein muß, da sie Erzbischof Albert als Lehnsherrn nennt, — daß sie Erbburgmannen geworden sind zu der 15 Erbburgsjiße einem. Danach wären vor 1357 drei Burgsiße auf Thedinghausen gewesen. Wenn Rynesb. Scheene die Zahl der Burgmänner, theils Ritter theils Knappen, für das Jahr 1358 auf 22 angiebt, so wird muthmaßlich in den Abschriften die Zahl XXII sür XII geseht sein. Denn letztere Anzahl ist die des Burgbrieses von 1357 und eben nur diese konnte bei dem Schiedsspruch des Grasen Christian von Delmenhorst (s. unten) in Betracht kommen. Erzbischof Johann Rode kennt nur noch 11 Burgmannen von Thedinghausen. Beil. II. sol. 49.

<sup>2) &</sup>quot;to fort worde," Euphemismus des 14ten Sahrhunderts für fterben.

worten lassen, er habe denn zuvor diesen vorbesprochenen Burg= mannen und ihren Erben alle diese Dinge besiegelt und bestätigt mit seinem Capitel und mit der Stadt, und sie haben des erst ewige Briese, darin sie verwahrt seien."

XVII. Erneuerung "Diese gegenwärtigen Briese sollen wir den dieser Urkunde. vorbesprochenen Burgmannen und ihren Erben erneuern, und sie uns wiederum durch neue Aussertigungen 1) unter dem Wortlaut, wie der jetzt steht, und mit frischen Inssiegeln versiegeln, wenn das Noth ist, ohne Widerrede, auf daß sie von Alter nicht vergehen oder durch Nachlässigkeit verdorben werden 2)."

XVIII. Einstweislige Aufnahme in Bresnien oder in Stiftssfein.

"Auch ist bedungen, alle die Weile, daß wir Thedinghausen nicht haben möchten, so sollen sie zu ihren Nutzen und Nöthen, ihre Erben und die Ihrigen mit uns zu Bremen zu

Haus sein und in anderen Schlössern des Stiftes Bremen, deren wir mächtig sind, da es uns am besten gelegen ist 3), und sollen ja Niemand sie verunrechten lassen, noch jeden von ihnen besonders, wo wir es kehren können, und sollen ihres Nechtes treulich zu ihnen halten, wie wir denn thun sollen, als ob wir bereits auf Thedinghausen säßen."

XIX. Burgsite auf "Es ist bedungen, daß wir, Dechant und Stadt, den vorbesprochenen Nittern und Knappen und ihren Erben geben sollen und geben Burgsitze zur neuen Burg, die wir, Dechant und die Stadt, zu Lunssen neu gebauet haben, so lange bis Thedinghausen wieder in unsere Hände käme."

<sup>1)</sup> Das Bremer Original bat "myth ummeserivende," woraus die Hannov. Abschrift das unverständliche "myth unbeserivende" gemacht hat. Den Zweck, unter Festhaltung der wesentlichen Bestimmungen, die im Laufe der Zeit eintretenden Beränderungen nachzutragen bestätigt das den Brüdern Bordeslo (vergl. S. 266 Note 1) gegebene Bersprechen, daß wenn den anderen Burgmännern ihr Brief erneuert würde, auch die Namen dieser neuen Burgmänner darin aufgenommen werden sollen.

<sup>2) &</sup>quot;verrokeloseth werden" vergl. S. 263 Note 2.

<sup>3) &</sup>quot;dar idt und in den besten evendt" wortlicht: wo es und in dem Besten ebnet.

XX. Andere zum Ersaß zu erbauende Burgzwischen Weser und Geeft. "Wäre es auch also, daß dieselbe neue Burg zu Lunsen und die zu Thedinghausen gebrochen würden, so wollen wir und sollen irgend eine neue Burg bauen, wo uns das dünket am

nützesten zu sein, bei oder in der Herrschaft zur Hohen zwisschen der Weser und der Geest, und so sollen wir den vorsbesprochenen Nittern und Knappen und ihren Erben Burgsitze geben, wie hier vorgeschrieben ist, auf derselben neuen Burg.

XXI. Neutralität bei Streitigkeiten zwischen Stift und Stadt.

Auch ist bedungen, wenn Thedinghausen der Stadt Bremen geloset würde von des Stiftes wegen <sup>1</sup>), wie die Briefe des Dechanten und des Capitels und der Stadt, die darauf ge=

geben sind, sprechen, würde danach ein Streit zwischen dem Stifte und der Stadt, dazu sollen die vorbesprochenen Burg= mannen ruhig sitzen zu beiden Seiten 2)."

XXII. Bestätigungsflausel.
wie wir sie gelobt haben und sie hier vors
geschrieben sind, geloben wir, der vorgenannte Mority, Doms
dechant und ein Verweser des Stiftes zu Bremen, und Capitel
und der Rath zu Bremen in Treuen den vorbesprochenen
Burgmannen männiglich 3) und ihrer jeglichem sonderlich und
ihren Erben ewiglich mit Treuen stät und sest zu halten uns
verbrüchlich in diesem Briese."

"Und haben zu bessen mehrer Beglaubigung wir, Dechant= Verweser, Capitel und Rath vorgenannt, unsere großen Inssiegel gehangen an diesen Brief. Der ist gegeben und ge=

<sup>1)</sup> Das Bremer Original hat ganz deutlich "van des Stuchtes weschene" und beseitigt damit die auffallende Angabe der Hannov. Abschrift, daß die Kündigung zu erwarten sein sollte "van des Stuchtes vagede."

<sup>2)</sup> Dies bezieht sich auf die im Bertrage vom 22. December 1356 vorbehaltene Berpfändung des Schlosses für 450 Mark. Das "tho sitten pn beyden syden" bei dem eventuellen "Schelpnge" zwischen den beiden Lehnsherren, kann unter den gegebenen Umständen nichts Anderes bedeuten als Reutralität.

<sup>3)</sup> Die Hann. Abschrift hat hier den Ausdruck "nuentliken", der nur aus dem Zusammenhange zu erklären sein wurde. Das Bremer Original aber beweist, daß ein Bersehen bei der Abschrift obgewaltet hat, denn jeneshat ganz deutlich "menliken".

schrieben nach Gottes Geburt im dreizehnhundertsten Jahre im sieben und funfzigsten Jahre des nächsten Tages nach Licht=messen in der Stadt Bremen."

Das war also die Veranlassung, um für das Schloß The= dinghausen, welches aber freilich erst erobert werden sollte, eine wassengeübte Kriegsmannschaft zu gewinnen, und das waren die Bedingungen, unter welchen sie sich dazu bereit finden ließ. Sehr bald sollte diese neue Organisation ihre Probe bestehen.

Schon einige Zeit her war das Gebiet des Grafen von Hoha, nach dem bösen damaligen Kriegsgebrauch durch Plünberung und Brand verheert worden 1). Weder die schwache Hohaische Besatzung von Thebinghausen, welche dem Ausgangspunkte biefer Unternehmungen am nächsten war, noch ber Graf selbst scheinen aufangs in ber lage gewesen zu sein, einen erfolgreichen Wiberstand dem entgegen zu setzen. Gegen die Mitte des Jahres aber kam es zu einem ernsten Zusammentreffen. Der Kern ber Bremer Bürgerschaft, unterstützt von der verbündeten stiftischen Dienstmannschaft und von den Burgmannen, benen Thedinghaufen in Aussicht stand, hatte sich zu einem größeren Zuge in die Grafschaft aufgemacht, auf welchem das Wenige, was da noch übrig geblieben war, vollends verwüftet und selbst der Kirchen und Kirchhöfe nicht geschont wurde. Unterdessen hatte aber auch Graf Ger= hard seine Macht gesammelt, zog, auf Gottes Sülfe vertrau= end, ben Angreifern entgegen 2), und brängte sie bald in die enge Landspitze zwischen Aller und Weser zurück.

<sup>1)</sup> Die Bremer Chronif selbst schildert dies mit den stärksten Farben so: — unde deden vort der herscup alto groten scaden mit rove unde mit brande unde vorderveden die herscup alto male.

<sup>2)</sup> Die Chronif bezeugt uns die fromme Stimmung des Grafen Gerhard in folgender Beise: Do die greve dat sach — das Berbrennen der Kirchen — do wart hie alto driste unde bat uppe Got, dat hie sick der kerken unde kerchove brant entfarmen lete unde hulpe eme, also hie gherne recht genomen unde daan hedde. Unde soehte do vort den stryt, alto gotliken myt knevalle, myt leysen to singende alto ynnigen.

Johann Klende, ber Führer ber Burgmannschaft, und andere erfahrene Kriegsleute riethen dringend zum Rückzug über die Aller, auf beren rechtem hohen Ufer stehend man den Grafen, wenn er den Uebergang zu erzwingen unternehmen follte, völlig zu Grunde richten könne 1). Aber die Bürger wollten klüger sein und erwarteten, die Aller im Rücken, nahe bei Verden ben Feind. Gin heftiges Gefecht begann, und einen Augenblick waren die Bremer im Vortheil, als Graf Gerhard im Handgemenge vom Pferde, und badurch in Gefahr des Lebens oder der Freiheit gekommen war. seinen Tod jedoch hatten es die Gegner nicht abgesehen, vielmehr auf seine Gefangennehmung, weil sie dann die Friedens= bedingungen, namentlich aber das Lösegeld, hätten vorschreiben fönnen, welches lettere bei den kleinlichen Fehden jener Zeit ein Hauptgegenstand zu sein pflegte. Indessen, bevor sie ihn behandfestigen konnten, kam ihm Hülfe durch frische, nacheilende Mannschaften. Die Bremer, im langen und zweifelhaften Rampfe schon wankend geworben, und durch das Erscheinen der Neuankommenden, so wie durch deren Rufen: die Bremere vleet! stutig gemacht, wendeten sich nun wirklich zur Flucht. Allein hierzu war ihnen durch die Aller der Weg abgeschnit= ten, ihrer Biele wurden erschlagen, hundert und funfzig der Angeseheusten von den Städtern und den Mannen wurden gefangen nach Hoha abgeführt, unter diesen der städtische Bogt in Lunfen, Ludwig Bud, ber im Gefängniß zu Hoha starb.

Dieses Treffen fand statt am 20. Juni, das sagt ergänzend die Historia archiep. Brem. ausdrücklich 2), und das Jahr, welches sie nicht nennt, war noch das Jahr 1357 selbst, wie aus dem Nachfolgenden unzweiselhaft sich ergiebt. Unter den

<sup>1)</sup> Johann Klencke, ein Mann vom Fach, der unter geeigneten Umständen einen Rückzug für keine Schande erachtete, hatte gesagt: hie wolde gerne hase wesen d. h. er wolle gern so aussehen, als ob er vor dem Feinde sliche, wenn damit der Hauptzweck, die Niederlage des Grasen, erreicht werden könne.

<sup>2)</sup> Lappenberg, Bremer Geschichtsquellen S. 50, in crastina Gervasii et Prothasii.

Gefangenen befanden sich nämlich, außer einer Anzahl Bremer Bürger, von denen die Chronik sagt: der Graf hätte sie nicht reicher sinden können und wenn er sie auf dem Markte zu Bremen — wir würden heute sagen an der Börse — hätte aussuchen wollen, auch verschiedene Ritter und Knappen. Daß zu Letzteren zwei Drittheile von unseren Burgmannen gehörten, das sagen die Chronisten zwar nicht, aber das Hausarchiv der Grafen von Hoha ertheilt über ihre Namen und die Zeit ihrer Gefangenschaft die vollständigste Auskunft vermittelst einer Pergamentrolle, deren muthmaßlich ältester Theil so bez ginnt:

"Desset hs dat ghud, dat de borchmann, de de greve vanghen hadde, ome laten hebbet,"

verbunden mit sieben Urkunden des Jahres 1357, aus der Zeit vom 1. August bis zum 2. Oktober 1).

Angesehene Männer hatten sich der Gefangenen angenommen. Graf Johann von Bunstorf, Graf Otto von Hallermund, Innker Bodo von Homburg fanden sich auf Schloß Hoha ein, und unter ihrer Vermittelung kam zwischen den Grasen Gerhard und Johann von Hoha einerseits?), und dem Johann Klencke genannt Slomule, dem Führer der Burgmannen sowohl bei dem Vertrage vom 3. Febrnar als in dem Treffen vom 20. Inni, andererseits, der erste Sühnevertrag am 1. August 1357 zu Stande.

Johann Klencke, in Gemeinschaft mit seinem Bruder Willekin trat danach fünf Höse ab, zu Sebbenhausen, Schweringen und Wulzen, sämmtlich also im Gebiet der Grafen von Hoha belegen. Diese Höse waren Hoha is ches Lehngut, weshalb die Gebrüder Klencke sie zugleich den Lehnsherren resignirten. Der Vertrag neunt sich freilich einen

<sup>1)</sup> Hoh. Urf. B. I. V. pag. 9. 10. Ibid. I. 151-157.

<sup>2)</sup> Die Brüder werden damals die Grafschaft zwar schon getheilt haben, wie denn Graf Gerhard in dieser ganzen Angelegenheit allein hans delnd auftritt, dennoch aber werden sie gemeinschaftlich als die Lehnsberren noch immer gegolten haben. Bergl. Hop. Urk. B. I. V. pag. 2. N. 3. und pag. 9. N. 5.

Raufvertrag und hat alle sonst üblichen Formen und Klauseln eines solchen, versichert auch völlige Freiwilligkeit von Seiten der Verkäuser, ein Kauspreis ist aber darin nicht angegeben, das war eben die Freiheit des einen der s. g. Verkäuser. Ebenso wenig ist der Ort des Geschäfts in der Urkunde genannt, doch das kounte kein anderer sein als das Schloß Hoha. Hier saßen beide contrahirende Theile, der eine oben als Herr, der andere unten als Gesangener. Und ähnlich verhält es sich mit den nun auf einander folgenden Verträgen zwisschen Graf Gerhard (immer mit im Namen seines Bruders Johann) und den übrigen gesangenen Burgmannen.

Zunächst schloß Gerhard Spade am 10. August ab. Dieser und seine Söhne Ortgis und Gerhard traten mit Zustimmung der Vettern Otto und Dieterich Spade drei und eine halbe Huse in den einander benachbarten Feldmarken Wienbergen und Nordbuhen, jest Niederbohen, ab, welche freies Allod waren.

Am 15. August traten Sigebode von Warpe und seine Söhne Gottfried und Milius drei Höfe zu Schwe=ringen, Holtorp und Ubbendorf, ein Haus zu Jübber und einen Kamp vor Hoha ab. Sigebode ließ zugleich den Grafen von Hoha diese Besitzungen, welche er von ihnen zu Lehn trug, nach Lehnrecht auf.

Der vierte Vertrag war der mit Heinrich Kurlehake oder Corlehake am 29. August abgeschlossene. In diesem wurden fünf Höfe zu Hassel, Dedendorf und Mehlsbergen und ein Kamp vor Hoha abgetreten. Auch dies war Hohaisches Lehn und wurde deshalb den Grasen resignirt. Da aber zwei ihre Zustimmung gebende Lehnsvettern, Heinrich und Johann Kurlehake noch unmündig waren, so verbürgten sich Ludolf von Holtorp und die Gebrüder Herbort und Alard Klencke) in einer Nach-

<sup>1)</sup> Diese drei Bürgen werden auch schon in der Urkunde vom 1. August als solche bezeichnet, die neben den drei obengenannten Edelteuten in dieser Sache "over unde an ghewesen", also besonders thätig derselben sich ansgenommen haben werden.

tragsurfunde vom 1. September dafür, daß die genannten Lehnsvettern, wenn sie ihr zwölftes Lebensjahr erreicht haben würden, die Abtretung genehm halten sollten. Der eine Hof zu Hassel, welchen die Großmutter dieser Bettern, Frau Hille, als Leibzucht besaß, sollte jedoch erst nach ihrem Tode dem Grasen zusallen.

Arnold von Hassel ist schärfer, wie es scheint, mitgenommen, indem er am 14. September den Haupthof zu
Hasselse sowie noch einen Hof und fünf Kothen daselbst, die
Hälste des Borndalholzes, seine Barwinkelwiese bei
Hoha und die Holzgrafschaft über die Allhuser Ahe,
einen Forstort zwischen Hassel und Hoha, abtreten mußte.
Da diese Stücke gleichfalls Hohaisches Lehngut waren,
so mußten Heinrich von Hassel, Arnolds Sohn, und ein
Better Johann von Hassel als Berkänser mit eintreten,
und Letzterer resignirte zugleich dieselben, in Gemeinschaft mit
dem gesangenen Arnold, den beiden Grasen nach Lehnrecht.
Un Allodialgut trat Arnold von Hassel anßerdem noch
ab eine Anschrage über den Beckermanning und Eigenbehörige zu Brüne, welche er vom Abt zum Heiligenberge
gekauft hatte.

Johann Alencke, dem Nitter, als Dieterichs Sohn und als Anappe unterschieden wird, und Heinrich von Stelle machten ihren Frieden gemeinschaftlich in einer Urkunde vom 2. October 1357. Allein für diesen Johann Klencke, der eigenes Gut wahrscheinlich noch nicht hatte, trat sein Bater Dieterich ein, indem Letzterer laut jener Urkunde seinen Osterhof zu Hassels dem Grasen verkaufte, mit Hinzutritt des Heinrich von Stelle und von sechs Brüdern Alencke, auscheinend seinen Witbelehnten, da sie zur Resignirung an den Erzbischof Gottsried, denn der Osterhof war Bremensschus Lehn, und zu dessen Wiederverleihung an die Grasen von Hoha ihre Zustimmung ebenfalls erklären 1). Außerhalb

<sup>1)</sup> Diese Resignirung entsprach eigentlich nicht dem bestehenden Abstommen, wonach Gottsried nur Erzbischof in spiritualibus war, die lehnd=
1865.

jener Urkunde aber trat Dieterich Klencke den Grafen noch einen Hof in Detzen und einen in Nottorf ab, beide auf Thedinghänsischem Gebiet, und beide wahrscheinlich freies Gut.

Endlich hat auch Werner Klencke einen Hof für seine Lösung opfern müssen, es sindet sich aber hierüber nichts Näheres in den Urkunden des Archivs zu Hoha, weil dieser Hof in den Besitz des Grafen Johann zu Nienburg, Graf Gerhard's Bruder, gekommen ist.

Die Burgmannen, welche bei diesen dem Wesen nach unfreiwilligen Verkäusen entweder gar nicht oder doch nur als Nebenpersonen vorkommen, Arnold Kurlehake, Otto Spade, Ortgis Plump und Dietrich Amendorf, denen Heinrich von Stelle, da er verhältnismäßig wenig und selbst dies möglicherweise für einen Anderen abtrat, vielleicht noch hinzugerechnet werden kann, werden hiernach aus dem Treffen vom 20. Juni glücklich entkommen sein, wenn sie nicht an jenem Tage ihren Tod auf der Wahlstatt gefunden haben 1).

Diejenigen aber von ihnen, welche das harte Loos der Gefangenschaft betroffen hatte, waren übel daran. Theding=hausen mit seinen Burgsitzen sollten sie erst selbst erobern helsen, und dazu war jetzt sehr geringe Hoffnung. Ihr eigen Gut dagegen hatten sie eingebüßt, und der nach dem Burg=

herrlichen Rechte des Stifts also von dem Administrator Morit wahrzusnehmen gewesen wären. Allein mit diesem befand sich Graf Gerhard eben im Kriegszustande.

<sup>1)</sup> In der obengedachten Pergamentrolle, zum Theil unterstützt durch Rausbriese und Lehusresignationen, sind noch Berschiedene aufgeführt, die wegen ihrer Gefaugenschaft Güter abtraten, so die Brüder Rolef und Heinstich Klencke, zwei von den oben erwähnten sechs Lehusvettern des jüngeren Iohann (Hop. Urk. B. I. V. pag. 9 1. 20—24), serner Lippold Münch und Martin von der Hude, saut Urkunden vom 16. und 25. Januar 1358, Bernhard von der Hude und dessen Sohn Martin, saut Urkunden vom 29. Juni 1358, Ritter Clüver und seine Söhne, saut Urkunde vom 25. Januar 1359 (Ibid. pag. 10. 1. 4—12. Ibid. I, 160. 161. 165. 166. 168). Sie sämmtlich werden, obgleich sie keine Burgmannen waren, unter jene Rubrik der Rolle mit aufgenommen sein, weil die betressenden Gütersabtretungen auf derselben Beranlassung beruhten. Die Clüver allein beseugen auch Kausgeld empfangen zu haben.

briefe ihnen zu gewährende Ersatz blieb höchst unsicher 1). Es ist auf der anderen Seite nicht zu leugnen, daß ihnen oder doch vielen von ihnen ein gewisser Grad von Verschul= dung dabei zur Last fiel. Sie hatten, wie die Bremer Chronik geradezu bezengt, den Dienst des Grafen verlaffen und um der Burglehne willen sich in den des Stiftes und der Stadt begeben. Das war zwar an sich kein Unrecht und am wenigsten kann man es eine Verrätherei nennen, denn der Begriff geschlossener Territorien und einer daraus entsprin= genden Unterthanenpflicht gegen den Landesherrn war damals in Deutschland noch nicht ausgebildet, vielmehr war jeder freie Mann gewiß befugt Kriegsdienste zu nehmen, wo es ihm beliebte, und frühere Verpflichtungen dieser Art dagegen auf= zulösen. Allein aus der vorstehenden Entwickelung ergiebt sich, daß wenigstens die Alencke, die Warpe, die Aurle= hake und die Haffel nicht bloß Grundbesitz innerhalb der Herrschaft der Grafen von Hoha hatten, sondern daß sie zu= gleich beren Lehnsmannen waren. Das Uebereinkommen vom 3. Februar 1357 war aber zu beutlich gegen ben Grafen von Hoha gerichtet, als daß es, genau genommen, von einem Bafallen desfelben hätte eingegangen werden follen. Indeffen scheint man auch von Seiten bes Grafen felbst, die Sache nicht so scharf genommen zu haben. Hätte dieser einen wirklichen Lehnsfehler, ben Bruch der Lehnstreue geltend machen wollen, so hätte es, um die Leben einzuziehen, ber Form bes Verkaufes nicht bedurft, und noch weniger wäre die Form der Resignation angemessen geblieben, wenn der Bafall seines Lehnrechts verluftig gehalten wäre. Es können da andere Berhältnisse mit einwirkend gewesen sein, die jetzt nicht mehr erkennbar sind. So ist es z. B. für die Kurlehake, die feit 1246 in diesen Gegenden genannt werden und bis zu

<sup>1)</sup> Alls sie, nach dem Frieden von 1359, diesen Ersat in Anspruch nahmen, wurden sie durch einen schiederichterlichen Ausspruch des edeln Junkers Christian von Delmenhorst zurückgewiesen, weil Schadensersat ihnen nicht versprochen sei, so daß also die mit XIII bezeichnete Zusage des Burgbrieses hier nicht anwendbar gehalten ist. Alehnliche Ansprüche der gefangenen Bürger verursachten langwierige innere Unruhen in Bremen.

ihrem Aussterben den Erbhof, einen der bedeutendsten Burg= mannssitze von Thedinghausen, inne hatten, sehr möglich, und für die Rlende, welche wir schon 1290 in diefer Stellung antrafen, ganz gewiß, daß sie vor 1357 zu den Burg= mannen von Thedinghausen bereits gehörten, und somit bem Erzstifte Bremen mit Dienstpflichten zugethan waren, wonach mindestens für sie der Vertrag vom 3. Februar jenes Jahres fast nur die Bestätigung und Erweiterung eines schon bestehenden Rechtsverhältnisses gewesen wäre. Diese beiden Geschlechter, sowie die der meisten übrigen Burgmannen, hatten außerdem Grundbesitz im Stiftsgebiet, und ihre Verpflichtungen erscheinen beshalb in dieser Beziehung zwischen ben Erzbischöfen von Bremen und den Grafen von Hoha so zu sagen getheilt. Es mag immerhin sein, und ist fogar zu vermuthen, daß die oben angegebenen und noch andere vafallitische Ver= hältnisse der Gefangenen zu dem Grafen auf die Höhe ihrer Ranzionen Ginfluß geübt haben, allein so viel scheint ausgemacht, daß der Gintritt in ben Bremischen Burgmannsbienst von keiner Seite so betrachtet ist, als ob er die Betreffenden an ihrer Ehre geschädigt und somit ihre Stellung im Allge= meinen beeinträchtigt habe 1).

Aber auch für die Stadt Bremen war die Niederlage vom 20. Juni ein schwerer Schlag. Sie war dadurch dermaßen von Bürgern entblößt, die zu bedeutenden Geschäften sich eigneten, daß sie nicht im Stande war einen nach Lübeck ausgeschriebenen Hansetag zu beschicken. Die Nachbarstadt Hamburg benutzte dies, um augebliche Seeräuberei eines Bremer Bürgers gegen die Stadt geltend zu machen, und da man auch noch andere Gründe zur Beschwerbe gegen sie zu haben glaubte, so wurde sie aus der Hanse ausgeschlossen. Nachdem sie hiervon empfind-

<sup>1)</sup> Die Br. Chron. sagt in Bezug auf sie auch nur ganz einsach: Hyr na entoch deme greven syner rittere unde syner guden lude een gut deel, unde deden siek to deme stiehte unde to der stad van Bremen: dat weren die ghenne, die borehlene hebbet to Tedingehusen. Desse borehlene wurden en dar umme lenet, dat sie sick van deme greven gheven to deme stiehte unde to der stad.

lichen Schaben gelitten und gegen lästige Bedingungen erwirkte sie im folgenden Jahre ihre Wiederaufnahme 1).

Das hatte man aber in Bremen sehr richtig erkannt, daß die Stadt, um ihre Zukunft auch in der Hanse nicht preiszugeben, sich jetzt dem Grafen von Hoha gegenüber nicht schwach zeigen dürfe. Im laufenden Jahre war freilich nichts mehr zu machen, für das nächstfolgende aber bereitete sie mit erneuter Anstrengung einen dritten Auszug gegen Hoha vor, und zwar diesmal auf einem Elemente, wo die hausischen Bürger mehr Kriegsersahrung hatten. Es wurde eine Anzahl großer Plattschiffe ausgerüftet 2), und sobald hohes Wasser einsgetreten war, also muthmaßlich im Aufang des Frühjahrs 1358, bemannte man jene Schiffe und versah sie mit Belagerungsgeräth. So fuhr man die Weser auswärts dis vor das Schloß Hoha. Aber Graf Gerhard und die Seinen vertheidigten es tapfer, und auch die Versuche, es in Vrand zu stecken, wurden durch heftigen Regen vereitelt.

Es wurde deshalb der Angriff aufgegeben, und da auch das Wasser schnell zu fallen ansing, so eilten die Bremer stromabwärts, um wenigstens das zweite Ziel ihres Unternehmens nicht zu versehlen. Dieses zweite Ziel aber war das Schloß Thedinghausen. Gile war hierzu nöthig, denn mit den großen Schiffen kounte man nur bei hohem Wasser die Ehter hinauf bis nach Thedinghausen kommen 3). Die

<sup>1)</sup> Urkunde vom 3. August 1358 in der urkundlichen Gesch. der deutsichen Hanse II. S. 454 figd. Um den heruntergekommenen Zustand der Stadt anschaulich zu machen, bedient die Bremer Chron. sich des Bildes: Dat gras begunde to wassende uppe deme steenweghe.

<sup>2)</sup> Die Brem. Chronik nennt sie eken, was Kranz Metrop. IX, 42 durch dromones übersetzt, mit der Erklärung: genus id est navium, in summo natantium, d. h. Schiffe die keinen beträchtlichen Tiefgang haben, und also auch bei geringer Stromtiefe zu brauchen sind. In der Urkunde von 1612 Beil. IV. werden "Eichenfahrer" genannt, nach dem Archiv des Bereins für Gesch. und Asterth. zu Stade II. f. 1864 S. 162 N. 5 scheint indessen der Namen setzt außer Gebrauch zu sein. Das Brem Niedersächsische Wörterb. führt ihn noch auf.

<sup>3)</sup> Unde hedden anxt, dat en dat water entfelle, wente ere upsate was also wol Tedingehusen to wynnende also die Hoyge, unde

Schiffe gelangten des Morgens früh an die Mündung der Epter, und da sie durch die nicht weit von deren Ufer unter= halb Thedinghausen liegende Feste bei Lunsen gedeckt waren, so konnten sie bis nahe vor Thedinghausen ben Fluß hinauf gehen, ohne daß die Besatzung des Schlosses sie babei zu belästigen im Stande gewesen wäre. Es erzwangen benn auch die Schiffe mit den Belagerungswerkzeugen bald den Eingang durch die äußeren Palisaden 1), und nachdem man der Burg scharf zugesetzt hatte, wurde sie noch selbigen Tages bei guter Zeit von der Besatzung auf ehrenhafte Bedingungen übergeben, welche ber ältere Johann Klencke, der die Angreifenden befehligte, in billiger Weise vermittelt hatte. Die Bremer zogen jubelnd heim; als aber die Nachricht in Hoha ankam, da rief Graf Gerhard aus: "Nun wollte ich doch lieber, daß ich damals nicht gefiegt hätte, wenn ich nur Thedinghausen möchte bei meiner Herr= schaft behalten haben! So groß Leid habe ich durch diesen Berluft erfahren müffen."

Und damit hatte der Graf von Hoha vollkommen recht. Der Sieg vom 20. Juni hatte ihm nur Geld und einige zersstreute Besitzungen eingebracht, der bleibende Besitz von Thesdinghausen aber hätte das Hohaische Grafenhaus zum Herrn des linken Weserusers in der Erstreckung von nahe vor Minden bis nahe vor Bremen gemacht und dadurch demselben eine hervorragende Stellung an der Mittelweser und Unterweser gegeben.

dat water vol to malo sere. Also voren sie myt der hast wedder dale vor Tedingehusen — — . Die Besorgniß wegen des niedrigen Bassers konnte sich allein auf die Eyter beziehen, denn in der Weser war für die Plattschiffe gewiß Wasser genug.

<sup>1) —</sup> unde luckede en, dat sie die eken mit den werken brachten in de plancken. Die Planken können nichts Anderes sein als ein durch Abschließung des Flusses den Zugang von der Wasserseite schützendes Palisadenwerk, welches in seiner Fortsetzung nach beiden Seiten hin die Borburg umhegte und sie damit zum "Hagen" machte, zu dem Hagen, welcher den unmittelbar an den alten Schloßplatz sich anlegenden Theil des heutigen Thedinghausen ausmacht.

Hierfür hatten die Beziehungen zu den Grafen von Alt= Bruchhausen schon günstig vorgearbeitet. Graf Ludolf, der erste dieses Nebenzweiges, hatte bei der Theilung des väterlichen Gutes zwar das Stammhaus Bruchhausen erhalten, aber als der jüngere Bruder wohl nur im Verhältniß eines Paragiums und mit geringeren Zubehörungen, während Graf Heinrich, ber ältere Bruder, bas mahrscheinlich von den Grafen Oldenburgischen Stammes erst erbaute Schloß Neu-Bruchhausen zum Site bes von ihm geführten Regiments wählte. Jener Graf Ludolf hatte 1301 seine wenigen Dienstmannen, - es waren ihrer nur vierzehn - ben Gebrüdern Gerhard und Otto von Hoha überwiesen 1). Nachdem Ludolfs Sohn Graf Hildebold das väterliche Erbaut durch die gekauften Grimmenberger und vielleicht durch die dem Kloster abgenommenen Rasteder Güter wieder etwas vermehrt hatte, war diefer ganze Altbruchhäusische Antheil im Jahre 1338 von dem Grafen Gerhard II. von Hoha erworben. Graf Otto von Alt=Bruchhausen, Ludolfs Enkel, hatte nämlich, veranlaßt wahrscheinlich durch den frühen Tod seines einzigen Sohnes Hildebold, alle sein Gut, nur mit Vorbehalt einer Art Leibzucht für sich und seine Gemahlin Dba, seiner Tochter Helene, vermählt an ben Grafen Rifolaus von Tecklenburg, schon bei Lebzeiten übertragen, und Letztere hatten am 15. Februar 1338 die Herrschaft Alt= Bruchhausen den Grafen Gerhard und Johann von Hoha für 8000 Mark schwere Osnabrückische Pfennige verkauft 2).

Die Grafen von Neu-Bruchhaufen hatten zwar bis dahin ihre Unabhängigkeit bewahrt, allein aus verschiedenen oben erzählten Vorgängen sieht man, daß sie doch den Grafen

<sup>1)</sup> Hop. Urf. B. I, 34. Ibid. I. IV. pag. 25 1. 4—25. Graf Gerhard der ältere starb kinderloë; seines Bruders Otto Söhne Gerhard und Johann waren Nachfolger in der Herrschaft Hoya, welche sie erst theilten. Graf Gerhard der jüngere war der Sieger vom 20. Juni 1357.

<sup>2)</sup> Hon. Urk. B. I, 88. Die Grafen von Hona fügten seitdem den Namen: Bruchhausen oder Alts Bruchhausen (einzeln auch Oldenburg) ihrem Namen hinzu, so wie im Wappen das Burgundische verschobene Kreuz ihren Bärenklauen.

von Hoha an Macht nicht gewachsen waren. So hatten sie das ihnen verpfändete Schloß Thedinghausen, später auch das Schloß Langwedel gegen die Grafen von Hoha nicht zu halten vermocht, und zur Zeit der beschriebenen Bremen= Hohaischen Fehden befand sich Graf Heinrich von Neu-Bruchhausen mit seinem ältesten Sohne Gerhard als Kriegsgefangene auf dem Schloß zu Hoha, von wo sie nicht ohne Opfer wieder frei kamen 1), Hätte Graf Gerhard von Hoha nun Thedinghausen behalten, so würde er die Bettern von Bruchhausen fest in seiner Hand gehabt haben. Denn etwa zwölf Jahre später war Graf Gerhard von Bruchhausen, nach seines Vaters und feines jüngeren Brubers Conrad Tode doch schon so weit, daß er am 15. Novem= ber 1370 mit Graf Gerhard II. von Hoha und dessen Sohn Otto einen Burgfrieden auf Lebenszeit abschloß 2), ein Berhältniß, das für den schwächeren Theil einer halben Unter= werfung gleich zu kommen pflegt, hier aber, wo eben dieser Theil ohne Aussicht auf Erben war, für eine vollständige,

<sup>1)</sup> Hoh. Urk. B. I, 172. Ibid. 171 und 1089. In diese Gefangenschaft werden die Grafen nicht bei Verden gerathen sein, denn die Bremer Chronik würde sie gewiß sonst bei Namen genannt, nicht aber unter die allgemeine Bezeichnung gude lude nur mit begriffen haben, was ihrem Stande nicht angemessen gewesen wäre.

<sup>2)</sup> Soy. Urf. B. I, 209. Graf Gerhard fiel, als der Lette feines Hauses, in der Schlacht bei Winsen an der Aller am 28. Mai 1388, nachdem er schon 1384 die Grafschaft Neu-Bruchhausen mit Ausnahme der Bolle ju Wildeshausen, auf der Brude ju Bremen und zu Thedinghausen, dem Grafen Otto von Hoya "unsem Deme" für 2000 M. verkauft und, falls die Lehnsherren nicht einwilligen wollten, für 5000 M. verpfändet hatte (Hop. Urf. I, 264-266.). Sein Bruder Conrad war am 20. Juli 1366 (die Hist. archiep. Brem. hat statt dessen den 21. Juli 1365) in dem unglücklichen Buge der Grafen von Oldenburg gegen die Friesen bei Blegen erschlagen. Ihr Bater Graf Beinrich ung zwischen dem 5. Juni 1359 und dem 14. October 1362 geftorben fein, wie aus den begründenden Noten 43 und 38 der Beilage V. fich ergiebt. Auf jeden Fall war Graf Beinrich, nach Inhalt der obenerwähnten Urfunden aus dem Jahre 1384, bei beren Abfassung nicht mehr am Leben. Irrthümlich fagt deshalb die Chron. Brem. (Meib. rer. Germ. II, 68.): A. D. 1388 - - in aggressione belli prope Winsen circa Alram - occubuit Heinricus comes de Brokhusen et vacavit dominium.

und zugleich als Zeichen gelten kann, daß auch im Jahre 1358 die beiderseitigen Machtverhältnisse schon sehr ungleich gewesen sein werden.

Aber alle weitere Anssicht auf Bergrößerung seines Gesbiets war für Graf Gerhard von Hoha damals verschwunsten. Thedinghausen war verloren für ihn und für sein Geschlecht. Erst 320 Jahre nachher ward seinen Rechtsnachsolgern, den Herzogen von Braunschweig und Lüneburg, zu Theil, was er und seine Vorsahren erstrebt hatten, die Bereinigung des stiftischen Gebiets Thedinghausen mit der Grafschaft Hoha.

Das Jahr 1359 war das Jahr der Sühne. Förmlich abgeschlossen wurde aber nur der Sühnevertrag zwischen dem Grasen von Hoha und der Stadt Bremen am 30. April 1359 <sup>1</sup>). Bemerkenswerth ist darin, bezüglich des Berhältznisses zwischen den Grasen von Hoha und von Bruchhaussen, daß Letzterer zum Obmann in dem verabredeten Schiedsserichte bestimmt wird, während er doch, nach den Urkunden vom 25. Mai und 5. Juni 1359, damals noch ein Gesangener des Grasen von Hoha gewesen sein könnte <sup>2</sup>).

Ein Sühnevertrag zwischen dem Erzstifte Bremen und dem Grafen von Hoha war hingegen auf andere Weise unnöthig gemacht worden. Als nämlich die Fehde mit Bremen gefährlich zu werden drohte, hatte Graf Gerhard den Erz-

<sup>1)</sup> Hoy. Urk. B. I, 170 und Cassel, Ungedr. Urk. pag. 472. Die beiden gegen einander ausgewechselten Driginale haben eine etwas abweischende Fassung. Der Inhalt, so weit er auf die Eigenbehörigen des Grafen sich bezieht, ist auf S. 252 f. N. 2 schon berührt, wie auch das Schiedssgericht in Weihe.

<sup>2)</sup> Hoy. Urk. B. I, 171. 172. Die Ursehde wurde am 5. Juni, von den Grasen Heinrich, Gerhard und Conrad von Bruchhausen, wo ist nicht gesagt, dem edeln Junker Bodo von Homburg und den Rittern Harsbort und Alard Klencke und Andolf von Holtorf für die Grasen von Hoya geleistet. Der Domdechant Morit dagegen, der Domprobst von Rustringen, Graf Christian von Delmenhorst und Andere erschienen als Vermittler und Zeugen. Danach möchte der Ort der Verhandlung vielleicht Bremen gewesen sein.

bischof Gottfried, einen alten schwachen Mann, der bei= nahe von seiner Gnabe lebte, zu ber Erklärung bewogen, baß er bereit sei zu Gunften eines Sohnes bes Herzogs Magnus I. von Braunschweig zu resigniren. Diese Aussicht hatte Graf Gerhard bem Herzog Magnus eröffnet gegen bie Bufage, ihm in seiner Fehde mit ber Stadt Bremen beizustehen. Der Herzog war hierauf eingegangen und hatte beim Pabste Innocenz VI. wegen Ernennung seines Sohnes, bes Herzogs Albert, der Domherr von Magdeburg war, unterhandeln laffen. Allein die Sache verzögerte sich einige Jahre, weil auch der Domdechant Moritz Freunde in der pähstlichen Curie hatte. Deshalb gab Herzog Magnus sich während ber Zeit Mühe, die Wahl seines Sohnes durch das Domcapitel zu erreichen. Allein dies wollte, obgleich zwei abgesendete Domcapitulare den jungen Herrn für befähigt erklärt hatten, mit Rücksicht auf den Domdechanten doch nicht zu einer neuen Wahl schreiten. Und auch die Stadt Bremen fand sich, auf einer Tagefahrt zu Walsrobe im Jahre 1359, zwar zu jenem Friedensschluß vom 30. April mit dem Grafen von Hoha bereit, wollte sich aber nicht dazu ver= stehen, dem neuen Erzbischof zu huldigen, so lange sie dem Dombechanten mit Eidespflichten noch zugethan wäre.

Als jedoch die päbstliche Ernennung kam, wurde beren Ber= bindlichkeit vom Capitel anerkannt und nur Domdechant Morit weigerte wiederum die Herausgabe der Schlösser. Magnus zog beshalb 1363, in Begleitung seines Sohnes des jungen Erzbischofs, vor Bremervörde, welches Morit besetzt hielt, worauf dann bieser, der Uebermacht weichend. mit dem Schloß Hagen sich abfinden ließ. Auch die Stadt Bremen, welcher Erzbischof Albert schon durch eine Er= klärung vom 1. Mai 1362 (Driginal im Bremer Archiv) neben anderen Zusagen ihr Pfandrecht an Thedinghaufen bestätigt hatte, huldigte nun willig, und somit war bas ganze Stiftsgebiet in der Gewalt des Erzbischofs. Daß bieser ben auf Thedinghausen haftenden Pfandschilling von 1400 M. und was an der Schuld Erzbischof Gottfrieds von 500 M. noch rückständig sein mochte, dem Grafen von Hoha berichtigt haben werde, das leidet unter den Umständen seiner Erhe= bung auf den bischöflichen Stuhl nicht den geringsten Zweifel.

Für Thedinghausen begann damit die Rückfehr zu den regelmäßigen Zuständen. Schon im Jahre 1366, als der Erzbischof bei dem Aufstande der "grande Kumpanie" in Bremen gegen den Rath halb und halb Partei genommen, hatte er die verpfändete Hälfte von Thedinghausen der Stadt abzugewinnen versucht, sedoch durch den Bertrag vom 26. September wieder darauf verzichten müssen. Im Jahre 1375 aber befreite er sie von der Pfandschaft durch die 1356 vorbehaltene Kündigung und Abtragung der Schuld von 450 M. 1).

Indessen hatten diese auf Anslösung des Stiftsgutes verwendeten Summen, die vorher schon behuf Erlangung des Bisthums und Eroberung bes Stiftsgebietes eingegangenen Schuldverbindlichkeiten, insbesondere aber die dauernden Berschwendungen einer üppigen Hofhaltung 2), den Erzbischof bald wieder in Geldverlegenheiten gebracht, und schon im Jahre 1377 genöthigt, neben andern stiftischen Besitzungen auch Schloß und Vogtei Thebinghaufen von Neuem an die Stadt Bremen für 900 löthige Mark zu verpfänden. Diese kaufte dazu, um ihren Besitz zu consolidiren, im Jahre 1383 von Beinrich Klencke, genannt Husmann, seinen Burgfrieden zu Thedinghausen, und überließ dann im Jahre 1386 die Hälfte des Schlosses und der Vogtei dem Anappen Johann Korlehake afterpfandweise für 450 Brem. Mark, jedoch mit Ausscheidung einiger Zubehörungen, von welchen unten die Rede sein wird 3). Die andere Hälfte war an

<sup>1)</sup> Dumont, Corps universel diplom. du droit des gens II. P. I. pag. 64. N. XLVIII. E affel, Ungedr. Urf. pag. 173. 174. S. a. Lünig, T. Reichsarch. Part. spec. Contin. II. Abs. V. pag. 445.

<sup>2)</sup> Havemann, Gesch. von Braunschweig-Lüneburg I, 474. Lappensberg, Bremer Geschichtsquellen pag. 52: Hie gulosus fuit et bona ecclesiae mirabiliter dilapidavit.

<sup>3)</sup> Wegen der Verpfändungen von 1377 und 1386 f. Caffel, Ungestruckte Urk. pag. 191—195. 285. 286. Begl. Abschr. des Kauscontractes von 1383 im Landesarchiv zu Wolfenbüttel, bestätigt durch Originalurkunde des Brem. Archivs von 1413, in welcher Wulferd von Berene bekennt.

Hugo von Skaghen für 115 Br. M. versetzt, über deren Rückzahlung dieser 1388 quittirt, und eben diese Hälste wird vom Rath zu Bremen für eben diese Summe dem Knappen Stacies von Mandelsloh im Jahre 1389 verpfändet, dessen Nesse Curd, Heineke's Sohn, sie 1444 noch inne hat 1).

Bald nachher, im Jahre 1455, finden wir Theding= hausen an den Vischof Johann von Verden verpfändet, der es zuerst durch Heinrich Clüver verwalten ließ, dann aber für 800 Goldgulden an Wilken Frese und Arp von Weihe versetzte 2).

Der Ursprung dieses Verdenschen Pfandrechts liegt im Dunkeln. Vielleicht rührte es aus den Jahren 1433 bis 1434 her, als die Burgmannen von Thedinghaufen und Lang= wedel und andere Bremische Dienstmannen, mit der Stadt Bremen verbündet und zuletzt auch von dem Grafen von Sona unterstütt, den Bischof Johann von Berden befriegten. Denn in dem Sühnevertrag vom 7. Februar 1435 hatte die Stadt Bremen, namentlich für die Ginäscherung bes Süderende der Stadt Verden, beträchtlichen Schadens= ersatz versprochen, und dieser konnte am begnemsten für beide Theile durch Abtretung des Bremenschen Pfandrechts an The= binghaufen geleistet sein, welches auf biese Weise seine Endschaft erreicht haben würde, wenigstens späterhin nicht mehr erwähnt wird. Im Gegentheil erklärt Arp von Weihe in einem Revers von 1455, daß der Rath zu Bremen sein Burglehn in Thedinghaufen ihm auf 16 Jahre gelaffen

daß ihm der Nath der Stadt Bremen auf 8 Jahre eingethan habe seinen "Borchvrede to Tedingehusen, de wanne gehort hedde Hinrike Klenkocke, anders gheheten Husmanne."

<sup>1)</sup> Quitung d. Hugo v. Staghen, Driginal im Bremer Archiv, Revers des Stacies v. Mandelsloh, beglaubigte Abschrift im Wolfenbütteler Arch., Bergleich zwischen Graf Otto v. Hona und Konrad v. Mandelsloh Hon. Urf. B. I, 475.

<sup>2)</sup> Pfannkuche, Aeltere Geschichte bes Bisthums Berden S. 244; Maneke, Beschreibung der Grafschaften Hong und Diepholz pag. 243, und Spangenberg, Chron. d. Bisch. von Berden pag. 137.

habe, von Ablauf der Jahre an, auf welche er selbst Schloß Thedinghausen vom Bischof zu Verden empfangen habe, oder wenn es dem Bischof eher geloset würde. Hätte der Rückfall des Pfandobjectes an die Stadt Bremen für den Fall der Losung in Aussicht gestanden, so würde Arp von Weihe doch höchst wahrscheinlich die Fortsetzung seiner Afterpfandschaft an Schloß und Vogtei Thedinghausen sich von dem Rathe haben zusagen lassen, nicht den Besitz allein des kleinen Klencke-Husmannschen Burgfriedens 1).

Im erzbischöflichen Archiv finden sich ferner Reverse des Ritters Heineke von Alten und seines Bruders Martin, der Brüder Heineke und Stacies Aleucke, Ortgies Söhne, und des Ortgies Klencke, Dieterichs Sohn, wegen Berpfändung von Thedinghausen, von Seiten bes Erzbischofs Nikolaus auf zwei Jahre für verschiedene Dar= leben, vom Jahre 1432, also gleichzeitig mit bem Stadt-Bremischen Pfandrecht, wenn dies nicht theilweise schon früher aufgehoben gewesen sein sollte, und des Wulferd von Bertzenn, Borchards Sohn, wegen Verpfändung desfelben auf sechs Jahre von Seiten des Erzbischofs Heinrich von Schwarzburg für 850 Rhein. Gulben von 1481. Wie biese ohnehin nur auf bestimmte kurze Zeiträume constituirten Pfandrechte an Thedinghausen, so mussen auch alle übri= gen gegen Ende des funfzehnten Jahrhunderts ihre vollständige Lösung erhalten haben, vielleicht erst unter ber sorgsamen Stiftsverwaltung bes Erzbischofs Johann Robe, beffen Registrum bonorum nichts mehr davon erwähnt. Aber schon fein Nachfolger Erzbischof Christoph verpfändet Theding= haufen im Jahre 1540 von Neuem an die Brüder Johann und Claus Hermeling für 2256 Rhein. Goldgulden, und Erzbischof Georg löst es von Claus Hermeling's Wittwe im 3. 1560 wieder ein, indem er ihren Söhnen, Korlhake Hermeling und Gitel Heinrich Hermeling, zur Ent= schädigung für darauf verwendete Kosten einen Kamp bei

<sup>1)</sup> Pfannkuche 1. c. pag. 239, 240. Origin. : Urf. von 1455 im Bremer Archiv.

Emtinghausen, um barauf eine Mühle zu bauen, und bazu die lebenslängliche Nutzung von drei Kathen daselbst und einem Meierhofe zu Umedorf überläßt 1).

Die Rechtsverhältnisse der Burgmannen als solcher scheinen durch derartige Verpfändungen, die ohnehin die Vogtei und beren Auffünfte mehr zum Gegenstante hatten, als bas Schloß selbst, nicht wesentlich berührt worden zu sein, zumal die Pfandbesitzer von Thedinghaufen, 1386 Johann Korlehake, von 1389 bis 1444 die Mandelsloh, 1432 bie Klencke, 1481 Wulfard von Bertzenn und 1540 die Brüder Hermeling daneben auch Burgmannen ober boch mit diesen nahe verwandt gewesen sein werden. 21 1 = mählich aber erfuhren ihre Verpflichtungen, durch die Umgestaltung ber umgebenden Zustände, eine merkliche Erleichterung. Die Grafen von Hoha, gegen welche bas Schloß zu ver= theidigen ihre ursprüngliche Bestimmung gewesen war, mußten nun bei ihren Beziehungen zu den Erzbischöfen Albert II. und Otto II., beibe aus bem mächtigen Sause Braun= schweig=Lüneburg und an diesem ihren Rückhalt findend, bie alten Gelüste auf Thebinghausen unterbrücken. Richt lange so wurde ihre eigene Macht gelähmt, als 1388 Graf Otto, der Sohn Gerhards, bei Winfen an der Aller in die Gefangenschaft der Brannschweigischen Berzoge gerieth und mit 4000 Mark sich auslösen mußte. Der gleichzeitige Erwerb von Neu-Bruchhausen burch den Tod Gerhards, des letzten Grafen von Bruchhaufen Oldenburgischen Stam= mes, glich diesen Verlust wenigstens für den Angenblick nicht aus. Die 4000 Mark haben nicht baar bezahlt werden können, sondern es mußten zur Sicherheit dafür die Schlösser Alt= und Reu=Bruchhausen versetzt werden 2).

<sup>1)</sup> Original-Urkunden von 1432, 1481 und 1540 im Archiv zu Hannover; Berhandlungen von 1560 seq. daselbst. In der Urkunde von 1481 wird auffallenderweise Erzbischof Heinrich nicht archiepiscopus sondern zweimal administrator genaunt.

<sup>2)</sup> Beil. II. fol. 6. Comites de Hoya quomodo venerint ad comitatum de Bruckhusen. Hoy. Urf. B. I, 298, vergl. 297. Die Schlösser wurden dem Herzoge übergeben zu Handen von Heinese von Mandelsloh und Ulrich Behr am 11. November 1388.

Die Burgmannen von Thedinghausen waren benn auch nur einmal noch zu ihrem Dienst aufgerufen worden, als im Jahre 1381 die Burgmannen von Drackenburg und andere Ritter aus den Braunschweigischen Landen in die stiftische Vogtei Langwedel gefallen waren und sie verheerten 1). Der Bogt von Langwebel, ein Schulte, genannt der lange Friedrich, bat eiligst in Bremen um Bülfe, welche sich sofort einstellte und bei Thebinghausen mit ihm ver= einigte. Hier noch durch die Burgmannen des Schlosses ver= stärkt, und nun dem Keinde, der zum Uebergeben über die Weser eine Furt oberhalb Thedinghausen benutt hatte, und mit der Beute davon ziehen wollte, entschieden überlegen, verfolgte Friedrich Schulte diesen lebhaft und zwang ihn baburch seinen Raub im Stiche zu lassen. Bei übereilter Fortsetzung der Nachjagd aber war der Vortrab, meist aus Bremer Bürgern bestehend, ber Hauptmacht zu weit voraufgekommen, der Feind setzte sich wieder jenseit des Blenderer Holzes, griff nun feinerseits an, und ehe noch Schultens Befehl zum Rückzug in das Holz ausgeführt werden konnte, waren der lange Friedrich selbst, mit ihm Johann Slamstorf, damals Probst von Hadeln, der nachherige Erzbischof, ferner vier Burgmannen von Thebinghausen, und siebenzehn Angehörige ber Stadt Bremen, darunter vier Rathsherren, zu Gefangenen gemacht. Die Uebrigen zer= streuten sich fliehend 2).

Um diese Scharte auszuwehen, überzogen nun der Rath der Stadt Bremen und das Stift mit Uebermacht nament= lich den Heineke Mandelsloh und seine zwei Brüder Dietrich und Stacies, welche Anstifter des Zuges gewe=

<sup>1)</sup> Der Anlaß zu dieser kleinen Fehde ist unbekannt. Heineke Manstelstoh und Ulrich Behr, welche wir 1388 als Vertrauensmänner des Herszogs auftreten sahen, gehörten, und zwar ersterer anscheinend als Führer zu den Theilnehmern am Zuge.

<sup>2)</sup> Nur zwei Todte blieben auf dem Plage, darunter der Bremer Bürger Seinrich Groning. Die gefangenen Bremer Rathsherren und Bürger lösten sich mit 10000 löthigen Mark. Das Blenderer Holz, der Schansplat dieses kleinen Kampfes von verhältnißmäßig großem Erfolge, ist seitz dem verschwunden.

sen sein mögen, und auch sonst mit der Stadt verseindet waren. All ihr Gut im Stiftsgebiet, darunter Antheile in zehn Schlössern, wurde ihnen abgenommen. Eine Fehde zwischen Herzog Albert von Sachsen-Lüneburg, der sich seiner Nitter annahm, und der Stadt Bremen war die Folge. Durch diese wird indessen Thedinghausen nicht weiter berührt, wie man denn auch weder von den Schicksalen der gefangenen vier Burgmannen etwas weiß, noch deren Namen kennt. Daß, unerachtet sener heftigen Verfolgung der Mandelsloh im Jahre 1381, dennoch die Stadt dem Stacies von Man= delsloh 1389 die Hälfte von Thedinghausen verpfänzete, ist oben schon bemerkt.

Nachdem nun die Burgmannen des Schlosses Theding= hausen von dem Erzbischof nicht mehr gebraucht wurden, fingen sie an ihr berufsmäßiges Kriegshandwerk in ben ver= worrenen öffentlichen Zuständen des funfzehnten Jahrhunderts auf eigene Hand zu treiben. Sie und der Bogt zu Lang= wedel hatten Plünderungszüge in das Braunschweigische Ge= biet unternommen, oder auch dergleichen Züge zugelassen, die Andere von Thebinghausen und Langwedel ans unter= nahmen. Da machten sich im Jahre 1419 Mannen des Her= 30g8 Bernhard nach Thedinghausen auf, raubten und brannten dort zur Entgeltung, wurden jedoch mit Hülfe des Grafen Otto von Hoha verjagt. Jetzt traten die Herzoge von Braunschweig-Lüneburg einerseits und der Erzbischof Johann Slamftorf andererseits für ihre Leute ein, und Letzterer verbündete sich zu dem Zweck mit den Grafen von Hoha, von Oldenburg und von Delmenhorst. Die Herzoge kamen jedoch dem Erzbischof zuvor, legten sich vor das Schloß Hoha, und wahrscheinlich dadurch fand Graf Otto sich genöthigt bem frühern Bündniß zu entsagen. Denn am 9. October schließt er, sammt seinen Söhnen Otto und Gerhard, ein Bündniß mit dem Berzoge Bernhard, deffen Sohne Otto und dem Herzoge Wilhelm gegen die Burgmänner von Thedinghausen 1). Von Hoha zogen die Braun=

<sup>1)</sup> Hoy. Urf. B. I, 410. Der Inhalt der Urkunde läßt beutlich

schweiger in die Vogtei Thedinghausen, welche sie, wie die Bremer Chronik sagt, wente to Ride, mithin bis an ihre äußerste westliche Grenze verwüsteten. Vor Martini 1419 wurde indessen eine Sühne schon wieder zu Stande gebracht.

Durch solche unangenehme Erfahrungen ließen jedoch bie Burgmänner sich von dem einmal gewohnten Wege nicht abbringen. Selbst bas Schutz = und Trutbündniß vom 29. October 1428 zwischen Erzbischof Nikolaus, ihrem eigenen Landes= herrn, dem Bischof von Berden, den Städten beider Stifts= gebiete, ben Bergogen von Braunschweig=Lüneburg und den Grafen von Hoha, wonach sie selbst einander nicht mehr beschädigen noch "schinden und werven" und es ihren Unterfassen zu thun nicht zulassen wollten, muß ungeachtet seiner Beröffentlichung in den verschiedenen Gebieten, die Burgman= nen nicht gehindert haben auszuüben, was jenes Bündniß freilich "Ränberei und Schinderei" nennt, was aber nach ihrem Sinne nichts gewesen sein wird als ihr gutes altes Fehderecht in seinen hergebrachten Formen. Zwei Jahre nachher, am 2ten März 1430, verbünden sich nämlich die Herzöge Otto und Friedrich von Braunschweig=Lüneburg mit sieben Brüdern und Bettern Grafen von Hoha und Bruch= hausen noch besonders gegen Heinete Klencke und die übrigen Burgmannen von Thedinghaufen, ihre Feinde 1).

Gine solche ansdrücklich gegen sie gerichtete Allianz der mächtigsten benachbarten Herren wird die kecken Burgmannen doch bedenklich gemacht haben, denn abgesehen von der oben erwähnten Verdenschen Fehde, in welcher sie jedoch mit der Stadt Vremen verbündet waren und Graf Otto von Hoha schließlich zu ihnen übertrat, zeigt sich nachher keine weistere Spur von ihrer kriegerischen Thätigkeit. Die Kanonen der Landesherren redeten zu deutlich mit 2), die alten Zustände

durchblicken, daß es bem Grafen mit dieser Fehde kein rechter Ernst war, daß er vielmehr die Sache wo möglich in Güte abgethan zu sehen wünschte und hoffte.

<sup>1)</sup> Hon. Urf. B. VIII, 229. 231.

<sup>2)</sup> Im Jahre 1499 leiht Erzbischof Johann Robe von der Stadt Hamburg 8 Serpentinen und 4 Tonnen Kanonenpulver. Lappenberg, Bremer Geschichtequellen pag. 225. Danach würde das Erzstift Bremen im fünfzehnten Jahrhundert noch nicht reichlich mit Geschütz versehen 1865.

waren im Absterben, und Alles neigte sich einer neuen Zeit entgegen, deren entscheidende Wendepunkte in diesen Bezieshungen gegen Ende des Jahrhunderts der ewige Landfrieden und das Reichskammergericht wurden. Des erzbischöslichen Schlosses rüstige Vertheidiger gestalteten sich um zu friedlichen Gutsbesitzern in dessen Nähe.

Erzbischof Johann Robe führt um diese Zeit neun Burgmannsgeschlechter auf: die Amendorf, Wechold, Buck, Haffel, die Saffen, genannt Korlehake, die Berffen, die Rlende, ehemals genannt Rlendode, Die Spade und die von dem Horne 1). Von den Burgmanns= geschlechtern des Jahres 1357 waren also in den seitdem verflossenen 150 Jahren abgängig geworden: die Warpe, Stelle und Plump. Reu hinzugekommen dagegen waren: bie Wechold, Bud, Berffen und von dem Horne. Wiederum 150 Jahre später, zur Zeit der schwedischen Besitz= nahme, sag von den Geschlechtern, die Erzbischof Johann beneunt, nur das der Horne, dagegen keines mehr von 1357 auf den Burgmanussitzen von Thedinghaufen 2). Korlehake werden nach 1500 noch genannt, aber 1614 starben schon die Hermeling aus, die ihre Nachfolger im Besitz des Erbhoses geworden waren 3). Die Buck kommen

gewesen sein, allein die Einwirkung der neuen Waffe auf die alten Buftande war eben eine allgemeine.

<sup>1)</sup> Beil. II. fol. 49.

<sup>2)</sup> Beil. I. pag. [45]. Im Jahre 1666 tragen drei Brüder von dem Horne bei zu Altar= und Kanzel=Decke und einer Bibel, welche die Kirche zu Lunsen vom Adel des Kirchspiels und von den Burgmannen zum Gesschenk erhält. Dies war aber für die Güter zu Wulmstorf und für das eine von den Gütern in Morsum. Ihren Burgmannssit, die Ihlenburg, hatten sie nach der schwedischen Besignahme an den Drosten von Weiser verkauft. Bergl. Beil. I, pag. [9]. Die Klencke hatten ihren letzen Burgmannssitz 1612 gegen den Zollhof zu Eissel vertauscht (Beil. IV.) und ihr Anspruch auf Entschädigung wegen früheren Besiges von drei Burgsmannssitzen wird 1614 vom Erzbischof als unbegründet zurückgewiesen (Königl. Archiv zu Hannover). Sie können also nur für Denigstedt und Donnerstedt zu dem Geschenk beigetragen haben. Eissel war 1666 im Concurse.

<sup>3)</sup> Beil. I. pag. [11]. Der lette Hermeling führt ben Bornamen Korlhake, was auf eine nahe Berbindung mit diesem, ungefähr zur Zeit seiner Geburt aussterbenden Geschlicht hinweisen kann.

noch vor bis 1542, die Wechold bis 1668, alle diese waren aber 1648 jedenfalls außer Verbindung mit dem Schloß Thedinghausen. Die Berssen hatten ihren Sitz in Thedinghausen, die Poggenburg genannt, an den Amtmann Borchard Wolters verkauft, der von 1566 bis 1594 das Amt Thedinghausen verwaltete. Zum großen Theil erklärt sich dieser schnelle Wechsel der besitzenden Geschlechter wohl durch das im Burgbriese von 1357 sestgesetzte Erbsolgerecht der Töchter.

Schloß Thedinghausen verliert nunmehr seine Bedeutung als befestigter Punkt, und tritt als solcher während des sechszehnten Jahrhunderts völlig in den Hintergrund. Da es in festgegründeten, klaren, allseitig anerkannten Rechtsverhältnissen stand, so war auch soust wenig Veranlassung seiner zu erwähnen.

In Ansehung des großen kirchlichen Ereignisses jenes Jahrhunderts haben wir nur dürftige Nachrichten aus dem Gebiet
von Thedinghausen. Das Kirchenbuch von Lunsen nennt
den letzten katholischen Priester daselbst Johannes Böhner,
und den ersten protestantischen Geistlichen Johannes Wildekind. Es giebt zugleich das Jahr 1566 als dasjenige an,
in welchem die Amtsthätigkeit des ersteren aufgehört und die
des letzteren begonnen hat 2). Weiter aber sagt es über diese
wichtigen Umgestaltungen des inneren und äußeren kirchlichen
Lebens nichts. In Thedinghausen wird sonach die Reformation einen ähnlichen Gang genommen haben, wie im übrigen
Erzsisch, nach Krästen aber vergeblich zurückgedrückt durch den
Erzbischos Christoph, und nur geduldet durch seinen Bruder
und Nachsolger Erzbischos Georg, beide aus dem Hause Braunschweig-Lüneburg, und beide katholisch geblieben. Erst nach

<sup>1)</sup> Beil. I. pag. [8]. Theile davon waren auch vereinzelt. Bergl. Beil. IV.

<sup>2)</sup> Beil. I. pag. [5]. Das kupferne vergoldete Kreuz und zwei Monstranzen der Kirche zu Lunsen werden 1606, mit Zuziehung eines Bevollsmächtigten des Domprobstes, als Collators der Pfarre, verkauft. Näheres über die Geschichte der Resormation im Erzstift Bremen s. bei Kobbe, Geschichte von Bremen und Verden II. pag. 209—221.

des Letzteren Tode 1566 wurde das Erzstift durch Erzbischof Heinrich III. (von Lauenburg) vollständig reformirt. Nur die Nachricht, welche im Kirchenbuche sich findet, daß "die Alten vom Adel, die vom Horn, zu Wulmstorf und Morsum Erbgesessen" gleich nach Eintritt ber Reformation eine Capelle in Lunsen gestiftet und der Kirche sowohl als der Pfarre daselbst jeder einen Halbmeierhof geschenkt haben 1), läßt einen etwas genaueren Ginblick in die besonderen religiösen Zustände unserer Gegend thun. Man kann nämlich daraus die Folgerung ziehen, oder doch die Vermuthung schöpfen, daß die Bevölkerung es gewesen ift, die der Kirchenverbesserung aus freien Studen sich zugewendet hat, und daß der eingesessen Abel hierbei vorangegangen ist, ohne daß eine auf diese Gegend insbesondere gerichtete Einwirkung von Seiten der Reformatoren stattgefunden hätte, und während der eigene Parochus an dem alten Dogma und Cultus festhielt, gleich= wie der geistliche Oberhirt der Diöcese.

Mit der schließlichen Durchführung und der förmlichen Anerkennung der Reformation trat, gleichwie bei andern protestantisch gewordenen Bisthümern, so auch im Erzstift Bremen der eigenthümliche Zustand ein, daß, ungeachtet der Auflösung bes bischöflichen Sprengels und ber Abtrennung seiner Theile von dem Verbande der alten Kirche, die hierarchischen Organe der Diöcese sich bennoch, so viel das Stiftsgebiet an= langte, unverändert aufrecht erhielten und auch der Stiftsregierung ferner zur Grundlage bienten, indem der Erzbischof, ber kaum etwas Anderes noch war als ein Landesherr auf Lebenszeit, in bisheriger Weise aus der Wahl des Domkapitels hervorging. So haben seit ber Reformation noch fünf Erzbischöfe, ausschließlich Prinzen aus ben Baufern Braunschweig=Lüneburg, Sachsen=Lauenburg und Hol= stein, den Bremischen Stuhl bestiegen. Dabei mar, welche ältere Formen auch noch beibehalten werden mochten, das Stiftsregiment dem Wesen nach doch vollkommen verweltlicht, und die Erzbischöfe, wenn sie standesmäßige Chen auch nicht

<sup>1)</sup> Beil. I. pag. [4].

eingingen, hielten doch im Uebrigen von den Verpflichtungen und Beschränkungen ihrer ursprünglich priesterlichen Stellung sich wohl ziemlich entbunden 1).

Dieses, wenngleich für die Bepfründeten ganz gemächliche, sonst aber weder den geistlichen noch den weltlichen Zwecken sehr angemessene Zwitterverhältniß wurde durch den dreißigs jährigen Krieg unerwartet ausgestört und schließlich ganz des seitigt. Während desselben hatte Thedinghausen zwar im Allgemeinen die Drangsale Niedersachsens getheilt, es hat jedoch, im Schutze seiner Abgelegenheit, verhältnißmößig wenig gelitten. Man hat nur Nachricht von einem undedeutenden Gesecht bei Thedinghausen im Jahre 1627, als der kaisersliche General Anholt gegen den englischen General Morgan vordrang, dem Christian IV. von Dänemark die Beschützung des Erzstifts Bremen anvertrant hatte. Ein dem General Morgan untergebener deutscher General Norprecht ließ sich hier von Anholt überfallen und nach Bremen zurückwersen<sup>2</sup>).

Im Jahre 1643 jedoch, um den Heiligen-drei-Königstag, besetzten die Schweden unter dem Grafen Hans Christoph

<sup>1)</sup> Erzbischof Johann Friedrich aus dem Hause Holstein bezeugt in einer Urkunde vom 20. Juni 1621 ganz unbefangen, daß er den "mit einer bürgerlichen Standesperson in seiner Behausung von ihm erzeugten zwei Kindern" den Erbhof in Thedinghausen schenke. (Urkunde auf Pergament R. 3 im Klenckschen Hausarchiv zu Denigstedt.) Wegen der absichtstich hier nicht genannten Mutter vergleiche Beil. I. pag. [8]. Auch der Kaiser hatte gegen ein solches Verhältniß kein Vedenken. Er nobilitirte die beiden Kinder unter dem Namen von Holstein. (Kobbe, Geschichte von Vremen und Verden II. pag. 224, wo die Mutter Anna Dobbel genannt wird.) Wegen der Verlobung des Erzbischofs Joh. Friedr. mit der Gräfin Unna Sophie von Oldenburg s. Halem, Gesch. von Oldenburg II. pag. 304—306.

<sup>2)</sup> Das Lunsener Kirchenbuch, in welchem sonst alles zur Zeit Borsgekommene, zum Theil recht Unbedeutendes, sorgsam aufgezeichnet ist, klagt zwar über die Leiden Deutschlands in dem großen Kriege, führt aber vor 1643 nichts auf Thedinghausen selbst Bezügliches an. Beil. I. pag. [6]. Wegen des Ueberfalls von 1627 s. Schlegel, Gesch. der Könige von Dänemark II, 138.

begannen sie als Herren sich da einzurichten. Schon 1645 weist Torstenson dem Generalseldzeugmeister Arfvid Wirstenberg von Debern den Genuß des Amts Thedingshausen an. Es wurde nach dem westsälischen Frieden, der das zum weltlichen Herzogthume umgewandelte Erzstist Bresmen der Krone Schweden überwies, dem genannten General Wirtenberg von Debern, Grafen zu Nhburg, im Jahre 1649 von der Königin Christine förmlich verliehen. Die Verwaltung übernahm der schwedische Hauptmann Johann von Weiter, der später Drost von Thedinghausen wurde?).

Wir haben nun die Schicksale des Schlosses Theding= hausen von seiner Erbauung um das Jahr 1285 an bis zu seiner Ueberweisung an die Krone Schweden im Jahre 1648 verfolgt, und daneben auch die seiner Burgmannen. Wir haben zugleich die zeitweiligen Verpfändungen des Schlosses und seiner Vogtei wahrgenommen. Es ging daraus hervor, daß die Ansprüche der Grafen von Hoha an das Schloß, welche man, da ein zweimaliger Besitz, der letzte von ungefähr zwanzig Jahren, hinzukam, auf Gigenthum zu deuten leicht verleitet werden könnte, eben nur in einem Pfandrechte, ver= bunden mit gewaltsamer Besitzergreifung, ihre rechtliche Begründung und Beschränkung fanden, daß aber daneben die Grafen von Hoha schon früh mannichfaches Besitzthum im Gebiet von Thedinghausen inne hatten. Wir haben ferner gesehen, daß die Grafen von Bruchhausen, außer einem schnell vorübergehenden Pfandbesitz des Schlosses und der Vogtei, und außer vielem einzeln in deren Gebietsfreise zer= strenten Grundeigenthum und Gerechtsamen, welche bemnächst auch an das Hans Hoha übergingen, nur in so weit mit - diesem Gebiete in Beziehung standen, als die über dasselbe

<sup>1)</sup> Beil. I. pag. [6]. Königliches Archiv zu Haumover. Alte Nach= richten vom Amte Thedinghausen, vom Drosten von Hugo daselbst 1789, in der Denigstedter Sammlung.

<sup>2)</sup> Beil. I. pag. [9].

sich erstreckenden, vom Erzstift Bremen lehnrechtlich relevisrenden Grafenrechte von einer Zeit zur anderen dies mit sich brachten, Rechte die beim Aussterben der Grafen von Bruchschausen Dlbenburgischen Stammes im Jahre 1388 fast nur noch in dem Genuß der Zölle praktisch gewesen sein werden 1).

Es bleibt indeffen zur Geschichte des Gebiets nachzuholen, was nicht schon im Obigen gelegentlich berührt worden ist. Für die Grenzen desselben haben wir einen Grenzreceß vom 24. August 1613, auf welchen ein Grenzbeziehungsprotokoll vom 28. Inli 1659 sich stützt. Wir haben ferner Berichte bes Amts Thedinghausen an die Schwedische Regierung zu Stade vom 30. Anguft 1660 und vom 23. Auguft 1661, welche die stattfindenden Grenzstreitigkeiten im Allgemeinen behandeln 2). Diese Urkunden weisen genau dieselben Grenzen nach, welche das Braunschweigische und bis zu den letzten Beränderungen der Hannoverschen Amtsbezirke im Jahre 1858, auch das Hannoversche Umt Thedinghausen von den Hoha-Bruchhäusischen Aemtern Hoha, Alt=Bruchhausen und She abschieden, und von der Wefer bis zur Ehter fogar Schritt vor Schritt. Während ber nicht ganz breißigjährigen schwedischen Besitzeit ift eine Grenzveränderung nicht vorge= fallen, und die unbedeutenden Grenzstreitigkeiten aus der erzbi= schöflichen Zeit sind nach Maßgabe ber erwähnten Berichte meist localer und privatrechtlicher Natur. Sie betreffen die Weide

<sup>1)</sup> Die Urkunde vom 1. März 1338 im Hon, Urk. B. VIII, 150 wird zuweisen dafür angeführt, daß Thedinghausen zum Territorium der Grasen von Bruchhausen gehört habe, aber gewiß mit Unrecht. Der Inhalt der Urkunde giebt dazu durchaus keinen Anlaß. Sie besteht in einem Revers des Grasen Heinrich von Neu-Bruchhausen, daß er die von der Stadt Bremen bis Cath. Petri 1338 ihm freiwillig aufgetragene Gografschaft im Nieder-Vieland über die Zeit hinaus nicht in Anspruch nehmen will. Zur Zeit der Ausstellung war Thedinghausen, wie oben sich gezeigt hat, von Erzbischof Burchard dem Grasen Heinrich wahrsscheinlich schon verpfändet. Bergl. S. 247. Note 4.

<sup>2)</sup> Königliches Archiv zu Hannover. Der Receß, vollzogen von Erz= bischof Joh. Friedrich und Herzog Christian von Celle, und das Greuzbe= ziehungsprotosoll betreffen aber nur den Abschnitt von der Weser bis zur Eyter, zwischen den Aemtern Thedinghausen und Hona.

over den Plaggenhieb, oder das Deichwesen und die Wasserzusührung zwischen benachbarten Gemeinden. Nur einmal ist im Jahre 1609 von einem Jurisdictionsstreit zwischen den Aemtern Thedinghausen und Hoha selbst die Rede 1), bei dem aber ersteres sich im Besitz erhielt.

Wir dürfen hiernach mit Sicherheit annehmen, daß auch in der erzbischöflichen Zeit, so lange von einer Bogtei The= binghaufen die Rebe ift, deren Grenze gegen Süden und Westen ein und dieselbe geblieben war. Die ursprünglich von der Weser gebildete östliche und nördliche Grenze des erzbischöflichen und des schwedischen Amts hingegen fällt mit der Grenze der Hannoverschen und Braunschweigschen Aemter Thedinghausen in zwei furzen Strecken, bei Werder und bei Ritenbergen, nicht zusammen. Die bei Ritenbergen ist schon oben umständlich besprochen, und ähnlich verhält es sich mit der bei Werder, welches nördlich von Ennsen an ber Wefer liegt. Werder gehörte bis zu feiner Abtretung von der Krone Schweden an das Gefammthaus Braun= schweig=Lüneburg im Jahre 1679 zu dem am rechten Weserufer, dem Umte Thedinghausen gegenüber belegenen Gogericht Achim, war jedoch zu Lunsen eingepfarrt, hatte also in kirchlicher Hinsicht schon eine alte Verbindung mit bem Gebiete von Thedinghaufen, während Rigenbergen, wie wir fanden, auch in der parochialen Beziehung diesem fremd war.

Iene Parochialzugehörigkeit von Werder wird für die letzten zweihundert und fünfzig Jahre durch die Kirchenbücher von Lunsen bewiesen, und besteht höchst wahrscheinlich seit der Zeit, als diese Parochie zuerst abgegrenzt wurde. Die Parochie Lunsen erstreckte sich aber auch weiter auf das rechte Weseruser und umfaßte da, wie noch heut, die Ortschaften Grinden, Hagen, Hemhude und Schogrinden Gogerichts Uchim. Aber nicht nur die genannten auch gegenwärtig senseit der Weser liegenden Ortschaften waren durch diesen Strom von ihrer Parochialkirche geschieden, sondern

<sup>1)</sup> Ibidem. Das Rähere hierüber fiebe weiter unten.

in früherer Zeit auch Werder selbst durch einen Urm desselben, den wir oben bei Bestimmung der Dertlichkeit für die 1356 bei Luns en angelegte Feste kennen gelernt haben, und ber seinen Lauf der Kirche so nahe gehabt haben soll, daß, nach ber Aussage von alten Leuten in der Gemeinde, an der Nordseite ber Kirche über ber Grundmauer eiserne Haken sich befänden, die zum Anlegen von Schiffen gedient hatten, jett aber burch das aufgehöhte Erdreich des Kirchhofes verdeckt wären. Auch besitzt Werder noch Holzungen und Moor auf bem jetigen rechten Weseruser jenseit Uesen, mit bem es früher eine Ortsgemeinde ausgemacht hat 1). Wahrschein= lich sind diese beiden Orte durch einen neuen Weserarm, ber sich gleichzeitig mit der Verlandung desjenigen zwischen Werber und Lunfen gebildet hat, thatsächlich von einander ge= sondert, wovon deren rechtliche Trennung durch den Celler Frieden die Folge gewesen ist. Da aber, nach diesem Ber= gange, Werder nicht zu bem 1679 von Schweden abge= tretenen Umte Thedinghausen gehört hat, so hat es auch kein Theil der Bogtei Thedinghausen in der späteren Bebeutung eines geschlossenen Bezirks noch des Gerichts Runfen gewesen sein können, aus welchen das Umt Theding= hausen, dem jene voraufgingen, entstanden ist.

Wir haben damit den alten Kern des Gebiets von The= dinghausen gesunden, und gleichgültig erscheint es, zu welcher Zeit dasselbe die Bezeichnung als Vogtei mit der als Amt vertauscht hat. Dies wird allmählich geschehen sein, und der Ansang dazu ist schon in dem Burgbriese von 1357 erkennbar. Denn von einer "Vogtei", der ein "Amtmann" vorsteht, ist im Munde des Volks, und dann bald auch officiell der Ueber= gang zu einem "Amte" nicht schwer<sup>2</sup>). Dagegen konnte, dem

<sup>1)</sup> Mittheilung bes Past. prim. Bogler zu Lunsen. Die an die Kirche angelegten Schiffe werden eben die der Kirchgänger vom andern Ufer gewesen sein.

<sup>2)</sup> Die früheste Benennung der obrigkeitlichen Behörde und des Bezirks als Umt Thedinghausen sindet sich in der Requisition des Herzogs Seinrich von Braunschweig-Lüneburg wegen Aufforderung der Honaischen Basallen zur Lehnsmuthung vom 19. Juni 1513. Hop. Urk. B. I. 1239.

Wesen nach, das vogteiliche Verhältniß allein noch nicht die Wurzel bilden, aus welcher die spätere obrigkeitliche Gewalt erwuchs. Denn so finden wir z. B. in den Quellen mehrfach einzelne Besitzungen der Grafen von Hoha und der Grafen von Bruchhausen innerhalb des Gebiets von Theding= hausen als solche bezeichnet, die zu ihren Bogteien Soha, Alt=Bruchhausen ober Spfe gezählt werden. Allein bies ist ursprünglich nur von der gerichtlichen Vertretung der un= freien Inhaber berselben vor Gericht, und dann von der Wahrnehmung der gutsherrlichen Rechte über diese zu ver= stehen, und niemals haben jene Grafen aus biesem Grunde Unspruch auf eine obrigkeitliche Gewalt über solche Güter Und auch das Erheben des Schapes von ihnen beruhte, wie wir oben gesehen haben, auf Gegenseitigkeit in Bemäßheit einer Verabredung ans dem Anfang des sechszehnten Jahrhunderts. Zur Begründung der obrigkeitlichen Gewalt gehörte nach damaligen Anschauungen regelmäßig das Recht der Gerichtsbarkeit, und dieses konnte hier nirgend anders herkommen als von da, wo es von alter Zeit her gewesen war, vom Gericht Lunsen.

Das Bestehen des Gerichts Lunsen ist oben (vergl. S. 154 Note 2 und S. 191 Note 3) aktenmäßig nachgewiesen vom Jahre 1234 bis zum Jahre 1609, und im Jahre 1565 erscheint es als peinliche Gerichtsstätte, auf der die Beamten von Theding=hausen in Vollmacht des Gerichtsherrn, welches jedenfalls seit dem Aussterben der Grafen von Bruchhausen im Jahre 1388, vielleicht schon seit Erbauung von Schloß Theding=hausen in Folge der Exemtion des Kirchengutes der Erz=bischof von Bremen ist, die richterliche Gewalt ausüben. Die Appellationen vom Gericht Lunsen gingen in früheren Zeiten an das Gogericht Achim, allein um das Jahr 1571 schonnicht mehr 1). Daß vor 1234 für diese Gegend ein anderer gerichtlicher Organis=mus bestanden haben sollte, dafür spricht auch nicht die geringste

Den Bezirk nennt Erzbischof Heinrich "unser Amt", als er der Gräfin Agnes von Hona 1577 erlaubt bei Varste eine Windmühle zu bauen. Ibid. 952.

<sup>1)</sup> Königl. Archiv zu Hannover.

Andentung. Wir werden danach vollkommen berechtigt sein, Lun = fen als Gerichtssitz bis in die ältesten Zeiten zurückzuführen, bier also eine vorkarolingische Malstätte zu erkennen. Und dafür zeigt sich benn auch die Dertlichkeit vollkommen geeignet. Es ist von einem Kenner der niederfächsischen Urzustände bemerkt worden, daß die Sachsen es liebten, ihre Gerichtsstätten nahe an Flußübergängen zu haben 1). So hatten wir am linken Wesernser von Lunsen auswärts zunächst die Malstätte Note bei Magelsen. Und eben so finden wir abwärts eine Malstätte in der Nähe von Webhe bei Abufen an einem alten Weferarm 2). Die Gerichtssprengel dieser beiden Malstätten sind es, welche das Gericht Luns en innerhalb der Landschaft Steiringen begrenzen, und eben für Steiringen, das nach seiner Lage und Bobenart bei ungünstiger Witterung noch heute fast ungangbare Landwege oft hat, war die Benutzung der großen Wasserstraße, an der es lag, als Zugang zu den Orten öffentlicher Versammlung beinahe geboten. Ja es kann selbst die Auswahl von Bremen zum Bischofssitz, gleichwie Berden und Minden am schiffbaren Strome gelegen, baburch mit bestimmt sein, bag eine alte Malstätte am Uebergangspunkte über die Weser, von der vielleicht die Go= gerichte im Ober= und Nieder=Bieland bie Ueberreste am linken Weserufer sein mögen, die örtlichen Verhältnisse bazu vorbereitet hatte. Lag aber die Kirche zu Lunsen hart an einem Weserarm, so wird die Malstätte nicht weit davon entfernt gewesen sein 3).

<sup>1)</sup> Sammerstein, die ältesten Gerichte im Stifte Berden. Zeitschr. bes histor. Bereins für Niedersachsen. Jahrg. 1854. S. 74. Note 1.

<sup>2)</sup> Hoh, Urk. B. I. V. pag. 6 1. 9 und 11. Wenhe wird schon in der vita Willehadi Mir. 17 als villa publica hervorgehoben. Später ist es ein eastrum des Erzstifts Bremen (Leibn. SS. rer. Brunsv. II, 267). Im Friedensvertrage von 1359 wird es zum Sit des Schiedsgerichts bestimmt, und 1428 kommen Herzog Otto von Braunschweig und der Erzbischof auf der Landwehr bei Weihe zusammen, um den am 29sten October 1428 abgeschlossenen Special=Landfrieden vorzubereiten. Bei der Unhänglichkeit unserer Vorsahren an althergebrachte Versammlungsorte kann die Rähe des judieium Ahusen auch hier noch einwirkend gedacht werden.

<sup>3)</sup> Rady einer Mittheilung des Paft. prim. Bogler zu Lunfen befindet

Und auch von dem heiligen Haine, mit dem die Malstätten häufig verbunden waren, finden sich zwar keine Nachrichten, wohl aber Spuren. Nach einem Plane von den Keldmarken Werder, Lunsen, Holtorf, Diten und Ahfen, aufgenommen 1766, und als officielles Document beim Kreisge= richte Thedinghausen aufbewahrt, lag zwar damals schon Lunfen auf einer freien Ackerfläche, allein südöstlich vom Dorfe auf etwa 170 Ruthen Entfernung befand sich das Holtorf=Lunsener Holz, 300 Morgen groß 1). Zwi= schen diesem aber und Lunfen liegt ein Ackerkamp, die Holzmarsch genannt, von dem Holze nur etwa 110 Ruthen entfernt hart am Dorfe. Erwägt man nun die Holzver= wüstungen und Ausrodungen, die im Laufe der Zeiten, so weit unsere Runde reicht, stattgefunden haben, fo erscheint die Voraussetzung wohl nicht zu kühn, daß vor eilfhundert Jahren die Holzmarsch sowohl als der Raum zwischen ihr und dem Holtorfer Holze gleichfalls noch Wald gewesen sind und im ungetrennten Zufammenhange sich befunden haben. Dann hätten wir einen Urwald, der die Wefer an einem ihrer Uebergangspunkte berührt hätte, und wenn wir nun an dieser Stelle eine ber ältesten dristlichen Kirchen finden, mit einer Malstätte in ihrer unmittelbaren Nähe, fo bleibt wohl wenig Zweifel an einem eben hier befindlich gewesenen heiligen Saine, ober wie Adamus Bremensis sagt, bem lucus, quem nostri paludicolae stulta frequentabant reverentia.

Bisher sind für die Zuständigkeit des Gerichts Lunfen innerhalb der angegebenen Grenzen nur negative oder doch

sich an dem Wege von Lunsen nach Morsum linker Sand eine Stelle, der Galgenberg benannt, und bei Ahsen eine andere der Armefündersberg. An jener ersten Stelle oder nahe dabei mag die Malstätte von Lunsen zu suchen sein, an der zweiten der Beerdigungsplatz für die Hingaerichteten.

<sup>1)</sup> In oder an diesem Holze lag Holtory bei Thedinghausen, das Holzedorf, und öftlich schloß sich die Diger Mark an, über welche Arend Klencke zu Caper als Holzgrefe 1602 zu Morsum ein Holzgericht abhält (Denigsstedter Aften), westlich die Thedinghäuser Mark, von deren Holzbestande die zwischen Donnerstedt, Westerwisch und Emtinghausen gelegene Waldung der letzte Ueberrest ist.

retrospective Beweise durch Schlußfolgerungen gegeben worden. Allein es lassen sich, wenn auch nicht viele, doch einige Thatsachen beibringen, welche theils unmittelbar theils mittelbar die Jurisdictionsbefugnisse, und zwar die ausschließlichen Jurisdictionsbefugnisse des Gerichts Lunsen in dem Kreise feststellen, der das Ant Thedinghausen des Jahres 1648 ausmachte.

Von der ersten Klasse haben wir die folgenden:

- 1) Als Jürgen von Heimbruch auf Varste im Jahre 1609 vor das Bremische Hofgericht citirt war, und die "Lünesburger Herren", von denen er Varste gegen Güter in und bei Harburg eingetauscht hatte, ihm zu erscheinen verboten hatten, wies der Erzbischof nach, daß die Inhaber von Varste immer vor dem Gerichte zu Lunsen sich eingestellt hätten, und daß er dieser Jurisdiction nicht entsagt habe 1).
- 2) In demselben Jahre trat ein Jurisdictionsstreit mit dem Amte Hoha wegen einer in Holtum zu vollziehenden Execution auf. Das Amt Thedinghausen berichtet darüber, daß es seinerseits die Execution habe vollziehen lassen, weil die Leute zu Holtum in Thedinghausen gestraft worden, und sie auch zu Lunsen zum Gericht folgen 2).
- 3) Die umfassendste Auskunft aber enthält der Bericht, welchen der Amtmann zu Hoha im Jahre 1594 an Stattshalter und Räthe zu Celle 3) in der Veranlassung erstattet, daß die Burgmannen von Thedinghausen und die vom Abel im Amte Thedinghausen den Antrag gestellt hatten, die Hohaischen Meier "so viel deren im Gericht zu Lunssen gestessen sein sein ser Verehrung mit beistragen, welche sie dem Erzbischof Johann Adolf zu geben

<sup>1)</sup> Königl. Archiv in Hannover.

<sup>2)</sup> Ibidem. Die Grenze der Nemter Hoya und Thedinghausen theilt den Ort Alt=Holtum, der ursprünglich ein Nebenort von Gahlstorf (Godlesvestorp) ist, und hierin mag der Anlaß zum Streit gelegen haben, der durch den Grenz-Receß von 1613 erledigt ist.

<sup>3)</sup> Die Grafen von Hoya waren 1582 ausgestorben und das Land als eröffnetes Lehn an das Haus Braunschweig-Lüneburg gekommen, dessen Linie zu Celle die Niedergrafschaft mit dem Amte Hoya erhalten hatte.

beschlossen hätten. Der Amtmann bemerkt, er habe sich vor= läufig dahin erklärt, daß, wenn zu dieser Ehrengabe von den Gerichtsleuten zu Lunsen durch die Burgmannen und die von Adel "oder die Erben, wie man es daselbst neune," colli= girt würde, und zwar freiwillig, ohne Befehl des Amts The= dinghausen, so solle auch von "den Leuten des Amts Soha im Umte Thedinghausen Gerichts Lunsen" Zulage dazu geschehen. Er bezeugt dabei, daß "die Hohasche Leut im Erzstift Bremen gesessen, — — geben und thun bem Erzstift Bremen und dem Hause Thedinghausen nichts, alleine daß sie daselbst zu Lunsen zu Gericht gehen und demselben folgen, und ratione subjectionis thun, was ge= horsamen Unterthanen, die Justiciam belangend, sonst eignet und gebürt," - und giebt schließlich anheim, seinen Vorschlag zu genehmigen "weil dieselbe Hohasche Leutte dem Gerichtszwange daselbst unterworfen, und als subditi bishero gnädigen und gebürlichen Schutz und Schirm gehabt haben."

Dem Berichte ist, und das dient unserm Zwecke insbesondere, eine Uebersicht der Hohaischen Leute im Stifte Bresmen nach ihren Wohnorten angehängt, welche folgende Ortschaften aufführt: Schwarme, Groß=Borstel, Intschede, Reher, Ditzen, Winkel, Gahlstorf, Morsum, Hidsbesterf, Holtorf, Wulmstorf, Beppen, Einste, Blender und Holtum!).

Dies ist das Erheblichste, was die Quellen an Nachrichten über den Jurisdictionsbezirk des Gerichts Lunsen und des darans erwachsenen Ants Thedinghausen unmittelbar liefern. Die mittelbare Beweissührung aber zu diesem Zweckberuht auf folgender Erwägung.

Wir wissen, daß die jetzigen Kirchspiele Lunsen, Intsichede, Blender und Schwarme ursprünglich nur ein Kirchspiel, das alte Kirchspiel Lullenhusen ausgemacht haben, und daß bis zur Reformation die Kirche zu Lunsen Shuodalstirche für diesen ganzen Bezirk geblieben ist. Innerhalb jenes

<sup>1)</sup> Königl. Archiv in Sannover.

Shnobalbezirks findet sich nun kein anderes weltliches Gericht als das zu Lunfen, so daß man, genauere Prüfung im All= gemeinen und die schon besprochenen Ausnahmen im Besondern vorbehalten, von der Präsumtion ausgehen darf, die Grenzen des Synodalbezirks sowohl als des Gerichts werden mit denen ber Parochie Lullenhusen am linken Weserufer zusammen= gefallen sein. Denn die neugegründete Kirche zu Lullen= husen wird zunächst irgend eine vorhandene geschlossene Gin= heit zum Barochialbezirk erhalten haben, und diese kann in der Hauptsache keine andere gewesen sein, als eben der Bezirk, über welchen das judicium Lullenhusen den Gerichtszwang ausübte 1). Ist bies richtig, so würde auch die Strafgewalt des Sendgerichts Lullenhusen, immer abgesehen von den obengedachten Uchimschen Ortschaften, sich weiter nicht erstreckt haben können als ber Gerichtszwang des Gerichts Lunfen, und wir werden alsbann die Ortschaften, deren Gingesessene unter das Sendgericht Lunsen gehören, die Achimer ausge= nommen, sicher zu denen rechnen können, welche dem Gerichts= zwange des altsassischen Gerichts Lunfen untergeben gewesen find. Ein Synodal = Bruchregister der Bremer Domprobstei von 1512, welches wir besitzen und in welchem auch ber Spuodalbezirk Lunfen vorkommt 2), nennt freilich nur The= dinghausen und Horstedt als Wohnorte von Bestraften, und wir müffen uns begnügen, diese den Ortsnamen des Be= richts von 1594 hinzuzusetzen, aber wir bürfen uns im llebri= gen boch an die gewiß zuverläffige Voraussetzung halten, daß bie ganzen Parochien Intschede, Blender und Schwarme, und die Parochie Lunsen mit Ausnahme der früher Achim= schen Ortschaften ben Kreis ausgemacht haben, über welchen der Gerichtszwang des Sendgerichts von Lullenhusen, also auch bas judicium Lullenhusen sich ausgebehnt hat.

Ordnen wir aber die uns genannten Ortschaften nach

<sup>1)</sup> Aus Zweckmäßigkeiterücksichten, da Lullenhusen an der äußersten Grenze seines Gerichtssprengels lag, werden Werder und die übrigen nahen Ortschaften des Gogerichts Achim der Parochie Lunsen sodann noch beisgelegt sein.

<sup>2)</sup> Archiv des Stader Bereins für 1864 pag. 174.

ihrer Belegenheit, so bilden, von der Befer ab, Barfte, Blender, Holtum, Schwarme und Borftel die füdliche Grenzlinie, Sorftedt dagegen den nordwestlichsten Grenz= punkt für das alte Bericht Lunfen, und wir haben, um das= selbe topographisch zu reconstruiren, nur noch die, nach den ganzen Dertlichkeitsverhältnissen nahe liegende, ja beinahe nothwendige Voraussetzung hinzuzufügen, daß die Horstedt und Borftel verbindende weftliche Grenzlinie auch Giffel, Dibberfen, Denigstedt, Donnerstedt und Emting= hausen mit Balum in ben Kreis des Gerichts Lunfen hineingezogen habe, fämmtlich Orte, die gegenwärtig zu Lunsen eingepfarrt sind. Diese Voraussetzung wird erheblich da= durch unterstütt, daß ein Berzeichniß der Schatpflichtigen im Amte Thedinghausen von 1567, welches die Kirchspiele als Unterabtheilungen hat, zum Kirchspiel Lunsen die Pflich= tigen in den Ortschaften Giffel, Dibberfen, Donner= stedt und Emtinghausen rechnet, und daß nach einem Kornregister des Hauses Thedinghausen von Ortschaften Giffel und Dibbersen Gogerste liefern, un= zweifelhaft boch in recognitionem jurisdictionis 1). Denn ge= hörten die andern Ortschaften bes Kirchspiels Lunfen, welche ber Bericht von 1594 uns nannte, zum Gericht Lunfen, so ift die höchste Wahrscheinlichkeit bafür, daß es mit diesen sich eben so verhalten habe.

Wir finden also den Gerichtssprengel von Lunsen in dem Dreieck zwischen der Weser und den von Mackenstedt bis Hoha sich hinziehenden bruchigen Niederungen, wo er im Norden und Osten bis an die Weser nach ihrem ältesten Lauf, im Süden bis an den Gerichtssprengel von Note mit den Grenzorten Diste, Hustedt, Martsesd und Klein=Borstel Amts Hoha, im Westen bis an den von Ahusen mit den Grenzorten Schlieme, Ketsche, Felde und Gösdestorf Amts Shke sich erstreckt. Wersen wir nun einen Blick auf die geognostischen Malzeichen zurück, welche für die Landgrenze von Steiringen in einem früheren Theile dieses

<sup>3)</sup> Königliches Archiv in Hannover.

Auffatzes ausgemittelt sind, so erkennen wir sofort, daß der Gerichtssprengel von Lunsen den Abschnitt jener Landschast ausmacht, welcher zwischen ihrem nördlichsten Grenzpunkte oberhalb Bremen und ihrem südlichsten unterhalb Hoha ungefähr die Mitte hielt. Daß aber ein hier am Weseruser, von allen Abtheilungen des Landes Steiringen her zu Wasser erreichbarer heiliger Hain zum Versammlungsort für die Landesgenossen sich vorzugsweise geeignet haben würde, liegt eben so sehr in der Natur der Sache, als daß aus diesem Grunde die christliche Kirche sich beeilt haben werde, gerade an dem Punkte sich sestzusetzen, um den zähen Zusammenhang des widerstrebenden Heidenthums zu brechen.

Es würde hiermit die Feststellung der Zubehörungen für bas alte Gericht Lunsen und bas neuere Amt Thebing= hausen abgeschlossen werben können, wenn nicht einige Orte noch in Frage kämen, die zweifelsohne mit dem Schloß Thebinghausen früher in rechtlicher Verbindung gestanden hatten, bennoch aber 1648 keinen Theil bes Amts Thebing= haufen ausmachten, vielmehr schon damals unter ber Bot= mäßigkeit der Stadt Bremen sich befanden. Es sind bies bie Ortschaften Arsten mit Ahlken, Sabenhausen und vielleicht Neuland, welche jett mit dem Kirchspiel Buch= ting und bem Grolland ben Stadt Bremischen Goh Ober= Bieland ausmachen. Daß die Bogtei über Arsten, wovon Ahlken einen Theil bilbet, und über Habenhausen zu Thedinghaufen gehöre, ift im Laufe ber vorstehenden Er= örterungen schon einige Male vorgekommen. Es ist indessen unnöthig, diese Fälle einzeln wieder zusammen zu stellen, ba wir eine Urkunde besitzen, in welcher die bei ber Sache zu= nächst betheiligte Stadt Bremen das Verhältniß im Princip ausdrücklich auerkennt. Als nämlich die Stadt, wie oben angegeben worden, im Jahre 1377 bas Schloß und bie Vogtei Thedinghausen mit der Mühle, dem Zolle und allem son= stigen nutbaren Zubehör von Erzbischof Albert II. in Bersatz genommen und 1386 die Hälfte bavon dem Knappen Johann Korlehake ihrerseits verpfändet hatte, nahm sie die zu dem Schloffe Thedinghaufen gehörende Bogtei über 1865. 20

Arsten und Habenhausen, so wie den Land = und Wasser= zoll von der Pfandschaft aus 1).

Durch diese Urkunde wird nicht nur vollkommen erwiesen, daß die Vogteigerechtsame über Arsten und Habenhausen, oder doch Vogteigerechtsame in diesen Orten ein Zubehör von Thedinghausen gewesen, sondern es wird auch deutlich, auf welche Weise sie davon getrennt sind. Der Zweck, den die Stadt bei jenem Vorbehalt hatte, ist leicht ersichtlich, und der Ersolg zeigt, daß sie ihn auch erreicht hat. Diese Vogteigerechtsame sind in Folge davon sür Thedinghausen auf immer verloren gegangen?). Allein die Spuren davon waren so schnell nicht geschwunden. In dem oben erwähnten Berichte an die Regierung zu Stade vom 23. August 1661 sagt der Schwedische Drost von Weiser zu Thedinghausen:

"Folgents zum fünften, etliche alte Leute bezeugen, auch nachricht in alten Lagerbüchern alhier beim Ampte gefunden wirt, daß das Ampt Tedinghausen, oder vielmehr itso Ihro

<sup>1)</sup> Cassel, Ungedr. Urfunden pag. 285: "de Helfte des Slotes unde Boghedye tho Thedinghuzen, myt den Slotelen, unde myt alle dat dar tho hord, uthgesproken den tolne tho lande unde tho watere, unde de Bogedhye tho Arsten un tho Habenhuzen, de tho dem Slote to Tedinghuzen hord". Stacies von Mandelsloh verspricht in dem Revers von 1389 (vergl. S. 284 Note 1), daß er die Hälfte des Zolles zu Thedinghausen und der Bogtei über Arsten und Habenhausen bis Johannis 1390 einlösen wolle. Die se Hälfte muß also damals anderweit verpfändet gewesen sein.

<sup>2)</sup> In einem Bertrage mit der Stadt Bremen vom 4. December 1533 erhebt Graf Jobst von Hoha Anspruch auf Schutzeld aus einem Theil der Dörser Arsten, Habenhausen und Neuland, welchen beide Theile, da er von dem Rathe der Stadt Bremen nicht zugestanden wird, zum Schiedsspruch des Herzogs Ernst von Braunschweig-Lüneburg verstellen. Der Gegenstand dieser Rechte muß aber ein anderer gewesen sein als der im Text berührte. Denn mit dem Friedensvertrage von 1359 hatten die Grasen von Hoha gewiß auf alle Ansprüche an Zubehörungen von Thezdinghausen verzichtet. Was sie 1533 als ihr Recht beauspruchten, kann deshalb nicht dasselbe gewesen sein, was Erzbischof Albert 1377 der Stadt Bremen verpfändet hatte, es sei denn, daß sie ihren Anspruch auf den Besitzstand vor 1359 etwa gestützt hätten, in welchem Falle freilich der Schiedsspruch gegen sie nothwendig hat ausfallen müssen. Das Howaer Urfundenbuch siebt I, 691 nur den Inhalt des im Archiv zu Hannove besindlichen Bertrages von 1533 furz an.

Königl. Majestät zu Schweden 2c. mein Allergnädigster König undt Herr die Hoheit undt Jurisdiction auf der Heerstraßen aus diesem Ampte bis nach Arsten für Bremen, also wan sich etwas auf dem Bremer Wege von schlande 1) oder sonsten andern Unwillen halben, sich würde zutragen, gebühret dem Hause Tedinghausen solches zu richten, es wehre auf dem Heerwege im Ampt Tedinghausen ober auf dem Heerwege in ber Grafschaft Hoya im Ampte Sieke von der Riderbrügge bis vor den Arster Thurmb, ohne jemants der Hoiischen ein= sage, wie davon Copiam einer nachricht, so in einem alten Lagerbuch alhier beim Ampte zu finden, undt in Anno 1576 geschrieben, beizufügen nötig, sub lit. M 2). Wobei gesetzet wird, daß damahl bei des Amptmans Borchert Wolters Zeiten un= gefehr drei Jahr vorher in Anno 1573 ein Knecht von Bah= len, Hinrich Siemps Sohn Reineke, einige Gewalt auf bem Bremer Heerwege verübet, beswegen nach Sieke geführet undt in gefenkliche Hafft gerahten, auf bes bamaligen Tebingheusischen Amptmans Burchert Wolters aber anforderung ber gerechtigkeit halber ohne einige beschwerungen ber gefenkniße alsoforth erleddiget worden (sunt ipsa verba im gedachten Lagerbuche). Diese bes Ampts Tedinghausen auf der Bremer Heerstraße habende Gerechtigkeit, wie sie im geringsten nicht kan bisputirt werden, ber Amtmann zu Sieke Heinrich Meber nicht gestehen wollen, wirt baher Schutz beswegen gebeten" 3).

Nicht die hier bezeugte Gerichtsbarkeit über einen Theil des Heerweges von Thedinghausen nach Bremen ist an sich für die betreffenden Vogteigerechtsame beweisend, denn eine solche Gerichtsbarkeit über des Kaisers Straße muß eher als ein Aussluß des öffentlichen Richteramtes angesehen werden, wohl aber der Umstand, daß dieselbe "bis vor den Arster Thurni" sich erstreckte. Denn danach ist anzunehmen, daß die Gegend zwischen Thedinghausen und Arsten in einem näheren Verhältnisse zu Thedinghausen sich befunden hatte,

<sup>1)</sup> schlagen.

<sup>2)</sup> Diese Abschrift fehlt.

<sup>3)</sup> Königl. Archiv zu Hannover.

als die zwischen Arsten und Bremen, und diese nähere Besiehung kann nur in dem Bogteiverhältnisse bestanden haben, welches, wie wir oben sahen, noch 1386 in unbestrittener Wirksamkeit gewesen war. Daß es aber kein vollständiger Gerichtszwang und namentlich nicht der Gerichtszwang res Gerichtszwang en war, das beweist die S. 306 N. 2 berührte Urkunde von 1533, in welcher die fraglichen Ortschaften als in des Rathes zu Bremen Gebiete belegen aufgesführt werden.

Neben den vorgedachten Vogteirechten war in dem Pfandsvertrage von 1386 auch der Lands und Wasserzoll von der Verpfändung ausgenommen. Es ist hier zunächst die Rede von dem Landzoll, der in Dettenhusen, dem Weserzoll, der in Eissel, und gewiß auch von dem Lands und Wasserzoll, der in Intschede, vielleicht auch von dem Joll, der auf der Brücke vor Bremen erhoben wurde. Letzterer geht unsere Ausgabe freilich zunächst nichts an, es wird aber gerade bei diesem Zolle, der für die Handelsstadt Bremen der unsbequemste sein mußte, auch am klarsten, warum sie die Zölle so weit möglich selbst in der Hand behalten wollte.

Dagegen bleibt nachzuweisen, wie der Erzbischof von Bremen im Jahre 1377 hatte in ber Lage sein können, über dieselben als über Pfandobjecte zu verfügen. Wir wissen, daß im Jahre 1234 der Zoll zu Dettenhusen einen Theil des von den beiden Söhnen des Grafen Heinrich III. von Bruchhausen getheilten väterlichen Nachlasses ausmachte. Die Erben behielten ihn in Gemeinschaft, bas heißt sie theilten seine jährlichen Reinerträge in zwei gleiche Theile, welche so= dann vererbliches Gut der Linien Alt=Bruchhaufen und Neu-Bruchhausen wurden. In dem Vertrage vom 15ten Februar 1338, mittelft deffen Graf Nikolaus von Tecklenburg, der Schwiegersohn des letten Grafen von Alt= Bruchhaufen, bas väterliche Erbe feiner Chefrau ben Grafen Gerhard und Johann von Hoha verkauft, wird als Raufgegenstand zwar nur die Burg ober das Haus Alt= Bruchhausen mit ber Herrschaft, ben Dienstmannen und dem Manngute bezeichnet, und es ist nirgend von den Zöllen

die Rede, wie denn auch diese zur Herrschaft Alt=Bruch= hausen keine rechtliche Beziehung hatten, vielmehr eine regelmäßig mit dem Grafenamte ursprünglich verbundene Einnahme= quelle bildeten. Wenn nun demungeachtet die Grafen von Hoha am 15. August 1348 ben Bürgern Hermann Rute und Heinrich Groning eine Rente von 40 Mark aus dem Bolle zu Thebinghaufen verkaufen, freilich mit allmählicher Abzahlung bes Kanfpreises von 400 Mark aus bessen etwai= gen Mehrerträgen und mit Vorbehalt bes Rückfaufs, sonst aber ohne Zeitbeschränkung, so war dies, dem Ergstift Bremen gegenüber, da die Zölle bei ihrer Regalität nur als stiftisches Afterlehn den Grafen von Bruchhaufen zustehen konnten, als rechtsgültig nicht anzusehen, allein Graf Ger= hard war einmal im Besitz tes Schlosses, und seit 1346 auch Pfandinhaber des Zolles. Für den Fall einer Fehde bes Grafen mit der Stadt — die mit dem Capitel war 1348 noch nicht vorauszusehen — fanden die Rentekänfer aber doch angemessen, besondere Gewährleistung sich anszubedingen 1). In dem Burgbriefe von 1357 werden denn auch die Erträge des Weserzolles zu The dinghausen vom Capitel zur Dotirung der Burgmannssitze bestimmt, und die rechtliche Befugniß hierzu beweist der Umstand unzweiselhaft, daß die mit den Verhältnissen vollkommen vertrauten Burgmänner auf eine unsichere Ginnahmequelle sich gewiß nicht hätten anweisen laffen. Die vorbehaltene Ablöfung biefer Laft würde einen fehr zweifelhaften Werth gehabt haben, wenn man bem Grafen von Hoha irgend ein Recht an dem Zolle zugestanden hätte. Er wird durch die Eroberung des Schlosses im Jahre 1358 vollständig wieder in den Besitz des Erzstifts gekommen, und durch die Verhandlungen zwischen Graf Gerhard von Hoha und Herzog Magnus von Braunschweig wegen des erz=

<sup>1)</sup> Driginal Mutube im Stader Archiv zu Hannover: — — Insuper civibus ipsis et eorum haeredibus super memorato theolonio praestare debemus warandiam firmam, inviolabilem atque justam. Praeterea, si inter civitatem Bremensem et nos guerra, sive discordia suborta fuerit, nos theoloneum ipsum servare et defendere debebimus, ubicunque fuerit opportunum.

bischöflichen Stuhles, über welche wir nichts Urfundliches haben, wird dieser Besitz ausdrücklich oder stillschweigend anserkannt sein. Nur die andere Hälfte kann deshalb gemeint sein, wenn Graf Gerhard von Neu-Bruchhausen bei dem Verkauf der Grafschaft im Jahre 1384 den Genuß der Zölle zu Wildeshausen, Thedinghausen und auf der Brücke vor Bremen auf Lebenszeit sich vorbehält, und bei deren Verkauf den Grasen von Hoha ein Verkaufsrecht einsräumt 1). So erklärt es sich, wie Erzbischof Albert II. im Jahre 1377 Schloß und Vogtei Thedinghausen mit dem Zolle an die Stadt Bremen, und diese wiederum die Hälfte davon ohne den Zoll im Jahre 1386 an Johann Korslehafe verpfänden kounte.

Der Vorbehalt, den Graf Gerhard von Neus Bruchshausen wegen der genannten Zölle gemacht hatte, wurde durch seinen Tod auf dem Schlachtselde im Jahre 1388 ersledigt. Erzbischof Albert II. war freilich nicht im Stande gewesen die Besitzergreifung der übrigen, beim Aussterben jenes edeln Vasallengeschlechts der Bruchhäuser eigentlich ihm heimsgesallenen Lehnstücke durch den Grafen Otto von Hoha zu verhindern 2), indessen mag der Antheil am Zoll zu Thesdinghausen dadurch, daß die Zollstätte in der Gewalt des Erzbischofs war, vor jener Besitzergreifung geschützt worden sein, denn man hört hinterher nichts mehr davon, daß die Grafen von Hoha an demselben betheiligt gewesen wären, wogegen sie, nach Inhalt des mehr erwähnten Bertrages mit der Stadt Bremen, noch 1533 den Zoll auf der Wesersbrücke in Anspruch nahmen.

Wir kennen nunmehr die Grenzen des Gebiets von Thedinghausen und den allgemeinen Verlauf seiner kirch= lichen und staatlichen Zustände, wir sind klarer geworden über

<sup>1)</sup> Hon. Urf. B. I, 265.

<sup>2)</sup> Erzbischof Johann Robe führt hierüber noch hundert Jahre später die bittersten Klagen. Bergl. Beil. II. fol. 6. Dieser und andere Einsgriffe der Grasen von Hoha in das geistliche Gut hatten sogar eine besondere gegen sie gerichtete Klausel im Eide der Erzbischöse veranlaßt, wie noch Johann Robe 1497 ihn ableistete. Beil. II. sol. 36.

seine Beziehungen zum alten Gericht Lunsen, und über sein Verhältniß zu der Grafengewalt der Grafen von Bruchhausen, von deren eigenthümlicher Herrschaft es jedoch nie einen Theil ausgemacht hat, wir haben den Ursprung und den Fortgang seiner Zugehörigkeit zum Stifts=gebiet des Erzbisthums Bremen verfolgt, und haben die bald wieder vorübergehenden Umstände wahrgenommen, welche den Grafen von Hoha eine zeitweilige Einwirkung auf dasselbe gewährten. Die Eingangs gestellte Aufgabe würde damit als gelöst augesehen werden können 1). Allein das schwerlich noch einmal von anderer Haud aufzunehmende Bild würde wesentliche Mängel behalten, wenn hier unbeachtet bliebe, was im Inneren des gefundenen Kreises als bemerstenswerth sonst noch sich hervorhebt, wie einsacher Art es auch sein mag.

Stadt. Landwirthschaft und zwar vorzugsweise Viehzucht auf den damals noch weiten Weideräumen in Anger und Wiese, oder in den noch unverwüsteten, auch reiche Mast liesernden Waldungen, war die überwiegende und sehr einträgliche, Weserschiffahrt eine aushülsliche Beschäftigung der Einwohner. Der fruchtbare Boden und der schiffbare Strom mußten früh eine allgemeine Wohlhabenheit erzeugen. Doch scheint die Marsch, der zum Ban von Winterkorn vorzüglich geeignete Boden, erst spät zu diesem Zweck aufgebrochen, vielmehr lange Zeit in der alten Grasnarde zur Weide benutzt zu sein, wie dies an der Unterweser noch jetzt häusig geschieht. Die Benutzung der Marsch zum Ackerdan setzt nämlich Winterbeiche voraus, die das bestellte Land sederzeit gegen Ueberströmungen schützen. Nun sinden wir aber im Jahre 1423, daß die

<sup>1)</sup> Es wird dadurch zugleich der im Gesammtverein zu Braunschweig 1863 von dem Präsideuten der dritten Section, dem leider seitdem dahingeschiedenen Minister von Wieterscheim, an den Verfasser gerichteten Aufforderung genügt, die mündliche Erörterung der damals wegen Thedinghausen gestellten Fragen schriftlich näher zu begründen. Die fortgesetzten Ermittelungen haben denn auch die Ansichten des Verfassers vervollständigt
und mehrfach berichttig.

Weser, nachdem es vom 15. Juni an mit Unterbrechung von nur neun Tagen im Ganzen geregnet hatte, am 21. October überging, so daß alles Marschland zwischen Thedinghausen und Bremen unter Wasser stand, ohne daß hierbei von Deichbrüchen die Rede wäre. Die Wesermarsch kann hierenach bis 1423 nur mit Sommerbeichen versehen gewesen sein, welche in diesem außerordentlichen Falle sich als muzureichend erwiesen. Denn bei völlig unbedeichter Marsch hätte die Weser über ihr ganz niedriges linkes Ufer schon viel früher austreten müssen, Winterbeiche aber hätten, wenn sie nicht brachen, auch dies höchste Sommerwasser abgehalten. Die Gebäude kamen dadurch nicht in Gesahr, die lagen auf ershöhten Worthen. Es war das Steiringen jacens per se in jaeis 1).

Für eine so vom Wasser bedrohte Gegend war ein gere= geltes Deich = und Uferbauwesen in Berbindung mit den nöthigen Entwässerungsanlagen von der höchsten Bebeutung. wird aber erst nach und nach, durch die schwersten Verluste gezwungen und belehrt, dazu gekommen sein. An eine wissen= schaftliche Behandlung solcher Dinge, wie sie jetzt sich ent= wickelt hat, ist dabei gar nicht zu benken. Das Ganze beruhte auf örtlichen Erfahrungen und auf überliefertem Herkommen, bas vielleicht oft vernachlässigt, einzeln aber auch sehr streuge gehandhabt wurde, wie denn das f. g. Spadenrecht ohne Zweifel hier gegolten hat. Nur beiläufig sei bemerkt, daß Erzbischof Beinrich III. um 1582 ben Beamten zu Thebinghaufen befiehlt, einen neuen Deich anzulegen, und bazu bie Gingesef= fenen des Kirchspiels Lunfen in außerordentlicher Deichhülfe aufzubieten, und daß zwischen 1586 und 1595 die Kirchspiele Intschede und Blender wegen Rückstauwassers sich be= schweren, bas burch ben mangelhaften Zustand ber Deiche bei Hingste Amts Hoha ihnen zufließe, so wie die The-

<sup>1)</sup> Lappenberg, Bremer Geschichtsquellen pag. 149 und 150. Der Untergang des Guts Caper und die 1687 nothwendig gewordene Berlegung der Gebäude des Guts im Streek (S.316) haben mit solchen Ueberschwemmungen nichts zu schaffen. Der allmähliche Abbruch des Ufers, dem sie zu nahe lagen, war ihre Gesahr.

binghänsische Gemeinde Varste über die Hohaische Gemeinde Diste wegen Deffnung der Wasserlösen 1). Dies ist das Früheste, was wir über diese Gegenstände aufgezeichnet finden.

Die durch ben Bezirk seiner ganzen Länge nach hinlaufende Zollstraße von Hoha nach Bremen läßt einen regen Handelsverkehr voranssetzen, an dem auch bessen Bewohner in der einen oder der anderen Art sich betheiligt haben müssen. Die vielfachen perföulichen und sachlichen Beziehungen zu ber nahen, immer mehr emporblühenden Welthandelsstadt wirkten ohne Zweifel auf die Entwickelung der Gegend und auf das Fortkommen ber Einzelnen belebend ein. Das Regiment bes Arummstabes war überhaupt ein milbes. Er ließ in welt= lichen Dingen gewähren. Erst gegen Ende seiner Herrschaft versuchte man die nen aufkommenden strengeren Verwaltungs= grundfätze auch hier in Amvendung zu bringen. Am 1. Fe= bruar 1612 überreicht "Praefectus" von Thebinghausen der erzbischöflichen Regierung den Entwurf einer Polizeiord= nung von Verlöbnissen, Hochzeiten, Kindtaufen und "Grevenbier". Sie muß bestätigt und eingeführt sein, denn es erhebt fich gegen diefe Neuerung ein lebhafter Widerstand. Sämmt= liche eingesessene Hausleute des Amts bitten 1618, daß sie bei ihren alten Gebräuchen bei Hochzeit, Kindelbier, Fastelabend und Pfingstgilden gleich ihren Nachbarn gelassen werden Bald darauf beklagen sie sich, daß sie "wider alt Herkommen und ihr freies Bauerrecht", vermöge beffen ein Dorf bas andere, so seine Wege und Stege nicht beffert, zu pfanden Macht haben solle, vom Landdrosten und Amtmann zu Thedinghausen beeinträchtigt würden 2). Die einge= feffenen Hansteute, b. h. die Gemeindegenoffen in den einzelnen Dorfschaften, hatten also gegen einander eine gewisse Strafbefugniß.

Dennoch waren jene eingesessenen Hauslente zur großen

<sup>1)</sup> Königl. Archiv zu Hannover.

<sup>2)</sup> Königl. Archiv zu Hannover.

Mehrzahl keine freie Lente, sie hatten kein ächtes Eigenthum an ihren Gütern. Dies stand nur den Erberen zu, oder den "Erben", ein Ehrennamen, den sie offiziell noch während dieses ganzen Zeitraums sühren, den "framen luden", wie der Burgbrief von 1357 in Bezug auf ihren Berufsstand als Kriegsleute sie nennt, oder den "ghuden luden", wie sie häusig in Chronisen bezeichnet und in Urkunden als Zeugen den "eddelen luden" entgegengesetzt werden. Es sind dies die vollen freien Grundeigenthümer, die in der Bolksgemeinde und im Volksgerichte zu erscheinen, und da sich selbst und die von ihnen abhängigen Lente zu vertheidigen besugt gewesen waren.

Aus Wohnsitzen solcher freien Erben, und aus den dabei benutzten Grundstücken und Rechten bildeten sich die Güter, welche wegen ihres zu leistenden Renterdienstes späterhin Ritterzgüter genaunt wurden. Jener Ritterdienst oder "Roßbienst", der seiner Zeit von hohem Werth gewesen war und höhere Ehre dem entsprechend auch gewährt hatte, verlor zwar bei der durch die Fenerwaffe und durch die gewordenen Soldaten ganz veränderten Kriegsverfassung allmählich Brauchbarkeit und Bedeutung, allein rechtlich bestand er ohne Zweisel dis 1648, denn er wurde noch in der schwedischen Zeit gefordert und geleistet 1). Dagegen verweigerten allerdings auch die Gutsherren im Amte Thedinghausen die 1612 vom Erzebischofe wegen ihrer Meier geforderte Zulage zur Kriegsmunition zu leisten 2). Die hier in Frage stehende Roßbienstepslicht beruhte übrigens nicht auf lehnrechtlichem Nexus, denn

<sup>1)</sup> Roßdienstquitungen von 1647—1675 für die Güter Morsum und Eissel, aus dem Nachlaß des Bremischen Landraths v. Ompteda auf Morsum. Noch 1671 wurde eine Musterung abgehalten und 1674 ein Beitrag "für Ausmundirung des Roßdienst = Neuters" gehoben. Die Roßzdienstgelder wurden zuerst nur als eine Abkaufung des wirklichen Roßdienstes betrachtet, daneben freilich auch als einmal bestehender Beitragssuß bei sonstigen Ausgaben der Ritterschaft benutzt, wie zum Beispiel bei Absenzung von Deputirten nach Wismar oder nach Schweden, bei Ehrengeschenzken und Achnlichem.

<sup>2)</sup> Königl. Archiv zu Hannover.

abgesehen von dem 1357 begründeten, nur die Burgsitze selbst angehenden, waren die sämmtlichen Rittergüter im Umte The = binghausen ihrem Hauptbestande nach freies Allod, und nur einzelne Lehnstücke relevirten von den Stiftern Bremen und Verden, so wie von den Grafen von Oldenburg, von Bruchhausen und von Hoha, einige wenige auch von den Herzogen von Braunschweig=Lüneburg.

Obgleich nach den vielen Namen von rittermäßigen Geschlechtern, die in den Lehnss und Güterverzeichnissen der Grafen von Hoha und von Bruchhausen, deutlich unterscheidbar von denen der hörigen Hosesinhaber, vorkommen, jene Klasse ungemein zahlreich gewesen sein muß, so hatten sich doch solcher Rittergüter im Gebiete von Thedinghausen nicht sehr viele gebildet, und es waren ihrer immer weniger geworden. Gegen die Zeit des westfälischen Friedens waren die Burgmannssitze, welche mit zu den Rittergütern gerechnet wurden, von zwölf dis fünfzehn auf drei zusammengeschmolzen: den Erbhof und die Ihlenburg, beide im Hagen, und Uhlenstedt in Westerwisch 1). Die Poggenburg im Hagen gehörte nicht zu den Burgmannssitzen 2), und der

<sup>1)</sup> Der Erbhof, zuerst Amedorssches Besitzthum, war später Eigenthum der Korlhake, dann der 1614 ausgestorbenen Hermeling, von deren Erben, den Heimbruch, Erzbischof Johann Friedrich ihn 1620 erkaufte. Seine natürliche Tochter Christine von Holstein (vergl. S. 293 Note 1) verehelichte von Hagen verkaufte ihn 1649 an den Schwedischen Donatar von Thedingshausen, Grasen Wirtenberg. — Die Ihlenburg war der Burgsitz der von dem Horne, welche ihn an den Schwedischen Hauptmann Weiser verkauften. — Uhlenstedt wird einmal (Hoy. Urs. B. I. IV. pag. 19. l. 21) villa episcopi Mindensis genannt, von welchem der S. 173 Note 3 genannte Segeband seinen Besitz abgeseitet haben mag. Dann erscheint es als Eigenthum der Wechold und durch eine Erbtochter als das der Frese gen. von Quiter. Es werden jedoch in einer Ursunde des Bremer Urchivs von 1482 auch zwei Brüder Ullenstede genannt, welche sich mit dem Abt von St. Pauli in Bremen über ein Gut in Dettenhusen vergleichen.

<sup>2)</sup> Maneke, Beschreibung der Grafsch. Hona und Diepholz S. 230 sagt, die Poggenburg sei nur ein freier Sattelhof, früher den Horn, dann den Berssen gehörig. Die Geschwornen im Holzgericht klagen 1587 über Wulf von Berssen, er habe nur eine Hnse Landes, haue aber Holz gleich dem fürnehmsten Burgmann, und bezeugen 1722, die Poggenburg sei nie

lette Alenckesche war gegen den Hof zu Eissel vertauscht. Die Mandelsloh besaßen zwar 1789 nominell noch ein Burglehn, aber es war zu einem kleinen Höschen eingeschrumpft, das beim Anthause genut wurde. Eben so war der Hausplatz des vormals Spadeschen Burglehns nach Aussterben der Hermeling, an welche solches übergegangen, von Erzbischof Johann Friedrich zum Burgplatze gezogen 1). Westlich von Thedinghausen lagen dann noch die Güter Denigstedt und Donnerstedt, hart an der westlichen Grenze des Gebiets, die als Nebenorte von Dibbersen bezeichnet werden, und seit 1612 war Eissel für das untergegangene Gut Caper eingetreten 2). An der Weser oberhalb Lunsen lag ein jetzt verschwundenes Gut, genannt: im Streek 3). Dies sind alle Güter in dem jetzt Brannsschweigischen Antheil.

In dem jetzt Haunoverschen Antheil bestanden 1648 zwei Güter zu Wulmstorf, wovon das eine die Laburg hieß, zwei zu Morsum, genannt Thalmannshof und Spaden=hof, und eines zu Schwarme<sup>4</sup>). Von den damals schon

zum Holzgerichte zugelassen, sondern als ein Fremder dabei behandelt (Nachrichten des Drosten von Hugo). Wulf von Berssen verkauft die Poggenburg zwischen 1587 und 1594 an den Amtmann Borchard Wolters (Beil. I. pag. [4].). Dessen Nachfolger im Besit, Amtmann Crouse, wird zwar in der Ritterrolle von 1668 mit  $1_{12}$  Pserd aufgeführt, aber uicht wegen der Poggenburg. Beil. IV.

<sup>1)</sup> Wegen des Mandelsloher Burglehns Nachrichten des Droften von Hugo, wegen des Spadeschen Maneke 1. c. S. 228.

<sup>2)</sup> Denigstedt, Donnerstedt und Caper waren seit langen Jahren im Besitz der Klencke. Borher scheinen auch die Mule hier Grundbesitz gehabt zu haben. Bei Denigstedt sinden sich in der Rähe eines jest verlassenen älteren Hausplatzes Spuren einer vorchristlichen Begräbnifsstätte.

<sup>3)</sup> Den Nachrichten des Droften von Hugo zufolge war dies Gut 1659 im Besitz einer Familie von Krugh. Bergl. S. 312 N. 1.

<sup>4)</sup> Die von dem Horne (Wappen ein schwarz und silbergewundenes Horn im silbernen Felde) die mit Claus Heinrich von dem Horne auf Wiesgersen um die Mitte des vorigen Jahrhunderts ausgestorben sind, besassen die beiden Güter in Wulmstorf und den Thalmannshof in Morsum seit alter Zeit, und erwarben dazu den Spadenhof, als mit Ortgies von Spade dieses Geschlecht zwischen Cath. Potri 1555 und 8. Februar 1556 ausges

eingegangenen Rittersitzen ist Amedorf bekannt, dessen Hauptmeierhof später dem Amedorsichen Erbhofe in Thebing= hausen gutspflichtig ist. Bielleicht war noch früher in Riten= bergen ein folches Gut. Ferner erinnert ber Namen von Int= schebe, gewöhnlich Inschen ausgesprochen und früher auch Inscen geschrieben, an den Johann von Inschen oder Puscen, der in Urfunden von 1292 bis 1302 als Zeuge genannt wird. Barfte bagegen, bas längere Zeit Gigenthum ber Grafen von Hoha und häufig Wittwensitz ber Gräfinnen gewesen war, wurde erst nach Heimfall der Grafschaft von ben Berzogen an Jürgen von Beimbruch gegen Güter in und bei Harburg 1604 vertauscht. Es hat, wenngleich zur Gerichtsfolge in Lunfen verpflichtet und mit dem größten Theil seiner Länderei gleichwie das Dorf Barfte dem Amte Thedinghausen unterworfen, doch nicht zur Bremischen Ritterschaft gezählt, sondern zur Hohaischen, wahrscheinlich in Folge eben jenes gräflichen Eigenthums an dem Gutshofe.

Der in Beilage IV. enthaltene Auszug aus der Ritter=rolle des fünften Zirkels im Herzogthum Bremen von 1668 weist den Gesammtbestand der zu leistenden Ritterpferde mit  $26^{1/2}$  nach, wozu auch einige Auswärtige, wie die Quiter zu-Weihe und Leeste Contingente stellen mußten 1).

storben war. Dagegen hatten sie schon vor 1642 den Thalmannshof an die Brüder Otto von Ompteda, Oldenburg. Geheimerath und Landdrossen zu Delmenhorst, und Hermann von Ompteda, Braunschw. Lüneburgischen Drossen zu Bruchhausen, überlassen. Maneke l. c. S. 224 und 225. Hoh. Urf. B. I, 796 und die Note 1 hier unten. — Nach Maneke l. c. S. 223 gehörte auch Schwarme früher den Horn, dann den Schlichting, von denen H. Schlichting Knappe zu Schwarme in einer Urkunde des Bremer Archivs von 1462 erscheint. Um 1603 beschweren sich tie Bettern Schlichting, daß der Amtmann zu Thedinghausen wegen zwei auf ihren Gütern sitzender Händlinge ihnen Brüche absordere, da sie doch Roßdienst leisten und also adliche Freiheit haben müssen. Nach Maneke l. c. war Schwarme 1798 landtagssähig, jest ist es das nicht.

<sup>1)</sup> Diese bei den Hansaften des Majord von Klencke zu Denigsftedt gegenwärtig befindliche Rolle, welche H. Bremer unterzeichnet ist, kann für authentisch gelten, weil sie zu geschäftlichen Zweden gedient hat. Denn unter den Morsuner Roßdienstanitungen besinden sich verschiedene von 1668 bis 1674 durch Johann Klencke zu Denigstedt und zwei

Diese Rittergüter hatten neben den, vielsach in weltlichen Händen besindlichen Zehnten, und neben Gefällen und Dienssten von den ihnen pflichtigen Hösen, auch beträchtliche Länsderei unter dem Pfluge und waren theils ausschließlich theils doch vorzugsweise in den Weidegründen und in den Forsten berechtigt 1). Die Jagd stand ihnen durch das ganze Amt mit der Landesherrschaft gemeinschaftlich zu, die hohe Jagd sedoch nur den Gütern Denigstedt, Donnerstedt, Morssum Thalmannshof, und den beiden in Wulmstorf, diesen letzteren auf der Ortsseldmark und in ihren eigenen Forsten mit Ausschluß aller übrigen und sogar der Landesherrschaft 2).

Zwischen diesen Grundeigenthümern, die nicht nur ihre ursprüngliche Freiheit vollständig bewahrt hatten, sondern auch durch ausschließlich kriegerische Beschäftigung und Lebensweise in den besondere Ehre verleihenden Ritterstand eingetreten waren, und zwischen den eigenbehörigen, zins= und dienst= pflichtigen Leuten, die bei ihren Heirathen sowohl als bei den Berfügungen über das Meiergut unter Lebendigen oder von Todeswegen an gutsherrliche Genehmigung gebunden waren, und deren Allodialnachlaß zuweilen einer Sterbefallsabgabe unterworfen war, hatte sich noch ein dritter, verhältnißmäßig

von Henrich Bremer, die eine am 2. September 1669 zu Holzbaden, die andere am 28. December 1660 zu Rusch ansgestellte. Auf dem Rücken der letzteren ist von der Hand des uachmaligen Landraths Christian Heinsrich von Ompteda bemerkt: "Letzter Termin der bewilligten 20 Thaler, welche Herr Heinrich Bremer zu Holzbaden einzuheben ist committiret worden".

<sup>1)</sup> Cath. Petri 1555 treten als Erbezen der Diger Mark zu Morsum auf dem Bauerbrink zusammen: die Bevollmächtigten des Domprobsts und der Grasen von Hona, die von dem Horne für drei, die Klencke und die Hermeling für je zwei Güter, die Quiter, Staffhorst, Clüver, Mandelsloh und Spade, um unter Leitung des Drosten von Thedinghausen einen neuen Holzgreven zu wählen (K. Archiv zu Hannover). Ein Theil der Waldung in der Thedinghäuser Mark gehörte ausschließlich zu den Burgmannssitzen und Kittergütern in und um Thedinghausen nach bestimmten Quoten, und hieß deshalb das adliche Holz (daselbst und Mittheilung des Amtmanns Lüders, Besitzers des Erbhoses).

<sup>2)</sup> Maneke, Beschreibung der Grafschaften Sona und Diepholz. S. 234.

wenig zahlreicher Stand von ursprünglich freien Grundeigenthümern erhalten, auf bereu Gütern die vorbemerkten, der Hörigkeit entsprungenen Lasten zwar nicht ruhten, die aber doch wegen Unzulänglichkeit eigener Kraft ober durch sonstige Gründe und Verhältnisse bewogen, sich in ben Schutz eines Mächtigeren begeben hatten, und deshalb einer völligen Un= abhängigkeit entbehrten 1). Die besonderen Rechtsverhältnisse bieser Nothfreien ober Kurmündigen, wie 3. Möser sie im Osnabrückschen nennt, würden für unsere Gegend vollständig kaum noch zu ermitteln sein, da sie mit dem hörigen Bauern= stande durch gleiche Beschäftigung und Lebensweise, bald wohl auch burch Verschwägerung in nahe Verbindung gekommen, und schließlich, als auch dieser sich hob, in deuselben aufge= gangen sind. Allein bestimmte Zeugnisse ihres Vorhandenseins find in den Güterverzeichniffen der Grafen von Hoha ent= halten. In einem "Rotulus unterschiedlicher Güter, item bas Vogtgut, bie Freien und fonsten betr.", ben Hodenberg in dem Vorwort zu Abth. I. Heft V. des Hohaer Urkundenbuches, in Unsehung bes hier fraglichen Theiles, der zweiten Hälfte bes vierzehnten Jahrhunderts angehörig hält, findet sich unter der Ueberschrift: "Dyt zind de vryghen" neben mehren anderen Freien, deren Wohnorte in angrenzenden Bezirken liegen, auch "Heyne Langhalse to Blendere IIII. punt wasses". Verner sind unter der Ueberschrift: "Dyt zint de ghenne de mynem heren ere plicht yarlikes gheven, de he verdeghedinget vor vrygen" Freie aus verschiedenen Theilen der Herr= schaft Hoha mit ihren Leistungen aufgeführt, und neben ihnen aus bem Gebiete von Thebinghausen bie folgenden:

"De meyger van Otessen (Dettett) I. Osenb. marc. — Hinr. van Swerne (Schwarme) IIII solid. — Witte Lo to Blendere ½ Hoyer mark. — Dyder. Pintike van Ynsschen VIII grote. — Johan van Godelevestorpe (Gahlstorf) I Osenbr. mark. — Herman de meyger van Holtorpe III. olde mark. — Vreder de Zeke van Redere (Reher) II Osenbr. mark. —

<sup>1)</sup> Bergl. Möser, Denabrud. Geschichte I. pag. 69-72 und 87. Eichhorn, Deutsche Staats = und Rechtsgeschichte §§. 193. 195. 173. Note a.

Hinric van Norttorpe IX grote. — Hennike Randike van Blendere I Osenbr. mark 1). Hier erscheinen bereits zwei von ihnen als Meier der gräflichen Haupthöfe zu Detzen und zu Holtorp, also in einem auf Landwirthschaft bezüglichen Abhängigkeits = oder Dienstverhältnisse.

Während diese Freien immer mehr verschwanden (Maneke fennt 1798 nur noch sieben, ohne sie jedoch näher zu bezeichnen), kam der Stand der Hörigen, welche die 893 unfreien Sofe im Umtsbezirk bewohnten und bebauten, nach und nach in eine günstigere Lage. Ihre Unfreiheit war keinesweges eine strenge. So z. B. hört inan nirgend von Zwangdiensten der Kinder auf des Gutsherrn Hofe. Höfe namentlich, die von den Grafen von Oldenburg lehn= rechtlich relevirten, waren entschieden nicht dazu verpflichtet, so wenig als zu einer Sterbfallsabgabe. Zins und Dienste, welche der größte Theil von ihnen den Gutsherren im Bezirk ober in dessen Nähe, die übrigen den Grafen von Hoha ober von Bruchhausen, einige auch ben Kirchen, namentlich ber zu Lunfen, ober Rlöstern in Bremen abzuleisten verpflichtet waren, erreichten nicht die drückende Höhe anderer Gegenden. So z. B. hatte ber Meier zu Dibberfen von bem großen Haupthofe dieses alten Dorfes nur einen Kornzins von 8 Molt Gerste und 8 Molt Hafer Thedinghäuser Maß, 2 fette und 2 magere Schweine, eine fette Gans, 1 Paar Hühner und 60 Hühnereier zu liefern, jährlich eine Reise mit zwei Pferden und wöchentlich zwei Spanndienste zu leisten 2). Gewiß eine ganz unerhebliche Last für einen Hof, den bei den niedrigen Landpreisen des Jahres 1827 der damalige Inhaber ohne Inventar auf 19900 Thaler geschätzt hat. Dabei waren bie herkömmlichen Reluitionspreise äußerst mäßig, unter anderen

<sup>1)</sup> Hoy. Urf. B. I. V. pag. 12. 14. 15. Es sind da nur Auszüge aus der Rolle geliesert, die jedoch für den Zweck, die Thatsache an sich zu constatiren, hier genügen mögen.

<sup>2)</sup> Bericht des Gräflich Oldenburgischen Commissars Schuckmann nach dem Aussterben der Basallen Hermeling vom 8. Juli 1614, abschrift= lich in der Registratur des Kreisgerichts Thedinghausen. Das Theding= bäuser Molt = 9 Neubraunschweiger Himten.

waren einem Vollmeier zu Intschede eine Reise mit vier Pferden und wöchentlich zwei Spanndienste in ein ständiges Dienstgeld von 7 Thaler 20 Gr. verwandelt. Sein Kornzins betrug nur 3 Molt Gerfte, 4 Molt Hafer, ber eines Halbmeiers zu Morsum sogar nur 1 Molt Gerste und 11/2 Molt Hafer. Auffallend ift es, daß die Zinsfrucht lediglich in Sommerkorn besteht. Aber eben basselbe zeigt sich in einem Auschlage des Erbhofes von 1769, der unter 23 Molt Zinsforn nur 2 Molt Roggen zu heben hatte. Und auch bas schon früher erwähnte Kornregister bes "Hauses Thedinghausen" von 1563, führt aus dem Amtsbezirk nur Hafer und Gerfte, meift Gogerfte in Ginnahme auf, Roggen bagegen nur von einem Hofe zu Weihe, jenseit ber Grenze von Steiringen, wohl bem alten erzbischöflichen castrum Weige. Selbst ber domprobsteiliche Zehntzug scheint nur die Sommerfrüchte betroffen zu haben. Denn laut einer Urfunde im Stader Archiv zu Hannover vom 25. Juli 1490 verleiht Domprobst Johann Rode auf seine Lebenszeit drei Brüdern von dem Horne und zwei Brüdern von Wechold einen Theil des Zehntens von The dinghaufen gegen eine jähr= liche Recognition von 4 Molt Hafer und 4 Molt Gerste. Hiernach muß zu der Zeit, als alle diese Rechtsverhältnisse entstanden, der Ackerban noch auf der niedrigen Stufe gestan= den haben, wo Roggen und Waizen gar nicht oder nur ans= nahmsweise gebaut wurden, und es bestätigt sich bamit wieder, daß der in der Marsch übliche Wechsel von vierjährigem Korn= bau mit vierjähriger Grasnutzung wegen mangelnder Winter= beiche bamals noch nicht hat stattfinden können. Remission an jenen Korngefällen zu ertheilen hing lediglich von der Gnade des Gutsherrn ab, geschah aber doch nicht selten, und nament= lich bei Wassersnoth.

Wegen der liquiden Rückstände hatten die Gutsherren ein Pfandungsrecht, welches sogar auf geringe liquide Schuldsors derungen Dritter gegen ihre Meier herkömmlich ausgedehnt war, wie solches in dem Privilegium der Königin Christine vom 16. September 1651 für die Vergangenheit auss

brücklich bezeugt und aufs Nene bestätigt wird 1). Eine wirkliche Gerichtsbarkeit aber haben die Gutsherren niemals weder besessen, noch in Anspruch genommen. Diese war von Alters her für den ganzen Bezirk, mit Ausnahme der Markengerichts= barkeit und einer beschränkten Polizeistrafgewalt der Vogtei Thedinghaufen, beim Gerichte Lunfen gewesen, welches freilich schon lange von den Amtleuten oder Drosten zu The= binghaufen gehegt wurde, beffen Schöffen aber gewiß aus den Freien gewählt worden sind. Durch die anscheinend erft unter der Schwedischen Herrschaft eingetretene vollständige und formelle Verbindung des Gerichts mit der Vogtei, ist denn bas Gericht Lunfen in seiner Selbständigkeit verschwunden. Nach dem Falle des Jürgen von Heimbruch zu Barfte aus bem Jahre 1609 zu urtheilen, würden die Güter und ihre Gigenthümer in früheren Zeiten auch keinen exemten Gerichts= stand gehabt haben. Und damit stimmt es, wenn 1603 der Amtmann Petrus Glede berichtet, daß Korlhake Ber= meling seinen Bruder, ber einen Dienstjungen tödtlich verlett gehabt, dem Amte zu stellen versprochen, nachher aber, wegen angeblich von Seiten des Amts dabei verübter Bewalt, sich an das Hofgericht gewendet habe 2).

Die eingesessenen Hausleute, aber wohl nur die Hösener als die älteste Klasse, höchstens noch die Pflugköthner, waren Markgenossen mit den Erberen. Sie waren die Urtheilssinder in den Markengerichten, und noch 1590 haben die Celleschen Räthe und "die Erben" für die Gerichtsleute in der Schwarmer Mark sich verwendet, die "wegen Findung eines unrechtmäßigen Urtheils" vom Amte Thedinghausen ge-

<sup>1)</sup> Corp. Const. Luneb. T. IV. Cap. IX. M. XVIII. Art. 9. pag. 94.

<sup>2)</sup> K. Archiv zu Hannover. — Nach einem Generalbericht über das Herzogthum Bremen aus der Zeit der Braunschweigischen Besetzung vor dem Celler Frieden hatten auch die Geistlichen den exemten Gerichtsstand vor dem Consistorium erst in Schwedischer Zeit erlangt, aber nur für sich und ihre Chefranen, nicht für ihr Gesinde und nicht bei Realklagen. Der Clerus minor war unbedingt amtssässig und konnte sogar vom Amte ohne Mitwirkung des Consistoriums abgesetzt werden. (L. Archiv zu Wolfenbüttel.)

brüchtet werden sollten. Die Schauung der Hauptwasserzüge (Groven) stand den aus ihnen genommenen Buhrenleuten unter dem aus deren Mitte erwählten Buhrensrichter zu 1). In gewissen Fällen scheinen sie auch mit den Erbezen, die sonst regelmäßig die Angelegenheiten der Mark, unter Leitung des Erzbischofs als obersten Erbezen, selbständig ordneten, ein Stimmrecht gehabt zu haben. Sine gemeinschaftliche Beschwerde der Erben und Sinwohner über den Amtmann Clüvers Meher wegen verschiedener Singrisse in die herstömmlichen Rechte der Singesessenen des Amts Thedingshausen ben Ellernbusch ergehen solle, müsse es geschehen mit Bewillisgung, Wissen und Vollmacht der Erben, der Burgmannen und "der ganzen Mark"<sup>2</sup>).

Sie erwarben wohl schon früh durch ein allmählich aussgebildetes Herfommen der Uebertragung vom Bater auf den dazu geeigneten Sohn, verbunden mit den Rücksichten des Gutssherrn auch auf eignen Vortheil, erbliches Nutzungsrecht an ihren Stellen. Der Vorzug des Mannsstammes und in ihm regelmäßig des jüngsten Sohnes bildete eine in den bäuerslichen Verhältnissen naturgemäß begründete Erbfolgeregel 3). Dem Gutsherrn gegenüber war indessen ihr Besitzrecht kein unbedingtes. Die Superstructa versielen nach bestimmten Fristen der Meierstelle ohne Ersat. Dieser gehörte auch das Hartholz auf Meiergrund an, das ohne gutsherrliche Unweisung nicht gehanen werden durste. Der Gutsherr war berechtigt, auch abgesehen von der eigentlichen Abmeierung

<sup>1)</sup> R. Archiv zu Hannover. Wegen der Buhrentente Nachrichten des Droften v. Hugo.

<sup>2)</sup> K. Archiv zu Hannover. Die undatirte Beschwerde muß älter sein als 1566, da wir von diesem Jahre an ein Verzeichniß der Thedingbäusisschen Beamten haben, in welchem Elnvers Meier nicht vorsommt. Vergl. Beil. I. pag. [8].

<sup>3)</sup> Berordnung wegen Redintegrirung der Meierhöfe, von 1699 Corp. Const. Luneb. T. IV. Cap. V. N. XI. pag. 145, verglichen mit der Constitution wegen Succession der Kinder in die Meierhöfe v. 19. Mai 1702 (29. Jan. 1720) ibid. pag. 160.

aus allgemeinen Rechtsgründen, einen seiner Meierhöfe selbst zu beziehen, wenn er keinen Sitz im Lande hatte. Dieses Recht fand beispielsweise seine Anwendung, als Herzog Heinrich der Mittlere 1518 während der Besetzung der Grafschaft Hoha dem Nikolans Hermeling erlaubte, im Ante The stinghausen auf einem Hose zu Wulmstorf oder zu Gahlsstorf, mit welchen er ihn belieh, einen adlichen Sitz zu erzichten 1).

Die vorstehend nur oberslächlich angedeuteten einzelnen Züge aus den Rechts und Besitzverhältnissen der Erundseigenthümer und Grundinhaber zeigen eine auffallende Aehnslichkeit mit der vollständigeren und tieser eingehenden Schilderung, welche Stüve von den entsprechenden Zuständen im Hochstift Osnabrück um das Jahr 1250 entwirft. Jedochscheint es, als ob unsere Verhältnisse noch länger in ihrer Ursprünglichkeit sich rein erhalten hätten als jene, was in der eigenthümlich abgeschlossenen Lage des Bezirks seine Veranslassung haben kann. Wären nur die Nachrichten aus der älteren Zeit nicht so äußerst brockenhaft, so ließe sich ein beslehrendes rechtsgeschichtliches Vild in diesem engen Nahmen vielleicht darstellen, was indessen aus verschiedenen Gründen hier weder beabsichtigt werden sollte noch kommte.

Am Schluß dieser Arbeit wersen wir einen Blick zurück auf das Schloß Thedinghausen selbst, das ihren Aussgangspunkt gebildet hat. Es stand zwar noch gegen Ende des hier-betrachteten Zeitraums, aber in einem sehr herabgestommenen Zustande, wenn man wenigstens ein im A. Archiv zu Hannover ausbewahrtes Inventar zum Maßstab nehmen darf, welches am 16. Mai 1599 über die Ausstatung der fürstbischöslichen Wohnräume ausgenommen ist, und so lautet:

"In Fürstlicher P. (?) Stuben

- 2 viereckigte große Dische
- 2 Bänke, so man aufschlägt,
- 2 Schabellen, und ist die Stube umber mit angenägelten Bänken."

<sup>1)</sup> Privileg. der Königin Christine von 1651, Art. 7 im C. C. Luneb. T. IV. C. IX. pag. 94. Hop. Urf. B. I, 607 Rote 1.

### "Ueber der Stuben

- 1 Bettsponde, oben mit einem Berbeck, ohne Bette
- 1 Rollbettstedte ohne Bette
- 1 klein viereckigter Disch
- 1 Bettsponde ohne Bette."

Dies ist Alles. Kein Wunder also, wenn Erzbischof Johann Triedrich es vorzog, bei Anwesenheiten in Thedinghausen auf dem Erbhose sein Nachtquartier zu nehmen, was freilich für die Bewohnerin, Wittwe Hermeling, strenge geistliche Censuren zur Folge hatte, die nicht ganz unverdient sein mochten 1), und wenn er dann diesen Erbhos selbst kauste, dessen ziemlich gut erhaltener architektonischer Schmuck ohne Zweisel von ihm herrührt. Auch die neuen Schwedischen Machtzhaber scheinen an der verfallenden Größe des weiland erzzbischöslichen Schlosses kein Behagen gefunden zu haben, denn sie erwarben, um schickliche Wohnsitze zu, haben, Graf Wirztenburg. So wird das nutzlos gewordene Bauwerk seinem Verfall entzgegen gegangen sein, dis es endlich von der Obersläche des Erdbodens ganz verschwunden ist.

Wänner, welche von da aus für den Kreis thätig gewesen sind, der uns bisher beschäftigt hat. In einer Urkunde vom 9. April 1362 wird ein Vogt Ghevert genannt, vor dem im Gerichte zu Thodinghusen ein in Alten-Bücken gelegenes Gut aufgelassen wird<sup>2</sup>). Die Umstände machen insdessen zweiselhaft, ob hier von einem erzbischöslichen Vogt die Rede ist oder vielmehr von einem Vogt des Stifts Bücken. Um dieselbe Zeit erscheint Dietrich von Wersebe als ein vom Nath zu Bremen eingesetzter Amtmann von Thedingshausen fan seigt isch sodann eine große Lücke bis 1462,

<sup>1)</sup> Beil. I. pag. [11].

<sup>2)</sup> Hor. Urf. B. I, 183.

<sup>3)</sup> Regeste von 1367 aus dem Bremer Archiv. Bielleicht hat auch Dietrich Amendorp der ältere, einer von den neuen Burgmaunen des Jahres 1357, nachher in einem ähnlichen Berhältniß zu der Stadt Bremen gesstanden, da dessen Sohn Dietrich Amendorp 1391 dem Nathe über den

wo Cord von dem Horne in einer Urfunde des Bremer Archivs als Drost von Thedinghausen unter den Zengen aufgeführt wird, und dann wieder bis in das sechszehnte Jahr= hundert, welchem der oben genannte Antmann Heinrich Clübers Meher schon angehören muß. Um 1548 wird Claus Hermeling als Drost von Thedinghausen ge= nannt, und noch vor ihm sollen, jedoch näher nicht verbürgt, ein Berffen und ein Rlencke Droften baselbst gewesen sein. Im Jahre 1571 vertritt Antonins Beriffem, Amtmann zu The dinghausen, die Domina des Klosters Heiligenrode in einem Streite mit ben Dorfleuten zu Rirch= Buchtingen!) und 1580 Ortgis von Wersebe, Drost zu Langwebel und Thedinghaufen, den Erzbischof Beinrich bei ben Unterhandlungen mit dem Hause Braunschweig=Lüneburg wegen Anerkennung der lehnsherrlichen Rechte des Erzstifts auf Bruchhausen und auf Theile der Grafschaft Hoha bei bem bevorstehenden Aussterben der Grafen. Ihm folgten 1588 Drost Arend Frese und 1613 Drost Korlehake Hermeling 2). Von 1566 bis in die Schwedische Zeit hin= ein giebt die Beilage I. pag. [8 und 9] vollständige Auskunft über die angestellten Amtmänner und Amtschreiber, neben welchen ber Canonicus Segeband von ber Hnbe eine Oberverwaltung führte, welche die Aemter Ottersberg und Langwedel mit umfaßte.

Aber auch das Andenken der geistlichen Pfleger des Bezirks, so viel davon uns aufbehalten ist, verdient hier seine Stelle, um nicht der Vergessenheit anheim zu fallen. Für die Zeit vor 1500 sind freilich die Nachrichten ganz dürftig, wenn man nicht etwa die Dompröbste als die nächsten geistlichen Oberen, oder gar die Erzbischöfe selbst hieher ziehen wollte 3).

Erfatz von Berwendungen quitirt, welche sein Bater auf Schloß und Mühle zu Thedinghausen gemacht hatte. Original im Bremer Archiv.

<sup>1)</sup> Hoy. Urf. B. V, 292.

<sup>2)</sup> Ibid. I, 962-964 und Nachr. bes Droften von Sugo.

<sup>3)</sup> Bergl. Berzeichniß ber Dompröhste bei Hodenberg, Diöcese Bremen III, 17-21, das der Erzbischöse ibid. pag. 15 und 16, nach Mooper, Onom. Chron. Hier. Germ. pag. 15 und 16.

Als "Kerkhere" der Mutterkirche Lunsen wird genannt: Cord von dem Horne unter den Zengen in der obengesdachten Urkunde von 1462 neben dem Drosten Cord von dem Horne, und derselbe ist Käuser einer Jahresrente aus dem Meierhofe zu Varste im Jahre 1470. Vielleicht ist er derselbe, der in einer Urkunde des Bremer Archivs von 1482 über den Vergleich des Abtes von St. Pauli mit den Brüstern Ullenstedt als Vermittler auftritt und Canonicus der Kirche zu Vremen genannt wird. Das Kirchenbuch nennt zur Zeit der Reformation Johann Böhner als den letzten katholischen Priester und giebt dessen protestantische Nachfolger bis 1648 des Näheren an 1).

Von den Pfarrern zu Blender wird vor der Reformation nur Johann Anocke im Jahre 1355 genannt <sup>2</sup>). Als lutherische Geistliche hat der Pastor Grote zu Blender die Nachbenannten im Kirchenbuche verzeichnet gefunden:

- 1) Bertram Knurbuch (over Knarbach) ab aeditui filio 1571 interfectus, sepultus vero in templo prope baptisterium, id quod monumentum in lapide incisum indicat. Leguntur ibi haec verba: "Hic quiescit vir Bertr. Knarbach, hujus ecclesiae fidelis pastor. occ. 1571... Julii interemtus ab immani C.... aeditui filio."
- 2) Petrus Hemelmannus obiit 1600.
- 3) Christoph. Wildekind, cujus nomen in 1604 legitur. Obiit 1622.
- 4) Jobst Hinrich von Busch † 1627.
- 5) Conradus Holtorp, 1628 († nach dem Lunsener Kirchen= buche am 24. November 1665).
- 6) Johannes Holtorp, Conradi filius, adjunctus patri suo Conrado et ejus successor. Obiit 1679. (Bei der Dredination dieses Holtorp im Jahre 1662 kam der früsher erwähnte Protest des Amts Hoha vor.)

Die Nachrichten über die Pfarrer zu Intschede sind noch spärlicher. Außer dem schon oben als Urkundenzeuge

<sup>1)</sup> Hon. Url. B. II, 75. — Beil. I. pag. [5].

<sup>2)</sup> Hon. Urf. B. I, 1086 Note 2.

im Jahre 1281 genannten Henricus plebanus in Inschen kennen wir keinen vor der Reformation. Nach einer Mitthei= lung von Seiten des zeitigen Pastors Wächter zu Int= schebe liegt auch aus ber späteren Zeit nichts vor, als bag ber Anfang des ältesten Kirchenbuches so lautet: Tempore Wilhelmi Römlingii seqq. matrimonium inierunt. Anno 1609 - - und die beiläufige Bemerkung in bemfelben, daß diefer Pastor Römling 1648 gestorben sei. Gin Kirchenrechnungs= buch (von 1593) sagt dagegen, daß dem "Pastor emer. Ehrn Johann Gödekenio " 1672 als Belohnung für die 44 Jahre geführte Kirchenrechung eine Schuld von 40 Thalern erlaffen Demzufolge würde P. Göbeke spätestens 1628 schon fungirt haben, und da auch im R. Archiv zu Hannover eine Eingabe 1626 unterschrieben ist: "Johannes Göbeke, Paftor in Inschen", so müßte von 1626 bis 1648 P. Göbeke neben P. Römling gestanden haben, etwa als Abjunct. Im Jahre 1662 ist P. Göbeke als Assistent bei ber Ordination bes B. Johann Holtorp zu Blender gegenwärtig.

Die Namen der Geistlichen an der vor 1648 noch nicht selbständigen Kirche zu Schwarme und der Capellane zu Thedinghausen sind für unsern Zeitraum nicht bekannt.

Damit würden wir dann auch auf diesem Gebiete an der Grenzscheide angekommen sein, welche die vorstehende Arbeit sich gesetzt hat. Die spätere Geschichte Thedinghausen bewahrt nur für den kurzen Zeitabschnitt von 1648 bis 1679 noch ein gewisses abgesondertes Interesse, und geht nach dem Celler Frieden mit der Theilung seines Gebiets in die allgemeine Geschichte der Braunschweigischen Lande beider Linien auf. Jener Abschnitt wird sich deshalb eignen als Einleitung zu einer Geschichte dieses Friedens zu dienen, welche einer genaneren Quellenforschung noch bedürftig ist, und den passen den Vorwurf zu einer besonderen Darstellung bilden würde, welche diesem geschichtlichen Ereignisse zu seiner vollständigen Ausschlung bis jest fehlt.

### Beilagen.

### I. Auszüge aus dem Kirchenbuche zu Cunfen.

Weilen gegenwertiges Buch parat, Jedoch ohn einiges hinein- [1] geschriebenes vor mir gefunden, Bud solches länger also zu lassen nicht für gutt gesehen, so habe Ich Eutsbenantter ein vund Ansbere Merckliche vud Nothwendige Sachen, welche so wohl der Kirchen, dem p. t. pastori, alß auch Juraten vud Andern Zusträglich dermaleins fallen werden, In Gottes des Allerhöchsten Nahmen dahineinzuschreiben angesangen, Mit diesem hinaugehengstem hertzlichen Bunsch, Der grundgütige Gott wolle Ihm diese Kirche vud gantze Christliche Gemeinde in allen Inaden Iederzeit anbesohlen sein lassen, dieselbe für allem schaden vud gesahr, vor salscher Lehre vud Irrthumb, Und allem Unheil Vätterlich beschützen vud bewahren, daß Gottes nahme allein daselbst geheisliget, Sein reich vermehret, vud sein guter wille vollbracht werde, Solches wolle Er thun vub seines allersiebsten Sohns Jesu Christi vusers Herren vud Seplandes willen. Amen. So gesschrieben Lünsen den 15. Septembris Anno Xpistoγovlas 1663.

(gez.) M. Johannes Schmuttenius Bremens. pastor mpp. daselbst.

Nachricht ex Chronicis, wie lang die Kirch zu Lünsen ge- [3] standen:

Ertz Bischoff Adalgagus ist Ertz Bischof worden wie im Cranzio zu sehen, regiert 54 Jahr A. 934 hat die Kirche zu Lünsen gebawet und die Leichnamme Cosmae et Damiani von Mehland auß Italien gebracht, die Er zu Lünsen hatt begraben lassen, In welcherer Ehre Er auch gedachte Kirche hatt gebawet, Ist gestorben Anno 988 den 4. Maji. Hierauß ist zu ersehen, Das alter der Kirch daß die Kirche zu Lünsen in diesem jetzt laussen und daß die Schwarner ohn allen Zweissel auch so lang zu der Kirchen und dem Kirchspiel Lünsen gehörig gewesen: Wiewol Sie die Schwarner vor etzlichen Jahren von der Kirche zu Lünsen sind separiret, davon die Acten mit mehren melden: welches alles zu Zeiten des Seligen Hermanni Hütters geschehen, wie absonderlich der Schein, so ben Separirung der Schwarner ausserichtet, und in der Kirchenlade vorhanden ist, sattsam berichtet.

Kürtz nach der Reformation, alß es zu Lünsen und in den [4] vnibliegenden örthern Lutherisch geworden, haben die Alten vom Ansang der Hörner Adel, die vom Horn, zu Wullinstorff und Morscapell. sum Erbgesessen, an der Kirch zu Lünsen eine

Capell bawen lassen, welche noch heute der Hörner Capelle genennet wird, Dieselbige haben auch Einen halben hoff, so jetzo
Clauß Bartels zu Holtorff innehatt und besitzet, an die Kirche zu
Lünsen verehret, welcher jährlich der Kirch einen gewissen Canonem
geben muß; deßgleichen haben Sie auch Einen halben hoff, so
jetzo Gerd Fois zu Holtorff innehatt und besitzet, an den Pfarrbieust zu Lünsen verehret, welcher Jährlich dem p. t. pastori
einen gewissen Canonem geben nuß, Solches alles ist von Ihnen
geschehen zur Ehre Gottes, zum auffnehmen gedachter Kirchen zu
Lünsen, zu desto besserer Bnterhaltung des Priesters, und der
löblichen posterität zu einer Rachfolge.

[5] Letter Catholischer Der letzte Prediger, welcher zu Lünsen Messe gehalten und alles auff gut Romanisch Catho-

lisch gemachet, ist gewesen, Johannes Böhner.

Tretier Lutherischer Der erster Lutherischer Pastor zu Lünsen hat Prediger. 1566. geheißen Herr Johannes Wildekind, welcher zugleich ein Notarius publicus gewesen, und viele lange Jahr alhie gelebet hatt.

Zu seiner Zeit ward 1606 das verguldete kupfern Creuz und 2 Monstranz von  $155\frac{1}{2}$  loht vor 76 thlr. 24 gr. verkauft praesente Collatoris des Thumprobsts Abgeordneten, vid. 11

Convol. E.

Ander Lutherischer Der ander Lutherischer Pastor zu Lünsen hat <sup>Prediger.</sup> geheissen Herr Diederich von Twistern, derselbig ist nur 3 jahr alhie gestanden, und hat seinen Tod leider! bff der Weser zwischen Lünsen und Usen nehmen müssen.

Dritter Lutherischer Diesem andern Pastoren ist gefolget Berr

Prediger. Hermannus Hütter alf der Dritte.

Anno 1612 den 1. Maji hatt der Sel. Hermannus Hütterus zu Lünsen seine erste Predigt gehalten, welcher drauff von Ihr hochsürstl. Durchlanchtigkeit, hertzog Johan Ferrn Hermanj Hüt Griederich zu dem Pfarrdienst alhie alsobald befordert worden, wiewol Erst 4 jahr hernach vollige Confirmation drüber erhalten, den der damahlige Vischoff und der Hernation drüber erhalten, den der damahlige Vischoff vnd der Hernation drüber gestritten, bise es doch endlich bengeleget; Er ist aber alhie Pastor gewesen 49 Jahr 6 Monat 11 Tage, Zumahlen er gestorben Anno 1661 den 11. Novembris Zu abends spät, den 27. Novembris Ist er in der Kirche begraben.

[6] Anno 1618 hatt sich den Sommer über In Teutschland hin und wieder ein schrecklicher feuriger Comett sehen lassen, welcher auch leider! leider! bald hernach große Kriege in Teutschland gebracht, welche gantzer Dreißig Jahre gewehret, und sehr blutig geworden, auch viele Tausent mal Tausent menschen ge-

fressen hatt, biß Gott, der rechte Friedensfürst, aus lauter Gnaben einen allgemeinen Frieden zu Oßnabrügk und Münster besicheeret hatt, da dan ein Instrumentum Pacis össentlich in Truckheranskommen und in alle Welt verschicket worden in Ao. 1648.

Anno 1643. Burb heil. drey Könige fam Ihr. Excell. der Herr Graff Hans Christoff Königsmarck, auff Ihr. Königl. Ma-jestät von Schweden besehl, In diese bende Stisster Bremen und Verden, Hertzog Friederich von Dennemarck, damahliger Bischoss bender Stiffter müste weichen nacher Dennemark, wie Er ban auch bald Regierender König in Dennemarck geworden, Vorgedachter Berr Graff bemächtigte sich dieser Stiffter, welche dan Stifft Bremen u. Ber- ben öffentlichem Allgemeinem Friede Ihr. Königl. Majestät In Schweden Von allen ständen des Rönischen Reichs Zu Dgnabrügt und Münster sind abgetretten und cediret worden, Auch zur Satisfaction vollkommen überlieffert, wie Ihr. Königl. Majestät Königin Christina selbige Stiffter secularisiret, und Zwen Bertsogthümer drauß gemachet hatt, auch bald Ihrer Herr Gouverneur, Cantiler und Rähte hergesand, welche zu Stade die Regierung und Cantelen hingeleget 2c. — Gouverneur ward der Herr Grass Königsmark, Canteler war Herr Johan Stufe etc. — Ihr. Königs. Majestät Königin Christina, weil Sie eine sehr Liberale und Gnädige Königin, hatt Ihren Herren Generalen, Officirern und andern In denen Bertsogthunern Bremen und Berden die Memter zum geschenke verehret, alf Herr Graff Königsmarck das Amt Newhaus, das Amt Rohtenburg, das Gerichte Achimb, Berr Feldmarschall Wrangel das Hans und Amt Bremervorde, Graff Are Lillie das hauf Ottersberg und das Kloster Zeven, Herr Graff Wirtten-berg das Amt Tedinghausen, Ihr Durchsanchtigkeit Herr Landgraff Fritz das Rloster Ofterholtz und Lillienthal, und also wurden alle Aemter vif der reihe verschenket, wie auch alle Geist= liche Güter, die Thunkhosse zu Bremen und Verden, Zehenden und Meyere uss dem Lande, daher die Zahl der Donatarien sehr groß war, und Rachgehends Confirmation über solche Güter von Ihrer Königs. Majestät Carolo Gustavo daben erhalten.

Nachricht von denen Ambtleuten zu Thedinghausen, wie Sie [8]

einer Nach dem Andern zur Regierung kommen.

1) Anno 1566 ohngesehr ward Amtman zu Thedinghausen Herr Borchardus Wolters, Erbgesessen off der Poggenburg, welchen sitz Er gekausst von Herrn Wulff von Bassen, und selbigen sitz mit einem Newen hauß daselbst bebawen lassen: Hat regieret 28 jahr sepultus in templo Lunss.

2) Rach Ihm kam Betrus Glede, regiert ohngesehr 7 jahr:

ward Amtmann zu Sieke, ubi sepultus;

3) ferner kam Andreas Prüßer, war ohngefehr 3 jahr: ward Amtmann zu Burtehude, ubi sepultus;

4) druff kam Andreas Lange, war ohngefehr 6 jahr: befordert

zum OberAmtmann zu Bremervörde, ibi sepultus;

5) druff kam Heronymus Friesendorff, war schier 3 jahr:

befordert Rach dem land Hollstein;

- 6) druff kam Peter Droßbruch, reformatus aber ein Wunderlicher heiliger, dessen gedacht wird in dem process, welcher wegen Ordinirung eines Predigers au der Capelle zu Thedingkausen Anno 1663 geführet, und außgeführet worden, war zu Thedinghausen etliche Jahr über Zehen, ward aber befordert zum Ober Umtmann nach Bremervörde, woselbst Er auch gestorben;
- 7) druff Bernhard Zücker Becker vom Secretario zu BreAnntleute zu The mervörde verordnet zum Amtmann Nach Thedinghansen, welcher aber wegen seiner schwacheit dem
  dienste Nur 1½ jahr vorgestanden, Bud druff von Ihr. Fürstl.
  Durchlancht vff sein anhalten wieder Nach Bremervörde in sein
  Secretariatstelle gesetzet worden, doch unvermögenheit halber endlich
  sich Nach Bremen gegeben und daselbst, weil Er doch ein reformatus, gestorben;

8) druff kam Johannes Block, seine Fraw war Fraw Catharina, Fraw Christinen von Hollstein Mutter, verwaltete den dienst Nur 1 jahr, druff ward Er kränklich Nach Bremen geführet, ist daselbst gestorben und begraben.

NB. Alß Borchardus Wolters in seine Verwaltung des Amtes Thedinghausen getretten, damals hatt regieret Hertzog Hensich, Ein Hertzog gebohren auß dem Fürstl. Hause Sachsslauenburg und ist gewesen Ertzbischoff zu Vremen und Veerden.

Nach dessen tode ward erwehlet Hertzog Adolph von Hollstein, Ertzbischoff zu Bremen und Lübeck.

Druff ward erwehlet Hertzog Johan Friederich von Hollstein, Ertzbischoff zu Bremen und Lübeck: welcher gestorben Anno 1634 Kürtz vor Michaelis zum Altenkloster, alß Er wieder vom Saurbronnen gekommen: Welcher ein gantz Jahr in Bortehnde über der Erde gestanden, und darnach von denen Fürsten von Hollstein abgeholt worden, und dort in Hollstein magnific begraben worden.

Die beide Ersten Hertzoge, alß Hertzog Henrich und hertzog Adolph, hatt Borchardns Wolters alß Amtman verlebet, auch ein Zeitlang ben des hertzogen Johan Friedrich Zeit gelebet.

Der Hertzog Iohan Friederich aber hatt nicht allein die Obensgesetzte 8 Umtmänner nacheinander gesetzet, sondern auch diese Nachgesetzte Ambtschreibers alle Verordnet, zumahlen als die Kai-

serliche und Dänische Volcker in dem Stifft Bremen und Verden viel Unruh anrichteten, in wehrender Zeit würden Nur Amtschreibers gesetzet von Anno 1626 an biß zum tode des Fürsten und Vischoff Johan Friederich Anno 1634. Der erste Amtschreiber war Jürgen Hambstette, Der Ander Arnold Elers, Der dritte Johannes Peters, Der vierte Johannes Erause, Der stitte Johannes Peters, Der vierte Johannes Erause, Der simste Christoff Henninges, Uber diese Amtschreibers war gesetzt zum OberAmtman über 3 Aemter, Alf Thedinghausen, Ottersseberg und Langwehdel, Der Herr Segeband von der Hude, Erbsgesessen zu Kirchschreiber, war Canonicus zu S. Ansgarii in Bremen, woselbst Er auch gestorben.

Als nun Hertzog Johan Friederich Anno 1634 mit einem [9] sel. tode abgeschieden, haben die löbliche Stände Ein gantz Jahr die Regierung gesühret: Anno 1636 aber ward Ihr Durchlauchstigkeit Hertzog Friederich von Dennemark zu einem Ertzbischoff zu Bremen und Verden erwehlet: welcher Amtmänner wiederumb gesetzt, Vnd zwar ins Amt Thedinghausen ward zum Amtman besördert Christian Koch, Canonicus zu S. Stephan in Bremen, Derselbe kam zu Thedinghausen, besahe die gelegenheit, ward krank, und kam wieder nach Bremen, ehe Er noch eingesetzt

ward, vnd starb.

Druff ward bestellet zum Amtman Johannes Crause, war ohngefehr 3 vierthel Jahr allein regente alf Amtman, da ward Ihm zugegeben Droft Herman v. Horn, Erbgefessen zu Wullm-storff. Diese beide waren im Dienste, bis die Kron Schweden, Königin Christina, durch bero Beren Feldmarschall Graff Königsmarcf die beide hertzogthümer Bremen und Berden ließ einnehmen, welche uff den allgemeinen Friedensschluß zu Dgnabrngt vnd Münster Vorgedachter Königl. Maytt. cediret und abgetretten, woruff selbige Ertsstisster auch secularisiret und weltlich gemachet worden, welche Anno 1644 zum Amtman hersandten Fridericum Schmitt, Derselbe war  $1^{1}/_{2}$  jahr Amtman, Ehe dan der Herr Feldmarschall Wirttenberg Herrn Jacob v. Weiker alf Haubtman Ihm zugaben, welcher dem Amtman im Nahmen des Berrn Graffen v. Wirttenberg zu befehlen hatte, Derfelbe Berr Jacob von Weifer erlangte ben Titul bes Ambthäubtmannes, bald hernach ward Er von Ihr Königs. Mantt. zu Schweden nobilitiret und ferner mit dem Titul des Droften angesehen von Ihr Königl. Mantt. zu Schweden im Hamptquartier zu Oldefiloh Anno 1658.

Derselbe Droste Jacob v. Weifer starb vff der Ilenburg, seinem Abelichen hause zu Thedinghausen, nachdem Er  $6^{1/2}$  jahr gant vuvermöge, doch nicht allzeit bettlägerig saufft vud selig in Wein M. Johannes Schmutterii beichtvatters, vud Amtmans

Scholvins praesenz, unter andächtigen Gebet und Seuffzern ben 28. Maji 1671.

[10] Vollkommener Nachricht von der Capellen zu Thedinghausen vhisprung, Gebäw, Auffnehmen, wachsthumb, und drüber geführ-

ten processen.

Nachdem in Anno 978 die beide heilige Männer Cosmas und Damianus diefe Rirche zu Lünfen, wie auch zu Bücken, Barffen, Haffel etc. gebawet, haben Sie biefe Kirche Ihnen zugeeignet, und die Kirche S. Cosmae et Damiani genennet, In selbiger Kirche sind anfänglich 5 Fratres oder Lehrer bestellet, gestalt in diesem gantzen Amt Thedinghausen damals gar keine andere Kirche zu finden gewesen, diese Fratres haben alle Festund Sontage, und wo sonst Sacra zu verrichten gewesen, sich Nacher Bleudern, Intschen, Schwarne und Thedinghausen gemaschet, und Ihr wohnung und beständige Convent alhie zu Lünsen allezeit gehabt: Biß nachgerade Einige Mittel von Geldern man gefamlet, und mit sorgfältigem Fleiß man drüber gewesen, daß thürme und Kirchen hin und wieder konten gebawet werden, worauff ohngefähr 1120 der Thürn und die Kirche zu Intschen erbawet, wenig Jahr hernach ift auch zu Blendern das Gotteshaus angeordnet, in Anno 1214 ohngefähr hat man weil das Kirchspiel Lünsen noch sehr groß, dabin gestimmet, daß man einige Sapelle zu Theding. Capellen (die doch der Häuptfirch zu Lünsen

bausen. Richt schädlich, sondern zum schulhalten NB. bloß vnd allein solten gebrauchet werden) so wol zu Schwarne alß Thedinghausen verordnen Müchte, Worauff zu Schwarne 1 Capelle, vnd zu Thedinghausen ebenmessig 1 Capelle auß hiefiger Lünser

Rirche Mittel gebawet worden.

Die Capelle zu Schwarne, alf welche am allerweitesten von Lünsen belegen, hat vff vielfältig anhalten der Einwohner daselbst es dahin gebracht, daß Sie vff bewilligung, Gutheißen und Gitlichen Vertrag des p. t. Pastoris zu Lünsen Einen Inordinatum Pastorem haben müchten, der Insouderheit fleißig die Schulvnd Kinderlehre triebe, vnd daben dan vnd wan, da es die Noth erforderte, und die Wege nach Lünfen, sonderlich zur Winterszeit, fast unbrauchbahr gewesen, Ihnen eine Predigte hielte, Wie darüber Ein vud andere Verträge viter Ihnen vffgerichtet, vud annoch in der Kirchenlade anzutreffen sein. Es haben aber die Schwarnenses Pastores sich in schranken nicht halten wollen, sondern immer dieser Kirchen Näher getretten, und allerhand guerras gemachet, und zwar so viel und mancherlen auff die bahn gebracht, daß Endlich der Pastor zu Lünsen einen Process anfangen müffen, da das Kirchspiel Lünsen selbigen zu Stade und Wismar so ausgeführet, daß die Schwarner nimmer von der

Kirche zu Lünsen so gar leicht weren separiret worden. Aber alß der Process auff den Spruch zur Wismar gestanden, hat der damahlige Drost Jacob v. Weiser doch mit conniventz des Sel. Hermanni Hüttern Pastoris einen Vergleich vorgenommen, und auch Zu ende gebracht, daß die Schwarner Einen Eigenen Pastorem je und allewege haben solten, und haben der Kirche zu Lünsen vor Ihren abtritt 150 Nthlr. gegeben, dem p. t. Pastori zu Lünsen, jährlich zu geben verheißen 1 molt Rogken, Eilff Brod, vnd Eilfsmahl 4 gr. Wie solches der in der Kirchenlade vorhandene Vergleich mit Mehren im Munde führet.

Die Capelle zu Thedinghausen betreffend, so ist dieselbe ansfänglich gantz vierecket von lanter steinen gebawet NB. Zum Schulhause, worin auch der p. t. Schulmeister allemahl gewohnet, vnd ist anfangs Eine Klueß genand worden, Vnd weil Sie eine Tochter von der Mutter, der Lünser Kirche, sein solte, If Sie Maria Magdalena geheißen worden, Bnd alß Nachgehends die Zeiten schwer, vnd die Kräncheiten eingerissen, Ift von den alten druff Verordnet, daß der p. t. Verordnete Pastor zu Lünsen In selbiger Klueß zu Thedinghausen alle Jahr und Jährlich Nur Drenmal solte Predigen, vnd daben die Sacra administriren, alf

Drehmal solte Predigen, vind daven die Saera administrien, alg 1. am grünen Donnerstage, 2. am tage Mariae Magdalenae, vind am Fasselabends Sontage, woben es noch sein verpleiben hat. Es hat aber die Capelle zu Thedinghausen viel austöße ges [11] habt, Ehr Sie so gebawet, alß Sie heute stehet. Den in Anno 1583 Ist dieselbe, ohn Zweisel von dem schweren steindach, herunter gefallen gantz vind gar, daß nur die unterste Mawer stehen blieben, zu der Zeit hat der sel. Pastor Herr Johan Wildesind seine 3 Predigten jährlich nicht mehr der Gehuse darin darin verrichten, viel weniger der Schulmeister die Schule darin halten können, sondern der Pastor hat sich zu der Zeit einer Linden, welche auff dem Capellenhoff gestanden, bedienet, an der Linde sind von Unten auff 4 tritt hinaufswerts gehawen gewesen, vnd ein Ast in der Mitten ist so gewachsen gewesen, daß sich der Pastor druff lehnen können vnd hat also eine geranme Zeit von der Linden herab jährlich drenmal geprediget, wie in diesem 1668 jahr noch leute vorhanden, so wol Adel alf Unadel, die solche Linde gesehen, anch den Pastoren davon haben predigen hörn, In Anno 1610 aber hat man augefangen die zerfallene Klueß oder Capell wieder zu bawen, da man auch so weit damit kommen, daß man die Predigten darin ablegen können, Auch hat man damals ein haus gekansset, das da gestanden zwischen der Eiter und der herren vorwerck, Nahe am Amthause, worin der Schulmeister wohnen solte, wie auch 1618 bis 1625 zwen Prediger der Capelle darin gewohnet haben.

NB. Man praetendiret ben der Capelle zu Thedinghausen, daß 2 ordinirte Pastores olim da gewest, wie dies zugangen

vernim mit wenig.

Alf der Sel. Drost Hermeling todes verblichen in Anno 1614, hat der damalige Ertbischoff Johan Friederich sich in die Nachgelaffene Wittibe verliebet, vnd dahero sich offte, so Zwen, 3, ja fünff woche lang daselbst auffgehalten, und mit Ihr feine luste gebüsset, Da nun solches der p. t. Pastor ungern gesehen, und Amtshalber folche offentliche Ergerniß gestraffet, Hat die Wittibe dem damaligen Fürsten so viel angelegen, daß Er einen Um andern ort Ordinirten Pastorem Ihr hergefand, der in der Capelle gepredigt, und Sacra administriret, Nahmens Diricus Flege, weil derfelbe aber ein friedfertiger Mann, und in folchem streit mit dem Pastore zu Lünsen nicht leben wolte, hat Er sich bald wegbegeben, und andern dienst angenommen, Bff der Wittiben ferner anhalten ist Noch einer, am andern orth ebenmessig ordinirter Baftor, Nahmens Diricus von der Lith, nacher Thedinghausen gekommen, vud Sacra administriret, alf aber in Anno 1625 hin und wieder sich in Teutschland Krieg vernehmen ließ, ging Er, alk ein rechter Miedling bavon, vnd ließ alles in Bnordnung hinter sich, woher ab zu Nehmen, daß solches alles De Facto vorgangen, dahero kein Jus daraus zu behaupten, und sieberdem bif Anno 1672 hat sich die Sache, wie Sie noch stehet, verhalten.

Anno 1630 am 23. April fiel die Capelle zu Thedinghausen gar herunter, vnd blieb nur eine kleine seite von der Mawer stehen, Das Schulhaus vor der Brügke, weil es dem Amthause so nahe lag, ward in der Kriegerzeit herunter gerissen, vnd tota-

liter ruiniret.

Anno 1643 im Junio haben der damahlige Droft Herman vom Horn, und Amtman Johannes Crause uff statliche beforberung Herrn Gottlieb vom Hagen, wieder angesangen die Capelle zu Thedinghausen zu bawen, und haben dieselbe ein Gut theil länger und breiter gemachet, auch den platz woruff das Schulhaus vor der burg gestanden, Vertauschet mit der Herren sande, also daß die Herren den platz vor der brügke genommen, und den platz, wo im die schule stehet, davor wieder gegeben haben.

Schmuttenius damals praeceptor zu Thedinghausen, den Schulsbiß ad Annum 1655, da Ich im pfingsten valetpredigt hielt, vnd Feldprediger ben Herrn Graff Stirum wurde im Polnischen Kriege. ————

Anno 1643. Hatt Herr Gottlieb vom Hagen Nobil. Me- [13] ehelburg. aus Chrifteifferiger Andacht In die Kirch zu Lünsen Größeste Taffel am verehret die größeste Taffel Im altar, worauff Altar zu Lünsen a die Creützigung unsers Herrn Jesu Christi stattsehrt.

Anno 1662 d. 1. Aprill kam der Herr Doctor Daniel [29] Ludeman Superattendens Bremensis zu Blender, vff Comserr Joh. Holtorpij mission von dem hochlobl. Königl. Consistorio Introduction. zu Stade, und praesentirte Johannem Holtorpium zum Bastore daselbst, der war des damals lebenden Herrn Conradi Holtorpij Pastoris zu Blendern Sohn, den die Gemeine mit großer beliebung annahmen, auff meine bitte kam Er mit mir nach Lünsen, blieb die Nacht, und solgenden Tages brachte Ich Ihn mit meinen Schiffe dis Nach Üsen, allwo pserde vor

seinen wagen bestellet waren-

Den 2. Julij ejusd. anni Ist vorgedachter Herr Johannes Holtorpius zu Blender von den Herrn Doct. Daniel Ludeman zum Pastore ordiniret vnd eingesetzet worden, Ich vnd Herr Iohan Gödesen zu Intsche legten die Hände vst ersordern vor dem heiligen Altar auff Ihn. NB. Unter wehrendem Actu Introductionis kam Jodocus Nortzel Not. Publ. vnd protestirte offentlich mit einem briefse im Nahmen Herrn Jasper Klenden Drosten zur Hoya, vnd Herrn Henrich Kramer Ambtman. Der Herr Doctor Ludeman nam den brieff ad referendum an, Inmittelst verrichtete Er doch den Actum vollig. Der Notarius Nam bald druff seinen Abschied, Bud wir übrigen waren beim angestellten Convivio guter Dinge, Bud ward der Actus damit beschlossen. — —

Anno 1662 d. 26. Octob. Ward diß Pfarrhaus gantz [33] New gebawet, und das holywerch bedungen vor 260 Rthlr. Der New Pfarrhaus zu Meister wohnete zu Stellicht, hieß Meister Daniel Lünse. Bösteling, zimmerte es dort fertig. Im winter ward es mit Kirchspielswagen geholet; d. 29. Maji 1663 kam der Meister hier, und verfertigte es vollend, druff ward es am 6. July gerichtet, und ging ohn allen schaden ab, gegen Winter zog ich Noch hinein. In Hans Hamelbergs hause am Kirchhoff war nur 7 woche, da ich hielt mich in seiner vorstube so sang auss, wosür das Kirchspiel richtigseit gemachet hatt. Die Fenster hab ich alle miteinander darin auß Meinem beutel geschencket, Aber Nachgerade gute seute gebeten, die ein jeglicher ein senster wieder gegeben haben. Ich habe viel schaden an den senstern gestitten, doch will ich Ihn gern tragen, weil es mir also bloß gesallen hatt. Das alte Pfarrhaus ward den 7. decemb. 1662 den Meistbietenden verkausset und zugeschlagen, Kentlich Küter

Roolff zu Thedinghaufen vird Meister Narten zu Lünsen vor 60 Rthlr.: Gott bewahre das haus für alle Ubel! — —

Anno 1666 d. 25. Decembris. Alf der allerhöchste Gott 45 den gefährlich weit hinauffehenden Rrieg in gnaden abgewendet, hab Ich die herren vom Abel und Burgmänner Kürtz zuvor angeredet, und ermahnet, Sie muchten vor dem verliehenen Frieden Gotte zu Ehren etwas an der Kirchen Zierath Altars Zierde zu Lünfen wegen des wenden, Solches haben Sie auch alle gantz gerne bewilliget, Druff ist der altar 1. mit einem rothen tuch beleget, so mit statlichen fransen gezieret, 2. Von gleichem tuch und franfen ist auch die Cantel bekleidet, 3. Ein statliche Newe Wenmarische Bibel ist der Kirchen gekauffet, und geschenket, dazu haben Nachgesetzte herren vom Adel gegeben, Erstlich der Herr Graff v. Wirttenberg vor das Amthaus, Berr Droft v. Weiker vor seinen hoff, die 3 gebrüdere von Born, alf Herman, Dietrich und Claus Henrich, jeder vor seinen hoff, Herman v. Omteda und Christian Henrich v. Omteda, jeder vor Ihren hoff, Johan Klencke und Ortgies Dirich Klencke, auch Herman Lorents, jeder vor seinen hoff, jeder zahlte  $4^{1}/_{2}$  Rthlr. Feber hat mit seiner hand solches zum Zeugniß in ein besonder Rirchenbuch eingeschrieben, davon kan folch buch auffgeschlagen werden. -

Anno 1678 den 20. October ward Hermannus Butjenter [77]Bastor zu Lunsen. - - Seine vocation betreffend, so war zwar vom Könige in Schweden das jus patronatus von Lunfen, Schwarme und Thedinghaufen an den Graf Wirtenberg geschenkt Anno 1670 d. 26. Nov. vid. supra pag. 12. Das war aber vorben durch die von den Münsterschen und Braunschw. Lüneb. geschehene Eroberung des Herzogthums Bremen, vid. supra pag. 70 und 72. Deswegen ward, wie auf einen Wolfenb. Consist. rescript. vom 9. sept. 1691 zu sehen, die collation vom Drosten zu Thedinghausen nomine Serenissimorum der Herzoge Braunschw. Lüneb. vorgenommen, und Hermannus Butjenter von Ihm dem Consistorio zu Stade so damahls zu Berden mar, gleichwie zu Stade die interims-Regierung der Besitzer des Berzogthums Bremen war, praesentirt, und derselbe darauf introducirt. Es war aber damahliger Droft zu Thedinghaufen der Berr Oberhauptmann von Botmer, nomine der benden Bäuser Zel und Wolfenbüttel. Die Burgmänner meldeten fich protestando, aber umsoust. Sie hatten ihrer Meinung nach ein jus quaesitum, aber nicht acquisitum des juris patronatus halber, weil sie nicht allein Anno 1670 solches gesucht aber nicht erhalten, sondern auch schon vorher Anno 1661 stat eines von ihnen und der Gemeine verlangten attestati vor seeligen M. Joh.

Schmuttenium, eine praesentation gegeben, welche aber nur dem Herrn General - sup. gewiesen, damit er praesentatus durch deren communication ans consistorium seine Hofmung nicht verlieren möchte und darauf durch den superint. an die Burgmänner wieder zurückgegeben worden, vid. supra pag. 5. Gleichwie es demnach [78] anno 1661 bloß auf die vom Könige geschehene confirmation der praesentation des superintendenten ankommen, auch vorher iederzeit die collation von den Erzbischöfen zu Bremen geschehen, vid. supra pag. 5. ad annum 1612, überdem anno 1670 das jus patronatus zwar an den nomine Regis das Aust Thedinghaufen besizenden Graf Wirtenberg, nicht aber zugleich an die Burgmänner geschenctt; so muste und fonte es auch anno 1678 ben der nomine serenissimorum geschehenen collation des Droften sein Berbleiben haben. Woben noch zu beobachten, daß Gie in folgenden Zeiten ihr vermeintliches jus patronatus vornehmlich darauf gegründet, daß sie vorgeben, ihre Vorfahren hätten die Bfarre dotirt: folglich müsten sie billig das jus praesentandi haben. Gleichwie nun zwar die Kirche so wol als die Pfarre zu Holtorf einen Menerhof den Adlichen zu dancken haben, vid. pag. 4, diese auch der Kirchen oft verschiedenes, v. g. Taufstein, Altar-lacken, und d. g. zugewandt, so ist doch der eigentl. dos, welcher ben der Pfarre Vornehmlich in dem Höfner8- Hofe besteht, feinesweges von den Adlichen sondern von den Erzbischöfen einzig und allein herkommen, von uralten Zeiten ber, und ift nicht geringste Spur vorhanden, daß dergleichen Saupt-pertinentien von den Adlichen hergekommen.

Aus dem in der Pfarr=Registratur zu Lunsen aufbewahrten Rirchen= buch zu Lunsen. Der in Schweinsleder gebundene Deckel trägt die Jahreszahl 1658.

#### II. Auszüge aus dem Chronicon sive Registrum bonorum et jurium ecclesie Bremensis auctore Johanne Rode archiep. Brem.

De introductione archiepiscopi.

fol.

Item quando archiepiscopus primum solenniter cum processione introducitur, pulsatis campanis per totam civitatem Bremensem tunc marschalcus senior, si est habilis, gladium deferre debet ante archiepiscopum, usque ad aulam archiepiscopalem, et ante quam archiepiscopus intrat palatium suum, descendit marschalcus de equo, deponit gladium, et tenet strepam dextram, ut dominus suus de equo descendat, et procidit ad genua, petens cum humilitate sibi conferri et committi officium praedictum, cum omnibus suis

juribus, privilegiis et libertatibus; sic archiepiscopus cum solennitate, post brevem deliberationem osculando eundem marschalcum ad genas, confert sibi officium suum, quo facto erectis digitis praestat marschalcus juramentum fidelitatis domino suo, et tollit equum, in quo sedebat archiepiscopus, quando fuit introductus, et hoc si comes in Brockhusen non adest.

Item illis sic actis, dicit marschalcus ad circumstantes nobiles et vasallos: Viri digni et colendi, quid domino meo gratiosissimo, ut honoretur gratia sua tempore suae introductionis etc., ad quod unus de nobilibus vel vasallis respondet: Accedat consulatus Bremensis, et cum omni humilitate praestabit domino eorum homagium et fidelitatis juramentum, et petat confirmari omnia eorum privilegia juri non Proconsul Bremen- repugnantia. Post brevem deliberationem accedit senior proconsulum provolutus ad genua, praestans archiepiscopo nomine totius communitatis homa-

gium et erectis digitis fidelitatis juramentum.

Item marschalcus iste dicit: Spectabiles viri, ex quo dominus noster gratiosus vobis concessit et confirmavit vestra privilegia, volens vos et vestros in libertate antiqua defendere et conservare, expedit et publica utilitas exigit, ut ipse dominus noster gratiosus more antiquo, quemadmodum antecessores sui, honore praeveniatur, et vos petitionibus suis annuatis; cui respondetur per praedictum: Quid est, quod dominus noster gratiosus petit? Respondet marschalcus: Antecessores sui restituerunt omnes proscriptos, bannitos et relegatos, hos idem dominus noster restituit, hoc vos absque contradictione tanquam filii obedientiae et subditi vestro domino non habebitis denegare, restituat omnes proscriptos et relegatos in pristinum eorum statum, item unum maleficum vel vinetum liberat.

Post hoc cum eorum introducto et honorifice suscepto domino et cum toto ejus comitatu omnes laetentur, et sibi ex corde gratulentur, honorantes eundem pretiosis muneribus, recognoscentes ipsum notabili propina invitando ipsum de

hospitio.

Bruckhusen. Item si adest comes in Bruckhusen in introductione archiepiscopi, ille descendit de equo, et tenet strepam dextram, et tollit equum, in quo sedebat archiepiscopus, et petit se infeudari cum cometia in Bruckhusen; quem archiepiscopus post brevem deliberationem infeudat per pacis osculum, et ipse comes praestat erectis digitis fidelitatis juramentum domino Bremensi, et marschalcus pro ista vice

cedere tenetur majori, quem archiepiscopus cum alio equo non tanti valoris contentabit.

Delmenhorst. Item si adest comes in Delmenhorst, ille descendat una cum comite in Bruckhausen de equo, et teneat aliam strepam, qui post hoc petit, se infeudari cum cometia in Delmenhorst; quem archiepiscopus infeudat per pacis osculum, recipiens juramentum fidelitatis ab eodem comite, fol. ut sup. Et ipse comes nullum tollit equum, ex quo hucusque non fuit consuetudinis. Item alia solonnitas, quae ibidem in introductione archiepiscopi consuevit fieri, est ista, quod archiepiscopus potest et habet creare milites ante palatium suum hos, qui ex militari sanguine procreati sunt, et non

Item sequenti die vadit archiepiscopus ad ecclesiam, ubi cantatur Te Deum laudamus solenniter, quo peracto vadit ad locum capitularem, ubi omnes capitulares adesse tenentur, Juramentum archi- tam residentes quam absentes per decanum episcopi. vocati, recipiente eo tunc juramentum ab archiepiscopo consuetum cum omnibus suis clausulis necessariis, et idem archiepiscopus tenetur juramentum suum literis et sigillis confirmare cum aliis duodecim sigillis authenticis vasallorum et aliarum notabilium personarum, qui vel quae fidem facient juramentis et sigillis eorum, quod archiepiscopus fideliter servare velit contenta in juramento et literis sigillatis.

Item facta tali fide per archiepiscopum et confidejussores suos, tradent domini de capitulo sibi castra ecclesiae cum omnibus clenodiis, aureis et argenteis, cum instrumentis bellicis et cum omnibus utensilibus rebus et attinentiis secundum tenorem registrorum, et archiepiscopus jurct et promittat, ut in suo juramento continetur, quod non velit ea alicnarc neque deteriorare, sed ea semper pro posse conservare, meliorare et augmentare.

Item habita possessione castrorum, castellani, advocati et singuli habentes officia praestabunt domino archiepiscopo et capitulo fidelitatis juramentum secundum exigentiam et conditionem personarum, prout necessitas hoc exigit.

Comites de Hoya Item superius narrata de comite in Bruck-quomodo venerint ad comitatum in Bruck- husen a multis annis non sunt servata, nam occiso ultimo comite de Bruckhusen in quodam conflictu juxta Zelle, comes de Hoya, qui hujusmodi conflictui intererat, captus audivit comitem in Bruckhusen occisum, mox ad comitatum sic vacantem properavit et occupavit cundem, qui comes de Hoya, tunc cum archiepiscopo

in differentia fuit propter nimiam ecclesiasticarum rerum usurpationem, quare comitatum ab archiepiscopo tunc in feudum non recepit, illo defuncto heredes ipsius concordare cum archiepiscopo non potuerunt, propter praefatam causam, et comitatum in feudum non receperunt. Ista differentia duravit usque ad tempora Gerardi archiepiscopi Bremensis et comitis in Hoya. Postea electo praefato Gerardo in archiepiscopum Bremensem, nemo audebat comites nepotes suos molestare super infeudatione; sic usque in hodiernum diem in non modicum praejudicium et damnum ecclesiae non petierunt se infeudari, requisiti tamen saepius, recusant recipere in feudum praedictum comitatum; provideat archiepiscopus et capitulum cum aliis subditis ecclesiae de remedio. Nam valde dolendum est, quod tanta dominia, tam nobilia jura et bona ecclesiae per negligentiam vel nimiam occupationem archiepiscoporum pro tempore debent perpetuo alienari ab quae post temporis diuturnitatem tam potest recuperari. Committatur ad minus causa contra modernum comitem Fredericum, ùt fiat litispendentia, quod praescriptio non habeat locum, vel infeudetur alius nobilis vel princeps potens, qui ecclesiae Bremensi valeat assistere, Brunswicensis vel Lunaeburgensis, si videtur utile.

7.

Comites de Hoya Illi comites de Hoya usurpatione illicita et ditati ex bonis eccle- nimia rerum ecclesiasticarum creverunt in comites, et facti sunt potentes, usurpando bona ecclesiarum et monasteriorum, et parum habent, quod non spectabat ad collegium in Bucken, Berssen etc. Similiter superior comitatus de Hoya coepit augmentum ab ecclesia Mindensi etc. De male quaesitis vix gaudet tertius heres.

Comites in Brock- Item cometia in Brockhusen, Oldenbruckhusen dicta, cum omnibus suis juribus et pertinentiis spectat ad archiepiscopum Bremensem, quoad jus infeudandi, quamdiu heredes masculi de illo sanguine extant; illis deficientibus potest archiepiscopus alios infeudare, vel illam cometiam pro se et mensa sua archiepisco. pali retinere. Ista cometia est antiqua, nam ex illa est nova cometia in Brockhusen fundata, et Hoya, licet comes multa bona et jura, curias villicales et decimas ecclesiarum et monasteriorum sibi usurpavit, prout hodie usurpat ab ecclesia in Bucken et Berssen et Sancti Stephani.

Item comes in Bruckhusen est nobilis vasallus ecclesiae, qui tenetur militare ecclesiae Bremensi cum suo toto comitatu et potentia, et ostendere se subditum in omnibus, quemadmodum caeteri vasalli et ministeriales faciunt. Item coloni

fol.

et subditi sui dant subsidium archiepiscopo toties, quoties admissum fuerit etc.

Item archiepiscopus habet salvum conductum dare per totum dominium ecclesiae.

Item praefatus comes est subditus ecclesiae Bremensis, non plus exemtus, quam caeteri ministeriales ecclesiae.

Item vocatus per archiepiscopum tenetur adesse in omnibus diaetis et tractatibus, in quibus utilis erit eidem archiepiscopo etc. Similiter comes in Delmenhorst, qui non minus quam comes in Bruckhusen in oninibus supradictis astrictus est ecclesiae Bremensi, tenetur se conformare cacteris ecclesiae nobilibus et ministerialibus, ut patet.

Item comes in Oldenbruckhusen tenet comitatum in feudum, ut supra dictum est, cum teloneo in Dettenhusen, nunc

Thedinghusen.

Item flumina, rivi et amnes spectant ad archiepiscopum, et nemo potest construere vel aedificare fortalitia, molendinum aut quaecunque alia aedificia, nisi de speciali consensu

archiepiscopi et sui capituli. — — —

Item paludes juxta Weseram, quae quondam non fuc-fol. runt sub cultura, coeperunt coli et inhabitari tempore Alberti archiepiscopi Brem., scilicet Weygerbrocke, Brinckem, Nanenbrock, Huchtingerbrock, Weyge et Dreige, inter Ochtmundam et Weseram usque ad locum, ubi confluunt, et trans Ochtmundam inter Brinckem et Hasbergen spectabant omnes ad ecclesiam Bremens. et ad ejus aulam archiepiscopalem, quae nunc omnia sunt alienata et distracta, dummodo castrum Sluter fuit per Stedingos destructum; quae dispendia, quanta damna ecclesia Brem. perpessa est et sustinuit illo tempore, non potest ad plenum conscribi; quot principes, quot nobiles et quot barones convenerunt ad comprimendam rebellionem et perfidiam illorum Stedingorum, non est dictu credibile, licet victi et superati, non tamen sine magnis damnis et expensis ac detrimento ecclesiae Brem.

#### [Aus dem Gide des Erzbischofs Johann:]

Greve ther Hona. Item id will unde schall od recupereren alle fol. guden rechticheit unde herlicheit, de de Greve von der Hoyen dem Stichte affgetagen hefft, unde be fchlote, be he in dat Stichte von Brehmen gebinvet hefft, wedder na aller miner macht vornichten, unde de guder, de he darmede dem Stichte, den Rercken unde Alostern affgetagen hefft, wedder to rechte bringen.

Item infra scripti fuerunt et sunt vasalli ecclesiae Bre- fol. mensis, quorum quidam defecerunt in heredibus, et quidam 48.

incipiunt deficere, et quidam adhuc supersunt, quorum aliqui in rebus temporalibus abundant et aliqui deficiunt. Raro una stirps aequali sorte perseverat; qui quondam abundabant, nunc deficiunt, qui tunc defecerunt, modo abundant.

Nobiles ministeriales et vasalli ecclesiae Bremensis etc. Comes in Oldenborg est nobilis vasallus ecclesiae Brem. et licet non tenet comitatum ab ecclesia Bremensi, habet tamen multa bona ab ea, et fatetur se vasallum ecclesiae Bremensis, ut patet in multis literis et privilegiis.

Item comes in Oldenbrockhusen tenet totum comitatum ab ecclesia Bremensi in pheodum.

Item comes in Nigenbrockhusen.

Item comes in Stotele tenet totum comitatum ab ecclesia Brem.

Item comes in Stoltenbrocke fuit vasallus ecclesiae Brem. Item nobiles de Depholte multa bona tenent ab ecclesia Brem.

Item nobiles de Grimberge.

Item nobiles de Stumpenhusen.

Item nobiles de Machtenstede. fol. 49.

Item nobiles de Barmestede.

Item nobiles de Haseldorpe.

Item nobiles de Bederikesa.

Supra scripti omnes fuerunt nobiles vasalli ecclesiae Brem. Sequuntur ministeriales, qui quondam fuerunt et qui adhuc sunt.

De Borchmenne von Dettenhusen, nu geheten Teddinghusen.

Item de van Amendorp, de Spaden hebben ehr gud.

Item de van Wechelte.

Item de van Bucken.

Item de van Hakell.

Item de Sagen, nu geheten de Korlehacken.

Item de van Berfien.

Item de van Wenge.

Item de Clencken, wandages geheten de Rlenckocke.

Item de Spaden.

Item de van dem Horne.

Une dem im Königl. Archive zu Hannover verwahrten Copiar. Bergl. Hodenberg Bremer Geschichtsquellen II. Unh. pag. 1-9.

# III. Causchvertrag zwischen Erzbischof Johann Friedrich und Arnot Klencke vom 3. Juni 1612.

Wir von Gottes gnaden Johan Friderich Erwölter und Postulirter Zu Ertzs und Bischoffen der Stiffter Bremen und Lübeck, Erbe zu Norwegen Hertzog zu Schleswig Holsteinn Stormarn und der Diethmarschenn, Grane zu Oldenburg und Delmenhorst 2c. thun kündt undt bekennen hiemit vor uns undt vußere Nachkoms men am Ertzstiffte Bremen. Nachdeme Wir von dem Ernuesten vnfern lieben Getrewen Arndt Klencken vnderthenigst angelanget men am Ertstiffte Bremen. Nachdeme Wir von dem Ernuesten unsern lieben Getrewen Arndt Klenden vnderthenigst angelanget seindt, dieweil Er von wegen des einreissen Wießer Stromssein Wohndüß im Caper in unßerem Umpte Thedinghaußen adjubeechen, undt an einen andern orth Zu transferiren gedrüngen wurde, dahzu aber keine beqüennere Stelle als die Jehnige daraüf unßer Zolhaüß sinder dem Dorsse Eissel sie die Jehnige daraüf unßer Jolhaüß sinder dem Dorsse Eissel sie Vurchsehn, welches sein schliger Batter Iohau Klende hiedenor im Jahre 1571 Arndt Schnaken undt seiner dahmalß its aber Ottos Meyers zu Schwarne Epelichen Hauß Frawen verheuret, undt zwischen unsern Borwerck Hoffe zu Thedinghaussen verheuret, undt zwischen unsern Borwerck Hoffe zu Thedinghaussen verheuret, undt zwischen gewilliget, undt Ihme gedachte vußere Zolssette welche nach Zugelechter masse wir derowegen in such sein underthenigstes suchen gewilliget, undt Ihme gedachte vußere Zolssette welche nach Zugelechter masse eine Wende Landes Vier Nuthen undt Zwo Huß ungeschrlich in sich selt, Hinder dem Dorsse Vier Nuthen undt Zwo Huß ungeschrlich in sich selt. Hinder Venderen den Wehrer Nechte underthanden hatt, belegen ist, sambt deme darausstehenden Vechte underhanden hatt, belegen ist, sambt deme darausstehenden Wechte underhanden hatt, belegen ist, sambt deme darausstehenden Wieden vndt 2 Knten breidt ist, sambt denen darausstehenden Wieden vndt 2 Knten breidt ist, sambt denen darausstehenden Wieden vndt 2 Knten breidt ist, sambt denen darausstehenden Wieden vndt aller dahzu gehorenden gerechtigkeit, Un Acker, Weide, Hollens vndt aller dahzu gehorenden gerechtigkeit, Un Acker, Weide, Hollens vndt aller dahzu gehorenden gerechtigkeit, Un Acker, Weide, Hollens dieser gestalt undt also, das Er dieselbe Zolssehe Baussen, undt Kriefes dieser gestalt undt also, das Er dieses Zolssehe Bausen, undt für gebrauchen mag, Welcher Stiffte Leuderei undt hausen beiden Zeit sie Erdernans aussprache In kont under dahze habet vondt wosten vndt vnsere Nachsen ein Stiede L Dakegen Er vus undt unseren Nachkommen ein Stücke Landes von 5 Himpten undt 1 Stücke von 2 Himpten gersten einfal, welche in einer Fahre in der Krempe, ins Often, auf einen Immen Zawn, den Einste von Ihme vuderhanden hatt, schießendt,

ins Norden bei Johan Bogen undt Johan Belmeken unden undt oben, undt ing Sueden, bei Cordt Klencken Lenderen belegen feindt, seine Rothstelle sampt deme darausstehenden Wohnhaufe, undt aller dahzu gehorenden gerechtigkeit an Acker, Weiden, Waffer, Fischeren vudt Holtzung nichts außbescheiben, welche Zwischen ungerm Vorwercighoiffe zu Thedinghangen undt dem Giter Strohme belegen, ungefehrlich fünff undt dreißig Rnten in sich Selt undt von Weilandt Johan Klenden-für fein freges Burchlehn gehalten ist, hinwieder erblich abgetretten undt Zugewießen, auch uns für das Backhang, welches durch unpartheische Zimmer- undt Saußleuthe of 32 Thaler, fein Köterhauß aber auff 20 Thaler aestimiret worden, den überschuß nemblich 12 Thaler bezahlet hatt, Diefer gestalt undt also, das wir undt unfere Nachkommen fülche Lenderen undt Kotstette hinfuro In ungerm nutz undt besten erb. lich gebrauchen sollen undt mugen, Welcher Lenderen undt Kotstette warschafft Er auch vns vndt vnfern Successoribus Zu allen Zeiten, so offt es vonnothen undt von Ihme undt seinen Erben gefordert wirdt, praestiren, auch den Theich, welcher bei der uns vbergewießenen Kotdtstette geweßen, Zu sich nehmen, undt gleich seinen andern Theichen, als einen Kothwehr Theich, an der Bolstette jerlichs underhalten sol, Alles getrewlich undt ohne gesehrde. Des in vrkundt undt vester Haltung haben wir diesen Brieff mit eigener Sandt unterschrieben undt mit unseren anhangenden Siegel bevestiget, Welches geschehen of ongerm Sange Vorde am 3. Junii im Jahre Taukent Sechkhundert undt Zwölffe.

(Mit anhängendem Pergamentstreifen, wovon das Siegel verloren gegangen ift.) (gez.) 3. Friderich.

Nach dem Original auf Pergament im Klenckeschen Sausarchiv zu Denigstedt.

## IV. Auszug aus der Mitterrolle im fünften Eirkel des Berzogthums Bremen 1668.

Amt Thedinghausen. Wegen Erbhof des Feldzeugmeister Wittenberg 1/2 Erben 2 Die von Horn . . . . . . . . .  $2|_3$ Capt. Joh. v. Klende zu Denigstedt  $2|_3$ Ortgies Diedr. Klencke zu Donnerstedt .  $2|_3$ Gel. Joh. Klencke zu Giffel Creditores Die Quiter zu Wenhe und Leeste . . Die Brummer 1 Bferd davon Brummer . . . . . . 1/4} Alenstedtsche Creditoren 3/41

### V. Stammtafel der Grafen von Bruchhausen aus dem Hause Oldenburg

für die Zeit Egilmars II. von Ammerland, 1112, bis zum Tode Gerhards II. von Neu-Bruchhausen, 1388.

-Egilmar II. (Gohn Egilmard I. und ber Richenga von Elftorf [1]) 1112 [1] 1124 [2] 1135 [3] Bem .: Gilita [4] (Tochter bes Grafen Dito von Cappenberg [5]) 1. Beinrich I. [5] † 1167 [6]. Gem .: Des Grafen Beinrich von Gelbern Tochter [6]. 3. Otto, Domprobst 4. Beatrix. 2. Chriftian ber Streitbare [5] † 1167 [6]. 5. Eilifa. Bem .: Cunigunde [6] von Lodenbem [6, a]. Gem .: Friedrich von Bremen Bem .: Graf [5] [6]. von Unvorde [7]. von Tecklenburg † vor 1184. Wildeshausen. Oldenburg und Delmenhorst. 1. Seinrich II. 1167 [6] 1193 [8] 1189 [9] 2. Gerhard, [6] 1194 [17] Bifchof von 1. Morif [6] [11] 1199 [12] 3. Otto, 1194 [17] 4. Beatrir. 5. N. N. 2. Christian [6] 1194 [17] † vor 1199 [12]. 1211 [16]. Gem.: Salome von Wickenrobe Denabrud 1192-1216 (Mooy.). Erzbischof Bischof von Munfter Nebtiffin' Gem. : Bede= [11] † 1192 [11, a]. Gem .: Beatrix von Sallermund [10]. bon Bremen 1210-1219 (Mooy.). 1203 — 1218 (Mooy.). von Baffum find von Stum= 1207 [25] penhusen [6]. [11] 1211 [16]. 1211 [16]. Bruchhausen. Wildeshausen. 1. Seinrich III. [10] [11] 1199 [12] 1217 [13] [14] 1220 [15] [26] 1225—1227 [18].

Advocat. Brixensis 1207 [25] † 1234 [19].

Gem.: 1) N. N. von Stotel? [19] de Sthadis? 2. **Burcharb** [10] [11] 1199 [12] 1217 [13] [14] 1220 [15] 1225—1227 [18] † 1233 [19]. Gem.: 1) Cunigunde von Stotel? [19] (Halen I, 215) de Sthadis? [19, a.] . Wilbrand 1. Otto Engelmar 2. Christian 4. Cunigunde 3. Sathewige 5. Salome 6. Oba [10] Bischof von 1211 [16]. 1211 [16]. [10] Probst 1211 [16]. 1211 [16]. 1211 [16]. (Mutter des Erzeischofs 1211 [16]. in Münfter. Baderborn [18] (Ctammbater des Gefammthaufes 1225 - 1227Oldenburg.) bischofs Giselbert Sildebold von Bremen, 2) Silbegunde von Schaumburg (Samel-(Mooy.). Grafen von Wunftorf.) bon Bremen, 2) Ermentrud von Diepholy 1233 [24]. mann 64). Edeln v. Bronthorft.) 1. Seinrich V. 1234 [19] [20] 1241 [22] 1244 [48] 2. Quolf 1234 [19] 1244 [48] 1258 [27] 1262 [29] 1250 [28] 1258 [27] 1268 [31] 1270 [32]. 3. Burchard 4. Wilbrand . Seinrich IV., der Bogener 2. Wilbrand 3. Ludolf 4. Otto 5. Thomas 1233 [19] 1234 [20] 1238 1241 [22]. 1241 [22]. Canonic. gn Berben 1241 [23] 1259 Probst zu Elfte Gem .: Sedwig von Bolpe 1268 [49] 1278 [50]. Gem.: Ermengard von Hona 1262 [29] [21] 1241 [23] 1253 (Halem I, 213 N.\*.) † 1270 (ibid. † † † 1241 [23] 1259 1241 [23]. (Halem I, 514 1278 [30]. (Salem I, 514 N. e.) N. e.) Meubruchhausen. Altbruchhausen. 1. Wilbrand 2. Gerhard 1278 [30] 3. Ludwig 1. Silbebold 1274 [51] 1278 2. Burchard. Halremunt 1291[33]1301 1278 [30] [50] nad 1285 [54] 1305 [37] + vor 1278 1306 [55] 1310 [56]. [35] 1305 [36] [37]. Halremunt 1291 [34]. Gem .: Obifele 1362 Gem .: Cophie von Tedlen=

Seinrich VI. 1327 [39] 1338 [40] 1354 [41] 1359

Bem.: Elisabeth (Lysen) 1362 [38].

1. Gerhard 1354 [41] 2. Conrad 1354 3. Chiela, 1359 [42] [43] 1362 [38] 1380. 1384 [44] 1387 [41] 1359 [42] Abtisfin v. Baf-[43] 1362 [38]. fum 1376.(Sop. [45] † 1388 [46]. † 1366 [47]. Urf. III, 128.) + + + † † †

burg, nach 1285 [54] 1306 [55].

1. Otto 1306 [55] um 1330 [58] vergl. [59] 1338 [63] 1351 [62] 1354 [60] 1360 [61]. 2. Ludolf. 3. Sedwia 1306 [55]. Gem.: Dba 1326 [57] 1338 [63] 1354 [60].

1. Sildebold II. 1326 [57]. 2. Selene 1351 [62] 1338 [63]. Bem .: Graf nicolaus von Tedlenburg 1338 [63] 1351 [62].



| Drost v. Ompteda wegen Morsum 1                      | <b>4.1</b> /       |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| Drost v. Ompteda wegen Morsum 1 wegen Spaden Gut 1/4 | 11/4               |
| Staffhorst                                           | 1                  |
| Wegen Spaden Gut und Bassen                          |                    |
| Sut soll 1 Pferd gehalten werden,                    |                    |
| bavon Drost Omptedawie oben 1/4                      |                    |
| der Amtmann Kruse 1/12                               | .,                 |
| die übrigen 2/3 gehen ab                             | . 1/12             |
| Giese v. Wechelt                                     | 1                  |
| Friedrich v. Mandelsloh                              | 1                  |
|                                                      | $261/_{2}$         |
|                                                      | (gez.) Hr. Bremer. |
| 101                                                  | (300) & 50         |

(Aus den Denigstedter Saus=Aften.)

## V. Stammtafel der Grafen von Bruchhausen, aus dem Bause Oldenburg.

(Siche hierneben.)

### Begründung zur Stammtafel der Grafen von Bruchhausen, aus dem Sause Oldenburg.

[1] Eodem tempore (1112) Eilmarus junior comes de Aldenburg, filius Eilmari et Rickencen filie Ide de Elstorphe, questionem movit de hereditate ejusdem Ide.

(Alb. Stad. a. a. 1112.)

[2] Calixtus episcopus, s. s. Dei, Svidero abbati monasterii in villa, quae dicitur Radestad, — — quod ab Hunone comite et uxore ejus Willa comitissa et Frederico comite oblatum est, — — advocatum praedicto loco constituimus Egilmarum comitem, cujus patrem comes Huno sibi providerat in advocatia succedere. 27. Sept. 1124. (Samb. llrf. B. I, 138. pag. 128.)

[3] Ego Adalbero s. Hammaburgensis eccl. minister — — Advocatum etiam predicto monasterio (in Radestad) — — constituimus Egilmarum comitem, cujus patrem comes II uno sibi providerat in advocatia successorem. 1135 (?).

(Hamb. Urf. I, 150. pag. 136.)

[4] Comes Egilmarus — uxor sua Eylica. (Hist. de

fund. mon. Rast. in Ehrentraut Frief. Arch. II, 253.)

[5] Otto, Saxo genere (Otto von Nordheim) obiit. — — Habuit etiam quatuor filias — secunda mater Friderici comitis de Arnesberch, cujus secundam filiam duxit Otto de Cappenberch, cujus filia Elica, uxor Eilmari, mater fuit Heinrici et Christiani comitum de Aldenborch et pracpositi Ottonis Bremensis. (Alb. Stad. a. a. 1105.)

[6] Obiit Christianus comes. — Moritur etiam Heinricus frater Christiani. Hic uxorem duxerat sororem Heinrici comitis de Gelre, de qua genuit Heinricum et Gerardum, postea clericum, et filiam, quam duxit Wedekindus de Stumpenhusen, filias Geronis. Christianus etiam genuerat de Chrigunda Mauricium et Christianum. Et solus Otto Bremensis ecclesiae praepositus remansit, qui factus est tutor pupillorum. (Alb. Stad. a. 1167.)

[6.a] — comitissa de Aldenburg, domina Cunegundis, mater comitis Mauritii — zwischen 1192 und 1198. (Hamb. Urf. B. I, 277. Bergl. Zeitschr. d. h. B. f.

n. €. 1863 pag. 144 — 147.)

[7] Istis etiam temporibus (circa 1159) quidam nobilis de Anvorden — cui Egelmarus — filiam suam nomine Beatricem matrimonialiter copulaverat in uxorem. Hec femina — moritur — —. Maritus autem ipsius, nobilis comes de Anvorden, nomine Fridericus antescriptus. — — (H. de fund. mon. Rast. Frief. Arch. II, 266.)

[8] Hartwicus D. g. sancte Bremensis eccl. archiepiscopus.

— Praeterea comes Heinricus de Aldenborg prefato monasterio (Luccensi) mansum in Estele nobis audientibus do-

navit. - 1193. (Calenb. Urf. B. III, 93.)

[9] Hardvicus Dei misericordia Bremensis eccl. episcopus — (Hardvicus II. v. 1184 — 1207) — — Comes Henricus predium dedit in minori Bramstede. 21. März 1189. (Hoh. Urf. B. V. 4.)

[10] Inicium sumpsit hec abbacia Luccensis fundata a nobili viro comite Willebrando antiquo de Halremunt, qui — — habuit — duas filias — — Adelheydis. Beatrix. — —

— Et nota eorum nomina, quorum corpora circa

primae fundacionis tempora sunt sepulta — —

Beatrix, soror Adelheydis comitisse, que quatuor filios habuit, Burchardum, Henricum, qui occisi sunt a Stadingnis, Engelmarum, qui fuit prepositus in Monasterio, Wilbrandum episcopum primo Baderburnensem, postea Traiectensem. — (Vetus narrat. de fund. monast. Lucc. Calenb. Urf. B. III, 1.)

[11] Ipso quoque temp. (1230) quatuor comites fuerunt in Oldenborg, videlicet Borchardus et Hinricus, duo fratres, Mauricius et Christianus, alii bini fratres, ad quos omnia bona, quae nunc ad Brochusen et ad

Delmenhorst pertinent, jure hereditario pertinebant.

Hic Borchardus in alia expeditione contra Ste-

dincgos in loco, qui Hemmelcampe dicitur, occiditur. Christianus vero — — de peregrinatione sacri sepulchri Domini rediens — — nocturno tempore ad mortem perimitur. — — Mauricius autem, frater suus, uxorem habuit nobilem, nomine Salome — — nata de Wickenrode. (Hist. de fund. mon. Rast. Frief. Arch. II, 270: 271.)

[11a] Christianus, comes de Aldenburg, de terra promissionis reversus, consilio fratris Mauricii dormiens in vili

horreo cultris est occisus. (Alb. Stad. a. a. 1192.)

[12] Erzbischof Hartwig II. befreiet die Hörigen des Klosters Zeven von dem Mißbranch der Vare 1199. Unter den Zeugen: comes Mauritius, comes Heinricus, comes Borchardus. (Hamb. Urk. B. I. pag. 279.)

[13] Gerardus D. gr. s. Brem. eccl. archiepiscopus. — — Unter ben Zengen: Heinricus et Borchardus comites

de Aldenborg. 1217. (Son. Urf. B. V, 12.)

[14] Graf Heinrich v. Oldenburg und sein Bruder Burch ard beschwören die Aufrechthaltung der Verträge des Erzbischofs Gerhard (des I.) von Bremen mit der Stadt Bremen. 1217. (Cassel, Ungedr. Urkunden pag. 116.)

[15] Abt Giselbert von Schinna verkanft dem Kloster Marienwerder Güter in Harenberg. Unter den Zeugen: Heinricus et Borchardus comites de Aldenborch. 1220. (Hon.

Urf. B. VII, 7.)

[16] — cgo comes Mauritius de Aldenburg — consentientibus uxore mea Salome, et filiis, scilicet Christiano et Ottone, nec non et filiabus meis Hathewige, Cunigunde, Salome et Oda — cognatae meae Beatrici, abbatissae Bersensi — . 1211. (Son. Urf. B. II, 11.)

[17] Gerhardus Osnabrugensis ecclesiae — provisor. — benevolo consensu fratrum nostrorum, videlicet Ottonis, Bremensis ecclesiae canonici, et Henrici comitis de Aldenburg. 1194. (Möser, Donabrüdische Geschichte

III. pag. 220. Urf. 93.)

[18] W (ilbrandus) Dei gratia Paderbornensis episcopus. B (urchardus) et H (inricus) comites in Oldenborch — omnia que frater noster episcopus Paderburnensis de bonis ipsius — grata semper tenebimus — . (Zwifthen 1225 und 1227.) (Hon. Urf. B. VII, 11.).

[19] Ipso quoque tempore (1234) occubuerunt Hinricus, comes de Aldenborch, qui duos reliquit filios, Ludolphum et Hinricum; Borchardus, hujus Henrici frater, a Stedincgis occisus, reliquit filium unum, videlicet Hinricum cognomine Bogenere, qui comitias

Aldenborg et Thekeneborgh, Wildeshusen, Vlothou tenuit et possedit. Isti duo fratres Hinricus et Borchardus habuerunt duas sorores de Schodis (rect.: Stotle?), ex quibus istos prenominatos comites genuerunt. (Hist. de fund. mon. Rasted. Triej. Arch. II, 274.)

Anno Domini MCCXXXIII. — — Borchardus, comes de Aldenburg, a Stedingis — — prosternitur, relinquens post se haeredem Heinricum Bogenarium. A. D. MCCXXXIV. — — comes Heinricus de Oldenborg ibidem cecidit — — .

(Alb. Stad. a. a. 1233. 1234.)

[19a] — duas sorores de Schodis (rect. de Sthadis?) Hist. fund. mon. Rast. II, 274., vergl. mit Hamb. Urf. B. I, 289 um daß Jahr 1189: Testes — — ministeriales: Willelmus de Staden — — und mit: Altes und Neues aus dem Herzogth. Bremen und Berden. VII. p. 356 v. J. 1288: Testes — — Arnoldus de Stathe milites, Johannes de Stathe famulus ——

[20] Henricus et Henricus comites in Aldenborg
— uterque nostrum de voluntate sue matris ac fratrum suorum
— bona in Herkenblethe, in Ebbenhusen et in Giftene sita ven-

didit — - . 1234. (Hon. Urf. B. VII, 14.)

[21] Ego Heinricus comes de Aldenburch — — fratrum et coheredum meorum — consensu — advocaciam cenobii Schinnensis — — domino, Conrado abbati et capitulo Schinnensis ecclesiae pro 123 marcis argenti obligavi. Wildeshusen. A. D. 1238. (Hon. Urf. B. VII, 17.)

[22] Heinricus, Ludolfus, Borchardus, Wilbrandus, comites de Aldenburg — —, quod venerabilis dominus noster Willehelmus Mindensis episcopus — — castrum in Venowe cum — — emit a nobis. — Comes etiam Heinricus de Aldenburg et sui fratres, nostri nepotes —.

1241. (Hon. Urf. B. VII, 18.)

[23] Heinricus Dei gratia comes de Aldenburg, L(udolfus) praepositus de Eleste, O(tto) canonicus Verdensis et Th(omas), fratres ipsius. Noverit universitas tam presentium quam futurorum, quod venerabilis dominus noster Wilhelmus Mindensis episcopus — — castrum in Venowe — — emit a nobis. — Dedimus praeterea fidem nos pro parte nostra, fratres et heredes nostri de plena warandia praestanda — —. Ne potes e tiam nostri et heredes ipsorum fide data juramento praestito et privilegiis ipsum dominum episcopum et ecclesiam Mindensem de premissa warandia certificaverunt. 1241. (Hon. Urf. B. VII, 167.)

[24] Die Gebrüder Johann und Cono v. Diepholz übertragen mit Zustimmung ihrer Schwestermänner Heinrichs von Veltberg

und Heinrichs von Bruchhausen (collaudantibus sororiis eorum) der Kirche Marienfeld Eigenthum in Merle (Marl Kirchsp. Burlage). 1233. (Kindlinger, Münst. Beiträge III, 170.)

[25] Domina Beatrix, Brixensis abatissa — —. Testes — — comes Mauricius, comes Henricus advocatus Brixensis ecclesie, comes Borchardus de Oldenborg — —. 1207. (Son. Urf. B. II, 10; Samb. Urf. B. I, 316.)

[26] H. et H. Dei gracia de Hoya et de Aldemborch,

L. de Brochusen. 1220. (Son. Urf. B. I, 4.)

[27] Heinricus et Ludolphus fratres, Dei gratia comites de Oldenborch — nuncios sive currus ecclesie Scinne villam Wege transcuntes — a theloneo — nostra parte libertamus. Datum Brochusen. 3. Mai 1258. (Son. Urf. B. VII, 40.)

[28] Konrad von Wölpe überläßt dem Grafen Heinrich von Hona Güter westlich der Weser. Unter den Zeugen: Heinricus de Brochusen. 12. Juni 1250. (Hon. Urt.

3. I, 9.)

[29] Graf Heinrich von Hoha tauscht von Graf Heinrich von Oldenburg, seinem Schwiegersohn (socer noster comes Heinricus de Oldenborgh), eine Leibeigene. Unter den Zeugen: comes Ludolvns de Aldenborgh. 3. Septbr. 1262. (Hoh.

Urf. B. I, 23.)

[30] Ermengardis Dei gratia cometessa de Oldenburg — voluntate dilecti patris nostri Henrici comitis de Hoya, et fratrum nostrorum — nec non et filiorum nostrorum, videlicet Wilbrandi et Gerardi puerorum, — advocatiam domus in Bersen titulo pignoris obligamus, ut exinde memoria dilecti filii Lothewici defuncti — celebris habeatur. Datum Hoya. 11. November 1278. (Son. Urf. B. II, 25.)

[31] S. Dei gratia Bersensis abatissa — — altare in eccl. nostra porreximus — —. Testes sunt — — Heinricus comes junior de Aldenburg. — Datum Bersen. 26.

Novbr. 1268. (Hon. Urf. B. II, 20.)

[32] Graf Heinrich der jüngere von Oldenburg überweiset seinen Antheil an einem Hause zu Suttorpe dem Kloster Bersenbrück. Schmalvörden 1270. (Sandhoff, Antist. Osnabr.

eccl. res gestae llrf. 102. pag. 144.)

[33] Wilbrandus Dei gratia domicellus de Brochusen cum consensu fratris nostri Halremunt — —. Testes — — frater noster dictus Halremunt. Datum in Harpstede 1291. (Hon. Urf. B. V, 50.)

[34] Otto Dei gratia comes de Aldenborch — - . Testes - Wilbrandus nobilis dictus de Brochusen et Halremunt - . Datum in Delmenhorst. 14. Kebruar 1291. (Hon. Urf. B. V, 51.)

[35] Gyselbertus Dei gracia sancte Bremensis ecclesie archiepiscopus — ac Ger. comes de Brochusen — —

Datum Bersen. 25. Juli 1301. (Hon. Urf. B. II, 31.)

[36] Nos Gerardus et Ottho Dei gratia comites de Hoya - - Testes - nobilis vir Gerardus nepos noster, comes de Brochusen. - Datum Hoye, 1305. (Son. Urf. B. III, 72.)

[37] Graf Gerhard u. Otto v. Hona, Gerhard von Bruchhaufen, ihr "nepos", — — Hildebold "domicellus" von Bruchhausen u. s. w. schließen ein Bindniß gegen den Adel in der Diöcese (im Stift?) Bremen. — 23. Septhr. 1305.

(Hon. Urf. B. VIII, 117.)

[38] Die Gebrüder-Gerhard und Konrad Grafen von Meubruchhaufen verkaufen unter Genehmigung ihrer Großmutter (ave) Ghiselen und ihrer Mutter Elisabeth (Lysen) dem Comthur Goswin von Entinghoven einen Leibeigenen in Neuenkirchen. 14. October 1362. (Hon. Urk. B. VIII, 166. aus den Commenthurei-Urfunden zu Bremen).

[39] Nos Hinricus Dei gratia comes in Nienbrochusen - . 7. Juli 1327. (Riefert, Münftr. Beiträge I,

2. Abth. pag. 28.)

[40] Henricus Dei gracia comes in Nigenbrochusen — . Datum Thodinghusen. 1. März 1338. (Caffel,

Ungedr. Urfunden II, 281.)

[41] Ik Johan hern Effcherdes knape bekenne -- -, dat if — hebbe vorcoft deme edelen heren greuen Hinr. to Nygenbrochusen, Gherede unde Corede, sinen sonen — . 25. Juli 1354. (Hon. Urf. B. I, 141.)

[42] Wn van der gnade Godes Hinrich greue tho Nyenbruchusen, junchere Gherd vude juncher Curt brodere, des vornomden greuen Hinrikes sone, bekennet -—, dat wy — — hebbet vorcoft — — ben eddelen mannen, vnfen oemen Gherde unde Johanne broderen, greuen thor Honen — . 25. Mai 1359. (Hon. Urk. B. I, 171.)
[43] — wy ghreue Hinrif von Godes gnaden

greue tho Bruchufen, Gerd unde Curt, inne fone, bekennet -, dat wij greue Sinrik vnde junch here Ghert vorgenompt hebbet ghelouet vnde sworen — — den eddellen mannen Gherde unde Johanne brödere, grenen thor Hopen, enne olde stede sulfmodughe oruede vor unse venghennisse, der uns de vorsprakene Greve Ghert inne hadde — —. 5. Juni 1359.

(Hon. Urf. B. I, 172.)

[44] Wy Juncher Gherd van Bruchusen bekennet — —, dat wy unse Herscop van Bruchusen unde de leene, de wy daran hebbet unde hadden van dem Forstendome van Sassen, hebbet — upghelaten — — hertogen Erike van Sassen, unde biddet, dat gy unsen Dem Greven Erike van der Hoyen darmede bekeenen unde begnaden. 26. Februar 1380. (Hoy. Urk. B. I, 246. Vgl. N. 247. ibidem vom 3. März 1380, N. 264. ibidem vom 5. Februar 1384, N. 265, 266 und 267. ibidem vom 10. Februar 1384.)

[45] Vertrag zwisch. Herzogin Catharine v. Sachsen und Lünesburg, Herzog Wenzlaw und Rudolph von Sachsen und Lüneburg einerseits und Herzog Bernhard von Braunschweig-Lüneburg andrerseits. Unter den Zengen "Juncher Gerd van Bruckshusen". Uelzen 11. Januar 1387. (Orig. Guelf. IV.

praef. 49.)

[46] — Nam occiso ultimo comite in Brochusen in quodam conflictu iuxta Celle (Schlacht bei Winsen an der Aller, 28. Mai 1388) comes de Hoya, qui ejusmodi conflictu intererat, captus, audivit comitem de Brockhusen occisum, mox ad comitatum sic vacantem properavit et occupavit eundem. (Johannis Rhode archiepisc. Registrum bonorum eccl. Brem. in Beilage II. Bgl. Hobg. Brem. Geschichts

quellen II. Anhang 3. pag. 12. N. 2.)

[47] In deme jare des Heren MCCCLXVI. in deme hilgen avende sunte Praxedis (Jul. 20.) dorch vele vordretes willen, dat die Rustringe Vresen deme copmanne deden, toghen dar ynt land to Blexen to schepe: her Mauricius van Oldenborch, juncher Gherd sines broder sone, juncher Kersten syn vedder, greven to Oldenborch, und e juncher Curd, greven Hinrickes sone van Bruchusen, myt VIIc ritteren, knapen unde borgheren to Bremen, sunder peerde. Die bleven alle doot, dat dar nement levendich van en wech quam, behalven Gheverd van Elmelo. — (Mynessberch) und Schene, Bremische Chronif bei Lappenberg, Geschichtsquellen des Erzstifts und der Stadt Bremen pag. 117.)

[48] Gräfin Abelheid v. Ratzeburg überweist ihrer Tochter Abelsheid, Gräfin von Ravensberg, den freien Besitz ihrer Eigengüter.
—— testes: Hinricus et Ludolfus fratres de Brochusen. — Hona 6. Mai 1244. (Hon. Urf. B. VIII, 53. aus Lamey, Cod. dipl. Ravensb. pag. 33. U. XXIX.)

[49] Ludolfus D. gr. comes in Aldenburg — —, quod nos, cum consensu uxoris nostre et heredum nostrorum 1865.

— — omni — — juri si quid habuimus hactenus in bonis Beppen — — renuntiamus. — — Datum Brochusen a.

D. 1268. (Hoh. Urf. B. VII, 47.)

[50] Burchardus Dei gratia comes de Welpe et Hildeboldus domicellus de Oldenburg — —, quod nos una cum dilecto nostro Hildeboldo filio sororis nostre dilecte — —, quod ipsum nos et Hildeboldus sepedictus promisimus comiti Ludolfo de Oldenburg et — —. 24. Juli 1278. (Son. Urf. B. II, 24.)

[51] Ludolfus D. gratia comes in Aldenburg — —, quod nos accedente consensu Hildeboldi filii nostri — —. Datum Brochusen. 1. Juli 1274. (Jon. Urf. B.

II, 21.)

[52] Ludolfus Dei gratia nobilis de Brochusen strenuis ac honestis fidelibus suis militibus et famulis ubicunque terrarum habitantibus — —, quod omnem proprietatem, feodum et homagium ad nos a progenitoribus nostris jure hereditario devolutum cum — — resignavimus nobilibus viris ac consanguineis nostris dilectis Gherardo et Ottoni comitibus in Hoya — —. Datum in Drakenborch. 17. März 1301. "S. Ludolfi nobilis de Brochusen". Herzfiegel mit dem verschobenen Rreuze. (Hon. Urf. B. I, 34.)

[53] Dit gub heft ghelaten greve Ludolf van Brochusen greven Gherde tor Hohen, dar he sine denstmanne mede belenet heft, de hir na screven staet. (Hon. Urk. B. I, IV. pag.

25. l. 4 und 5.)

[54] Haec sunt bona que confert Hildebold. de Brochusen uxori sue domine Sophie (von Tecklenburg) — —. Ohne Jahr, nach 1285. (Hon. Urk. B. VIII, 106. aus Lamen, Gesch. der Grasen von Ravensberg. Cod. dipl. CXIX.

pag. 109.)

[55] Godefridus Dei gratia Mindensis eccl. episcopus —

—. Noverint universi, quod nos — — nobili viro Hildebrando (Silbebold) comiti de Brochusen permisimus — — bona prescripta — — prefato comiti, Sophie uxori sue, Ottoni et Hadewig liberis eorundem — vendidimus —. 11. Juli 1306. (Son. Urf. B. VIII, 119. nach Culemann, Codex dipl. Mind. I, 244.)

[56] Graf Johann v. Oldenburg tritt in das Bündniß ein, welches die Grafen Gerhard und Otto von Hona, Gerhard und Hildebold von Bruchhausen u. s. w. am 23. Septbr. 1305 geschlossen haben. 8. September 1310. (Hon. Urk. B. VIII, 122. nach dem Original im Stadt Bremer Archive, Trese

Reg. S. 331.)

[57] Noverint universi — —, quod cum venerabilis — — Ludowicus Mindensis ecclesie episcopus nobis Ottoni Dei gratia comiti de Brochusen, Ode conthorali nostre, Hilleboldo filio nostro et nostris veris heredibus dimidietatem sui novi castri — pignoris titulo obligaverit — —. Datum Minde. 30. April 1326. (Son. Urf. B. VIII, 141. nach Würdtwein, Nova subs. diplom. T. XI, 119—122. N. 39.)

[58] — Nos Otto comes de Bruchusen contulimus in pheodo de bonis, quae pater noster comparavit de nobili viro, domino Johanne de Adenoys — (Hon. Urf. B. I, IV. pag. 23. l. 24. etwa auß bem Jahre 1330.

[59] Haec suprascripta bona emit Hildeboldus de Bruc-

husen a nobili de Adenoys.

Item subscripti fuerunt asstricti Friderico nobili de Grimmenberg jure homagii bona ab eo tenendo, quae bona emit domicellus Hilleboldus de Bruchusen a nobili Johanne de Adenoys. (Son. Urf. B. I, IV. pag. 11. l. 3—6.)

[60] Graf Otto von Altbruch hausen und Oldenburg verpfändet mit Genehmigung seiner Gemahlin Oda dem Knappen Gerhard Huchting zwei Häuser zu Wachendorf.

4. Februar 1354. (Hon. Urf. B. I, 1086.)

[61] — Gevenn wy Otto vonn Gottis gnadenn Greve tho Oldenbroch usenn hirmit tho erkennende —, dat'wy denn Manhafsten unnde Erbaren Johanne, Oltmanne unnd Liborio gebrudern vonn Bremenn anderß genandt von Dameswhe — — Riddern unnde Knapen die Kerken tho Twischene — — gegevenn hebben, dat sie die kerken wheme sie willenn vorlehnen mogen.

Unnd hebben dennoch hirinne ung vorbeholdenn, dat nach doetlichenn affgange der vorgemelten — — de belheminge obgemelter Kerkenn tho Twischenn unns, oder dennenn de tho der thidt der Greveschaft Oldenbrochusen Inhebber unnd besitter is, wedderumb vacerenn — — schall. — —

1. October 1360. (Hon. Urf. B. I, 1090.)

[62] Wy Juncher Otto greve to Brochusen, Nycolaus greve to Thekeneborgh un to Zwerin, Otto unse Sone un Lesueke unse echte vrouwe, dochter des Greven von Oldens brochusen vorenomt. 21. April 1351. (Hon. Urk. B. VIII, 162. nach Eulemann Dipl. Ravensb. Tom. III. Nr. d. Urk. 157. Nr. d. Design. 194 c.).

[63] Wy Nycolaus van dher genadhe godes en greve tho Thekenebord, bekennet — —, dhat wy dhen edelen heren van der Hoyen, greven Gherde unde greven Johanne, dhen twen Broderen, hebbet vorkoft dhe Borch tho Oldenbrochusen mit denestmannen unde mit Manghudhe unde dhe ganzen herschap — — vor us unde vor use vrowen Leneken unde vor use kindere — — vortmer so schun dhe vorenomden Greven van der Hohen unde ere rechten anerven Greven Otten van Oldenbrucshusen unde sine vrowen vruwen Odhen mit seve besitten sathen in al dhen ghude, dat se nu hebbet in dhersulven hersschap to Oldenbruchusen — — . 15. Februar 1338. (Hoh. Urk. B. I, 88.)

## IV.

## Historische Nachrichten über die Gloden im Dome zu Hildesheim.

Bon Dr. 3. M. Aras.

Das jetzige Domgebäude, welches in seinen Haupttheilen eine kreuzförmige Kirche bildet, deren Basilika aber drei Schiffe hat, ist, mit Ausnahme der an die beiden Seitenschiffe sich lehnenden Capellenandauten, der an den beiden Duerarmen sich besindenden Vorbaue und der beiden westlichen Glockensthürme mit Zwischenbau, ein Bauwerk des Bischofs Hezilo. Dasselbe wurde nach sechsjähriger Arbeit vollendet und am 5ten Mai 1061 von ihm eingeweiht.

Auf der Vierung des Kreuzes, über dem hohen Chore, erhob sich ursprünglich wohl nur ein einfacher mit einer stumpfen kupfernen Bedachung (Zeltdach) versehener hölzerner Thurm, zur Aufnahme von kleinen Glocken für die Einläutung der kanonischen Horen 1), später ist derselbe aber durch ein aus drei nach oben sich verjüngenden Geschossen bestehendes achts

<sup>1)</sup> Unter kanonischen Horen oder Stunden versteht man das Officium oder die Gebete, welche zu gewissen Stunden des Tages oder der Nacht verrichtet werden; es umfaßt sieben Stunden: 1) das Matutinum und die Laudes, 2) die Prim, 3) die Terz, 4) die Sext, 5) die None, 6) die Bespern und 7) das Completorium. Das Matutinum und die Laudes werden zur Nachtzeit verrichtet, deswegen heißen sie auch "Officium nocturnale"; die Prim beim Unbruche des Tages, die Terz in der dritten Stunde nach Sonnenaufgang, die Sext in der sechsten, die Non in der neunten und die Besper und das Completorium des Abends. Enchelopädisches Handbuch der kathol. Liturgie von E. Schinke und J. Kuhn. S. 408.

feitiges, in romanischem Sthl ausgeführtes Bauwerk erneuert worden, das im Jahre 1714 baufällig befunden, vier Jahre später abgetragen und burch einen im neuen italienischen Styl ausgeführten und mit Rupfer bekleideten Holzthurm, beffen obere Kuppel übrigens mit stark vergoldeten Kupferplatten gebeckt ist, ersetzt ward. Ueber die ursprüngliche Zahl der Glocken in dem ältesten Thurme ist uns keine Nachricht erhal= ten, indeß läßt sich wohl mit Bestimmtheit annehmen, daß zur Einläutung ber kanonischen Horen gleich anfangs, wenn nicht mehr, boch wenigstens vier vorhanden gewesen sein muffen. In dem aus drei Geschoffen bestandenen Thurme befanden sich nach Angabe der domcapitularischen Protocolle und des hiesigen Geschichtschreibers Elbers zehn Glocken in den verschiedenen Stockwerken vertheilt. Neun von diefen Glocken, für den täglichen Chorgottesdienst bestimmt, nannte man "den Neun=Engel=Chor", in alten Documenten auch "Novem Chorus Angelorum", die zehnte diente von jeher nur zur Einläutung der in der Gruft gefeierten Muttergottes-Andachten. Dieselbe Anzahl von Glocken fand man auch noch in dem jetigen Thurme bis zur Aufhebung des Domcapitelsalter Stiftung, nachher find zwei von bem Neun-Engel-Chore veräußert und das dafür gelösete Geld zur Reparatur des Thurmes verwandt.

Ueber die sieben Glocken, welche im untern Raume des jetzigen Chorthurmes in einer aus drei Abtheilungen bestehens den Glockenstube aufgehängt sind, so wie auch über diejenige Glocke, die sich in der oberen Laterne befindet, mögen hier wegen ihres Alters, ihrer Inschriften, Bildwerke und Verfertiger nachstehende Bemerkungen folgen.

Die in der mittleren Abtheilung hängende Glocke, die größte von allen, wiegt 7 Centner 21 Pfund und mißt 3 Fuß 3 Zoll im Durchmeffer. Sie zeigt auf der einen Seite des Mittelfeldes ein Crucifix, deffen Hauptbalken unten auf zweischräg gegen einander liegenden Salvei-Blättern 1) steht und

<sup>1)</sup> Wir sinden auf vielen Glocken des siebenzehnten und achtzehnten Jahrhunderts Salvei= oder Salbei=Blätter abgedruckt; diejenigen Glocken= gießer, welche sich dieser frisch von der Staude gepflückten Blätter beim

oben mit einem Herz und Namenszuge I.H.S. verziert ist, und auf der andern Seite die heil. Maria mit dem göttlichen Kinde auf einer Mondsichel ruhend, neben der auch zwei schräg gegen einander liegende Salvei=Blätter angebracht sind. Diessen beiden Bildwerken in querer Richtung gegenüber sieht man einen Münzabdruck (12 Mariengroschen=Stück) mit darunter befindlichen zwei Salvei=Blättern. Auf dem langen Felde, unter der Platte, trägt sie diese Inschrift:

MARIA MATER GRATIAE. MATER MISERICORDIAE TV NOS AB HOSTE PROTEGE ET IN HORA MORTIS SVSCIPE. ANNO 1682.

Unten auf bem Rande bes Schlagfelbes:

ME FECIT M: IOHAN BARWARD BECKER VND M: IOST HEINRICH LAMPEN IN HILDESHEIM.

Diese Glocke, unter dem Namen "Bramb"=, "Bramm"= ober "None=Glocke" bekannt, haben die Glockengießer Becker und Lampen dem Domcapitel unentgeltlich umgegossen und zwar ans dem Grunde, um ihm zu zeigen, daß sie ihre Kunst versständen, aber auch dadurch zu bewirken, daß sie von ihm mit einem Privilegio versehen würden, vermöge dessen die ans» wärtigen Glockengießer sowohl von der Stadt als auch dem ganzen Stifte abgewiesen werden möchten und nur von ihnen alle vorfallenden Arbeiten insgesammt vorgenommen und ansegesührt werden dürsten. Das Domcapitel hat ihr eingereichtes Gesuch bei der fürstlichen Regierung besürwortet, indeß aus den vorhaudenen Nachrichten läßt sich nicht genau ersehen, in wie weit ihre Wünsche befriedigt sind 1).

Modelliren der Glocke bedient und sie als Verzierungen an derselben angesbracht haben, sind offenbar von der Ansicht ausgegangen, daß, wenn sie Die Pflanzenwelt, besonders Salveis Plätter, in die Glockenform mit einsprägten, ihnen der Guß der Glocken besser gelingen würde; daß aber dieser Ansicht ein gewisser Aberglaube zum Grunde gelegen hat, möchte wohl nicht in Abrede zu stellen sein.

<sup>1)</sup> Domstiftsche Protocolle vom 14. März, 10. Juni, 27. September 1682 und vom 17. Januar 1683.

Die Einweihung dieser Glocke wurde von dem hildesheis mischen Suffragan Friedrich von Tietzen genannt Schlüter vollzogen und sie erhielt dadurch den Namen der heil. Jungsfrau Maria 1).

In der rechts oder nordwärts gelegenen Abtheilung hängen drei Glocken, die eine von diesen, welche einen ungemein reinen und hellklingenden Ton hat, ist birnenförmig gestaltet,

Die Glocke wird demnach mit geweihetem Wasser in = und auswendig abgewaschen, weil sie, zum Gottesdienste bestimmt, von jest an ein reines Wertzeug der heil. Kirche werden soll. Sie wird mit dem Krankenöl siebensmal außerhalb und mit dem Chrisam viermal innerhalb bekreuzt, damit der Gläubige, welcher ihren Ton hört, zum Gebete und zur Ausübung guter Werke ermuntert werde, indeß nur durch den Beistand des heil. Geisstes und die gnadenreichen Berdienste Jesu Christi Erhörung seiner Wünsche erlangen könne. Sie wird mit Thymian, Weihrauch und Myrrhen im Insnern beräuchert, damit überall, wohin ihr Schall dringt, Alles eben so mit Gnade und Segen erfüllt werde, wie ihr innerer Theil voll der Wohlsgerüche wird. Nachdem selbige auch den Namen eines Heiligen erhalten, gleichsam als ob dieser durch ihren Ton die Gläubigen zur Gottesverehrung rusen soll, wird am Schlusse noch die Evangeliumsperisope aus Lucas X. V. 38—42 verlesen.

Ist die Glocke eingesegnet, bann kann sie an den Ort ihrer Bestim= mung gebracht und beim Gottesdienste gebraucht werden.

Die im Dome jett sich befindenden Glocken sind nach den vor und liegenden Nachrichten alle geweiht worden; daß die übliche Einsegnung aber auch schon bei dem früher allda vorhanden gewesenen Geläute stattgefunden hat, ist wohl mit Bestimmtheit anzunehmen, weil ja eine sehr alte Borschrift der Kirche die Glockenweihe besiehlt und die Pontificalien aus dem achten Jahrhunderte die bei dieser heil. Handlung vorzunehmenden Gebräuche auf eine mit dem jetzigen Ritus größtentheils wörtlich übereinstimmende Weise enthalten. Bergl. das römische Pontifical von J. A. Rickel, 2. Theil. S. 305 — 340.

<sup>1)</sup> Zu den Geräthschaften eines jeden Gotteshauses zählt man auch die Glocke, weil sie zur Feier der heil. Messe und zu andern gottesdienstelichen Berrichtungen mit verwendet wird; ehe man dieselbe aber an ihren bestimmten Plat aushängt, um sie zu gebrauchen, muß mit ihr, nach dem Ritus der heil. Kirche, erst die Weihe, die man östers auch Tause nennt, vorgenommen werden (Con. Constant. an. 1609. Benedict. XIV. instit. 47.). — Der ordentliche Minister dieser Glockenweihe ist der Vischof, in außerordentlichen Fällen kann dieselbe aber auch ein von ihm bestimmter Priester verrichten.

zeigt aber weder Inschrift noch Bildwerk; sie mißt von der untern Kante dis zur Platte 2 Fuß Höhe, hält oben 1 Fuß  $2^{1}/_{4}$  Zoll und unten 2 Fuß 1 Zoll im Durchmesser; ihr Gewicht beträgt etwa 3 Centner. Nach der Form und Arbeit zu urtheilen ist diese Glocke sehr alt und unstreitig wohl die älteste von allen im Dome vorhandenen Glocken.

Ueber dieser hängt eine Glocke von Heinrich Ludwig Gokmann und Johann Franz Colas in Landau im Jahre 1744 gegossen. Sie wiegt etwa  $2^{1/2}$  Centner und hält 2 Fuß im Durchmesser. Auf ihrem Mittelfelde sieht man in flach= erhabener Arbeit ein Crucifix, darunter zur einen Seite die heil. Maria, zur andern den heil. Johannes. Die Inschrift, welche sie auf dem langen Felde unter der Platte zeigt, lautet:

GLORIA IN EXCELSIS DEO. GOS MICH HEINRICH LUDWÌ: GOSSMAN UND IOH: FRANTZ COLAS IN LANDAU. 1744 <sup>1</sup>).

Diese Glocke ist ein Geschenk des hildesheimischen Weihbischofs auch nachherigen Donidechanten Johann Wilhelm Freiherrn von Twickel und von ihm selbst geweiht worden 2).

Die dritte Glocke in dieser Abtheilung, welche die Terzs-Glocke genannt wird, ist laut Capitelsbeschluß vom 16. August 1796 von Christoph August Becker gegossen; sie wiegt ungefähr 3 Centner und mißt 2 Fuß 3 Zoll im Durchmesser. Auf der einen Seite des Mittelseldes sieht man ein Erucisix, auf der andern das domstiftsche Wappen: einen längsgetheilten Schild rechts roth, links gold, der mit einem gekrönten Spangenhelm verziert ist, über dem eine Mütze mit hoher in zwei Büschel sich endigenden Spitze zwischen zwei Fahnen steht. Um Schlags oder BordsFelde besindet sich diese Inschrift:

## GEGOSSEN VON C. A. BECKER IN HILDESHEIM. 1796.

<sup>1)</sup> Die von Wachs geformt gewesene Inschrift, welche die Gießer an's Modell der Glocke gesetzt, hat sich im Gusse hie und da verschoben, daher es auch gesommen, daß einzelne Buchstaben undeutlich ausgeprägt oder ganz ausgelassen sind.

<sup>2)</sup> Domstift. Protocoll vom 17. Juni 1746.

Diese Glocke wurde von dem hiesigen Suffragan und Domprobst Carl Friedrich Freiherrn von Wendt am 21. November desselben Jahres zu Ehren der heil. Cäcilia geweiht. Beisläufig möge hier noch bemerkt sein, daß die in diesem Thurme jetzt sehlenden beiden Glocken auch derzeitig auf Besehl des Capitels von demselben Meister umgegossen und am nämlichen Tage von dem genannten Weihbischof geweiht sind, die größte auf den Namen des heil. Joseph und die andere auf den Namen der heil. Märthrer Cosmas und Damian 1). Für den Umguß dieser drei Glocken erhielt C. A. Becker laut Rechnung 149 Thlr. 7 Gr. 2).

In der links oder südlich gelegenen Abtheilung, wo früher vier Glocken hingen, befinden sich jetzt nur noch drei. Die Aleinste von diesen, die sogenannte "Prim" = oder "das Ruhe" = Glöcklein, wurde laut Capitelsbeschluß vom 14. September 1725, da sie geborsten, zum Umgusse bestimmt und von 30 = hann Heinrich Becker hierorts gegossen 3); sie wiegt etwas über 100 Pfund und mißt 19 Zoll im Durchmesser. Auf ihrem Mittelselde zeigt sie das Bild der heil. Jungfrau Maria mit dem Christuskinde und unter demselben lies't man auf dem -Bord = oder Schlagselde diese Bittworte:

SANCTA MARIA MATER DEI VIRGO ORA PRO HAC DOMO TVA ET SERFIS TVIS IN EA.

Auf dem langen Felde unter der Platte stehen diese Worte: ME FECIT I: H: BECKER ANNO 1725.

Diese Glocke ist am 12. October gedachten Jahres vom hiesigen

<sup>1)</sup> Domftift. Protocoll vom 16. August 1796. — Protocollum confirm. et ordinat. sub C. F. de Wendt episeopo Basinopolitano ab anno 1784 usque 1825. pag. 104.

<sup>2)</sup> Fabrif = Register der Domfirche vom Jahre 1796/97. Seite 75.

<sup>3)</sup> Domstift. Protocoll vom 14. September 1725. — Diese Glocke nannte man auch die "Bimmel=Glocke" und die drei Opferseute mußten sie, ein jeder in seiner Woche, von ein bis zwei Uhr Mittags läuten. Sie war im Jahre 1668 den 27. März gegossen und mußte im Jahre 1674 nach dem am 28. August gefaßten Capitelsbeschluß schon wieder umgegossen werden.

Weihbischof und Domprobst Ernst Friedrich Freiherrn von Twickel zu Ehren der heil. Jungfrau Maria geweiht 1).

Ueber berselben hängt eine von Thomas Rideweg im Jahre 1733 in Hannover gegossene Glocke, welche 2 Fuß 4 Zoll im Durchmesser hält, und ungefähr 5 Centuer schwer ist; sie zeigt kein Bildwerk, aber ihre Inschrift auf dem langen Felde unter der Platte lautet:

M: THOMAS RIDEWEG GOSS-MICH IN HANNOVER 1733.

Der genannte Suffragan Ernst Friedrich Freiherr von Twi= ckel hat auch diese Glocke geweiht.

Im dieselbe Zeit, wo der Glockengießer T. Rideweg sich mit den Vorbereitungen zum Umgusse der größten Domsglocke, von der später die Rede sein wird, hierorts beschäftigte, wurde eine Glocke im kleinen Domthurme schadhaft und eine andere zersprang in der domcapitularischen Amtskirche zu Steinbrück. Das Domcapitel ließ für diese sogleich eine aus dem kleinen Domthurm nehmen, die nicht harmonisch genug in den Neun-Engel-Chor stimmte, und in den Thurm zu Steinbrück aufhängen 2); für jene ward später eine von Rideweg in Hannover gegossene känslich übernommen und sür die zweite sehlende eine neue Glocke zur selbigen Zeit hier gegossen, als der Umguß der größten Glocke vollendet war 3).

Die dritte Glocke, welche in dieser Abtheilung hängt, die sogenannte Sext, ist von dem gedachten Thomas Rideweg, laut Capitelsbeschluß vom 1. Juli 1733 bei Gelegenheit, daß derselbe hier die größte Domglocke umzugießen hatte, gegossen

<sup>1)</sup> Protocollum Suffragan, et Vicar, in spirit, sub Ernesto Friderico L. B. de Twickel, pag. 44.

<sup>2) &</sup>quot;Nach dem Amthause Steinbrück sind verabsolget worden zwei Glocken, eine große aus dem goldenen Thurm, so gewogen 6 Centner 88 Psund und eine runde Uhrglocke." Fabrik=Register der Domkirche vom Jahre 1733/34. S. 22.

<sup>3)</sup> Domstift. Protocoll vom 1. Juli — 16. November — 27. No-

worden; sie hält 2 Fuß 9 Zoll im Durchmesser und etwa 5 Centner an Gewicht. Auf der einen Seite des Mittelfeldes zeigt sie das zuvor beschriebene domstiftsche Wappen und auf dem langen Felde unter der Platte diese Inschrift:

M: THOMAS RIDEWEG AUS HANNOVER HAT MICH GEGOSSEN IN HILDESHEIM ANNO 1733.

Diese Glocke hat der hiesige Suffragan Ernst Friedrich Freisherr von Twickel geweiht 1).

Ueber dieser Glockenstube in der sogenannten Laterne des Thurmes, unter dem vergoldeten Ruppeldache, hängt eine kleine Glocke, welche mit dem Namen "Silberglocke" bezeichnet wird; dieselbe dient besonders zur Einläutung der in der Gruft geseierten Muttergottes=Andachten und ist im Jahre 1745 von Heinrich Ludwig Goßmann und Iohann Franz Colas in Landau gegossen. Sie mißt vom Bord dis zur Platte 13 Zoll Höhe, hält 18 Zoll im Durchmesser und wiegt beinahe 100 Pfund. Auf dem Mittelselde zeigt sie ein 6 Zoll hohes Bildwerk in flacherhabener Arbeit: die heil. Maria mit einer Krone auf dem Haupte, sitzend auf einer Bank, sie hält in der Rechten einen Lilienstrauß und mit der Linken umfaßt sie das neben ihr stehende Jesuskind. Ueber dieser Darstellung, auf dem langen Felde unter der Platte, lies't man in zwei Reihen übereinander diese Worte:

## CONSOLATRIX AFFLICTORVM RESPICE TVORVM VOTA HILDESIENSIVM.

GOS MICH HENRICH LVDWICH GOSSMAN VND IOH: FRANTZ COLAS IN LANDAV 1745.

Diese Glocke, ein Geschenk des hildesheimischen Weihbischofs und nachherigen Domdechanten Johann Wilhelm Freiherrn von Twickel, wurde in dem am 17ten Inni 1746 stattge= habten General=Capitel den Domherren überwiesen 2). Man nennt sie gewöhnlich: "die Silber=Glocke", in der Meinung,

<sup>1)</sup> Domstift. Protocoll vom 1. Juli. — 16. November 1733.

<sup>2)</sup> Domstift. Protocoll vom 17. Juni 1764.

fie wäre noch die alte Glocke, welche Bischof Gerhard nach der Schlacht bei Dinklar im Jahre 1367 aus einem Theile des von seinen Feinden erhaltenen Lösegeldes zu Ehren der heil. Maria hätte gießen und hier aufhängen lassen; allein durch die vor uns liegenden Excerpte aus den domstiftschen Protocollen und durch die an der Glocke befindliche Inschrift wird jene Meinung gänzlich widerlegt.

Man hat nämlich diese "Silberglocke", welche Bischof Gerhard der Himmelskönigin als Patronin des Domes versehrt hatte, und die aus Silber mit einem Zusate von Erzbestand, so daß ihr Metall für achtlöthiges Silber gehalten wurde 1), später wegen ihres gellenden Tones mit vier Löchern durchbohrt, damit sie den Ohren angenehmer klingen möchte, indeß ihr Klang ist in Folge dieser Versahrungsweise ganz heiser geworden und zuletzt ist sie auch zersprungen 2). Das Domcapitel ließ sie nach den am 3. August und 27. Septemsber 1682 gesaßten Beschlüssen von den Glockengießern Lampe und Becker umgießen, und sie wurde derzeitig mit 209½ Pfund anderer Glockenspeise, von welchem Gewichte übrigens nach dem Gusse 117½ Pfund wieder abgerechnet werden mußten, verschmolzen 3). Wo diese Glocke später geblieben, bleibt

<sup>1)</sup> Gerardus voti aut promissi memor ex pecunia lytri nomine soluta turrim choro imminentem laminis inauratis stravit, atque in ea campanam honori B. Virginis addidit argento admisso tamen aere fusam ut vulgo habetur "achtlötig silber". Elbers Compendium historiae ecclesiae Hildesheimensis in vita Gerardi episcopi Hildesh. Mscpt.

<sup>2)</sup> Ab episcopo Gerardo donata est campana raucisona B. Virg. quatuor foraminibus pertusa, ne acutiore sono aures laederet, tandem etiam rupta. Elbers l. c. de templo cathedrali. Mscpt.

<sup>3)</sup> Domftift. Protocoll vom 27. September und 11. November 1682.

— Fabrik = Register d. Dt. vom J. 1682/83. S. 53 und 54.

<sup>&</sup>quot;Den 13ten October alf die Sielber-Glocke auß dem gulden Thurm genommen, einem Sandtlanger 2 gr 4 h. — Waage Geldt fur gemeldete Glocke 2 gr." —

<sup>&</sup>quot;Den Iten November für 2091/2 Pfund Gloden Speiße zu wegen geben, fo mit der alten filber Glode verschmolgen worden."

<sup>&</sup>quot;Den 11ten November den Borraht, fo von der Newen filber Glode überblieben, wegen lagen alf 1171/2 Pfund, wofür an Baggegeldt geben

ungewiß; entweder ist sie vom Domcapitel nach einer der drei domcapitularischen Amtökirchen (Wiedelah, Steinbrück, Marienburg) gegeben, oder man hat selbige, da sie durch die von dem Weihbischof von Twickel geschenkte Glocke überslüssig geworden, im Jahre 1746 beim Umgusse der sogenannten Apostelglocke mit verbraucht.

Nachträglich möge hier noch vermerkt stehen, daß man diese Glocke in alten Zeiten jedesmal beim Ungewitter zu läuten pflegte, weil man durch Erfahrung belehrt sein wollte, daß durch ihren Ton das Wetterleuchten und die Blitze nicht schaben würden 1).

Als in dem Zeitraume von 1634 bis 1643 die Stadt Hildesheim mit dem sogenannten kleinen Stifte ganz in Besitz der Herzöge von Braunschweig gekommen war und es in dieser Zeit oftmals an Geld mangelte, zumal die Unterhaltung der Kriegestruppen viel kostete, gaben die hier wohnenden Juden Beranlassung, daß man das Kuppeldach des Domes, welches von seher für lauteres Gold gehalten, und die fragliche kleine Glocke, die auch für reines Silber angegeben war, untersuchte, um, wenn es sich so verhielte, daraus einen nicht geringen Gewinn zur Bestreitung öffentlicher Kosten erzielen zu können; indeß man fand bald, daß die im Munde des Volkes lebende Sage nicht ganz richtig sei, denn die sogenannte goldene Kuppel bestand nur aus stark vergoldeten Kupferplatten und das frag-

<sup>6 &</sup>amp;. — Den beiden Meistern und Gesellen, wie die silber Glocke außgesgraben worden, für Brantwein gegeben 4 gr."

Da auf der alten Glocke das Jahr und unter welchem Bischof sie gegossen, gestanden, so war man von Seiten des Capitels anfänglich der Ansicht, daß auch auf dieser Glocke eine ähnliche Inschrift eingegossen wers den müßte; indeß man hielt es für genügend, wenn solches im Protocolle vermerkt würde, daß nämlich im Jahre 1682 sub episcopo Maximiliano Henrico, vacante adhuc praepositura, decano Jodoco Edmundo, dieselbe umgegossen wäre.

<sup>1)</sup> Elbers I. c. de aere campan. cathed. eccles. §. 1. Mscpt. — Domstift. Protocoll vom 20. Juli 1667. Dem Glöckener wurde vor das Leuten, so derselbe des Abends um Abkehrung des bösen Gewitzters thue, 2 Malter Roggen vom Kornhause verehrt. — Domstift. Prostocoll vom 11. August 1679.

liche Glockenmetall, wie Elbers bemerkt, nur aus acht= löthigem Silber 1).

Hiermit hätten wir über die Glocken im Chorthum die nöthigen Nachrichten mitgetheilt, wir gehen nun zur Beschreisbung berjenigen Glocken über, welche im großen Domthurme vor Zeiten vorhanden gewesen sind oder sich noch gegenwärtig in demselben befinden.

Ein großer oblonger Vorbau, das sogenannte alte Paradies mit einer darüber befindlichen Empore und über dieser

<sup>1)</sup> Daß man schon im achten Jahrhunderte Silber unter die Glocken= speise zu mischen pflegte, in der Boraussetzung, Die zu gießende Glocke wurde dadurch einen viel befferen Rlang erhalten, darüber liefert und der Mond von Sanct Gallen im erften Buche seiner Geschichteerzählung über die Thaten Karls des Großen einen triftigen Beweis. Denn er erzählt dort: Ale Tanco, ein Monch von Sanct Gallen, eine fehr schone Glocke gegoffen hatte, und der Raifer ihren Ion nicht wenig bewunderte, fagte ein anderer Glockengießer zu Rart: "Berr Raifer, laß mir viel Rupfer bringen, daß ich es gang rein foche und fatt Binns gib mir, fo viel bagu nöthig ift, an Silber, wenigstens hundert Pfund, und ich gieße dir eine folche Glode, daß jene im Bergleiche zu diefer verftummen foll". Der Freigebigfte aller Könige, der fein Berg nicht an die Schäte bing, die ibm zuströmten, ließ sich leicht zu dem Befehl bewegen, man folle ihm Alles geben, was er verlangte. Der Etende nahm das Alles und ging vergnügt davon; dann fcmotz und länterte er das Erz, auftatt des Gilbers aber that er fehr gereinigtes Binn bingu, und brachte fo in kurger Zeit von dem verfälschten Metalle eine Glocke gu Stande, die noch weit beffer war als jene ichone; dann prufte er fie und zeigte fie dem Raifer. Diefer be= wunderte fie fehr wegen ihrer unvergleichlichen Form und befahl den Rlopfel darin zu befestigen und sie im Glockenthurme aufzuhängen. dieses ohne Berzug geschehen war, und nun der Rufter der Rirche und die übrigen Capellane, fo wie auch umberlaufende Schüler fich nach einander auftrengten, fie jum Lauten zu bringen, versuchten fie biefes gang vergeblich, da wurde der Meister tes Werfes und der Erfinder fo unerhörten Betruges ungeduldig und begann felbst an der Glode ju gieben. fiche, das Gifen fturgte aus der Mitte beraus und fiel mit feiner Gottlofigkeit auf beffen Scheitel, drang durch ben entfeelten Leichnam hindurch und fam mit den Eingeweiden gur Erde. Das erwähnte Gilber, welches man aber jest wiederfand, ließ der höchst gerechte Raiser unter die bedurf= tigen Sofleute vertheilen. Pertz Monumenta Germaniae Tom. II. pag. 744. oder Der Mondy von St. Gallen überfett von D. Wilhelm Watten: bach, G. 32.

ein hoch sich erhebendes Glockenhaus, welches zu beiden Seiten mit einem quadratischen Treppenhause in Verbindung steht, ist im Westen dieser Kathedrale angeordnet und deckt in der Quere die ganze Breite des alten Hezilo=Baues. Ursprüng=lich trat das Glockenhaus inmitten seiner beiden Treppenhäuser mächtig empor und schloß im obern Geschosse mit einer von einem Kupferdache bedeckten Laube; seit 1848 ist dieser ganze Vorbau aber durch einen Neubau ersetzt und besteht jetzt aus zwei Thürmen und einem Zwischenbaue, welcher im untern Geschosse das alte Paradies bildet, im mittleren die Orgel verwahrt und im obern den Unterbau des Glockenstuhles mit der darüber angeordneten Glockenstube enthält.

Nach den ältesten Nachrichten war die von dem ersten Bischof Gunthar erbauete Stiftskirche im Jahre 825 eingeweiht und mit zwei sehr hohen Thürmen versehen <sup>1</sup>). Da nun in dieser Kirche besonders der Chorgottesdienst nach der Regel des Chrodogang abgehalten wurde, so ist auch mit Bestimmtheit anzunehmen, daß man vor dem Absingen der kanonischen Horen jedesmal dieselben mit einer oder mehreren Glocken eingeläutet hat und demnach in den an diesem Gotteshause vorhandenen beiden Thürmen die sogenannten Horenglocken aufgehängt gewesen sind.

Bischof Altsrid, der die zweite Stiftskirche, das eigentsliche Münster, "Dom-Münster", bauete, weil die erstere wegen ihres schlechten Materials alsbald baufällig geworden war, ließ über der Bierung eine quadratische Mauer für einen Chorthurm von mäßiger Höhe aufführen, der sich nach dem massiven Unterbau zu urtheilen in einem mit einem Zeltdach versehenen Holzthurm geendigt haben wird. Daß es sich also um diese Zeit hier nur erst um ein kleines Gelänte von Chorsglocken handelt, ist aus den vorhandenen Geschichtsquellen um

<sup>1)</sup> Guntarius primus Hildinisheimensis ecclesiae episcopus episcopalem ecclesiam, in qua principalis fratrum clerus Deo serviret, cum duabus altissimis turribus remotius a dicto sacello (a rege Lodowico constructo) in meridiano ejus latere construxit, et principaliter in honore sanctae Caeciliae virginis dedicavit. Annalista Saxo ad annum 815. fol. 184.

deswillen mit Sicherheit anzunchmen, weil dieses neue Dom= münstergebäude anfänglich im Westen gar keine Unlagen zu einem Glockenhause für ein großes Geläute gehabt hat. Denn erst ber heil. Godehard, so meldet uns sein gleichzeitiger Biograph Wolfher, ließ die Maner der abendwärts gelegenen Gruft des Dommünsters durchbrechen, um dadurch dem Mittel= schiffe mehr Licht zu geben, schmückte biese Deffnung mit den beiden vom heil. Bernward im Jahre 1015 gegoffenen Thür= flügeln, erbauete vor biesem Portale eine Säulenhalle, Parabies genannt, ordnete über dieser ein Glockenhans an mit zu beiden Seiten sich anlehnenden hohen Thürmen, versah die= selben mit den besten Glocken, zumal er die funstgeübtesten Meister zu beren Gießen ausersehen, und gab ben Thurmspitzen im Jahre 1035 eine kostbare Vergoldung 1). Wir finden also in dieser Angabe die erste sichere Nachricht, daß außer den Chorglocken auch noch in dem an der Westseite neu er= baueten Thurme berzeitig große Glocken aufgehängt wurden. Raum waren aber zehn Jahre verflossen, so ward dieses Ge= läute burch die Gluth des Feuers zerstört, indem ein in der Conventstube des Dommünsters am Palmensonntage (23. März) 1046 entstandener Brand vorzüglich den westlichen Theil der Rirche zerstörte. Der berzeitige Bischof Azelin ließ für ben neu zu errichtenden Dom aus dem geschmolzenen Glockenmetall eine neue Glocke 100 Centner schwer gießen, welche man wegen ihres Wohlflanges "Cantabona", "Wohlfängerinn", nannte 2); dieselbe hat bis zum Jahre 1590 gehalten und ist in Folge des läutens bei heftiger Kälte am Neujahrstage gesprungen. Sie wurde im Jahre 1601 hier, vor dem Bischofs= hofe, von einem Glockengießer aus Hannover Meister Joachim Scraber, nachdem der Guß zweimal mißlungen war, umgegossen 3). Ihr Ton war sehr angenehm und sie zeigte auf

<sup>1)</sup> Bergl. Arat, ber Dom ju Silbesheim III, 70 und 71.

<sup>2)</sup> Azelinus dedit anulum pontificalem et dorsale bonum suo nomine inscriptum cum campana cantabona vocata. Leibn. S. R. Br. Tom. I. pag. 745. Annal. Saxo ad ann. 1043. fol. 478.

<sup>3)</sup> Magnitudine proxima ab Azelino 16. episcopo est curata post magnum incendium, appenditque centum centenaria. Rupta est

ihrem Mittelfelde außer der Jahrszahl und dem Namen des Meisters nur das Wappen des Domstifts. Diese Glocke, welche nach dem Umguß nur noch 80 Centner an Gewicht hielt und die man später "Vicarien-Glocke" nannte, weil sie besonders bei den Exequien der Vicarien geläutet wurde, hat bis zum Jahre 1765, wo der Umguß aller großen Domsglocken von Seiten des Capitels beschlossen ward, bestanden. Ihr Klöppel wog 320 Pfund.

Uns den Regesten des Bischoss Bernhard I., 1130—1153, entnehmen wir, daß er das Dommünster mit Gemälden und Glocken beschenkte 1); in welchem Thurme diese Glocken aber aufgehängt gewesen sind, darüber sinden wir eben so wenig Nachrichten vermerkt, wie über diesenige Glocke, welche von der Wittwe Wendelmodis fast um dieselbe Zeit der Domkirche verehrt wurde und die, wie ansdrücklich verzeichnet steht, mit dem Tone der ersten Glocke besonders harmonirte 2). Diesenige Glocke, welche der Dom durch den Bischos Abelog während seines sast zwanzigjährigen Oberhirtenamtes, 1171—1190, geschenkt erhielt und uns unter dem Namen "Radtstocke", "Ratglocke", oder auch "Treddeklocke, Treheklocke" bekannt ist 3), ließ das Domcapitel, lant Capitelsbeschluß vom

anno 1590 Kalendis Januarii, cum in summo hiemis gelu agitaretur, postquam durarat annis 540. Refusa est anno 1601 et quidem bis, cum prima vice minus ex voto artificis successit: appellatur modo Campana Vicariorum. Elbers l. c. de aere campan. §. III. Mscpt. Betruß Shlüter, Rachrichten von den alten und neuen Glocken der Domkirche in Hildesheim vom 28sten December 1807. Handschrift. Beisträge zur Hildesheimischen Geschichte B. II. S. 58.

<sup>1)</sup> Bernhardus etiam monasterium nostrum campanis et picturis adornavit. Leibn. S. R. Br. Tom. I, 747.

<sup>2)</sup> Calendarium martyrologicum cathed. eccles. Hildesh. cum necrologio 7. Idus Junii: Wendelmodis vidua dedit secundam campanam ad primam sonantem. pag. 75b. mscpt.

<sup>3)</sup> Adelogus contulit eciam ecclesie campanam valde bonam. Leibn. S. R. Br. Tom. I. pag. 49. — Tertia campana mediocri amplitudine servit concionibus et funeribus plebeis, appellatur, quod pedibus agitetur: "Treddeglect", olim videtur rota fuisse agitata et inde dicta Mattgloct; haec donum Adelogi episcopi. Elbers l. c. de aere campan. §. III. Mscpt. Der Klöppel dieser Glocke, welcher im

17. Juni 1746, weil sie unbrauchbar geworden, umgießen, und contrahirte deshalb mit dem hiesigen Glockengießer Christoph August Becker unter der Bedingung, daß die Glocke durch den Umguß den Ton der Duinte zur größten Glocke erhalten möge; indeß der Künstler machte sich anheischig, diestelbe so zu gießen, daß sie mit der größten Glocke so viel wie möglich harmoniren solle. Sie wurde im October genannsten Jahres gegossen, hielt nach ihrem Umgusse 60 Centner an Gewicht und zeigte auf dem Mittelselde die ovalen Wappenschilde mit den darunter angebrachten Namen der damals lebenden Capitularen. Die beiden über den Wappen anges brachten chronographischen Berse, welche vom Domvicar Joshann Nicolaus Meher verfaßt waren, lauteten:

CLango Deo Vero, VVLgVs VoCo, serVIo CLero, eXpLICo festa forI, DIrIgo festa ChorI 2).

Diese Glocke wurde am 17ten December, Mittags zwischen 12 und 1 Uhr, von dem hiesigen Weihbischof und Bischof von Arethusa, Johann Wilhelm von Twickel, zu Ehren der heil. Maria und der heil. Apostel geweiht und alsbald in den Thurm gebracht, damit ihre Töne zur Verherrlichung des kommenden Weihnachtssestes noch erschallen sollten 3).

Für den Umguß der Glocke und sonstige Kosten hat das Domcapitel 644 Thlr. 22 Gr. 2 Pf. verausgabt und von dieser Summe sind allein dem Glockengießer 480 Thlr. 27 Gr. ausgezahlt worden. Die Glocke- ist am 20. Angust 1760

Jahre 1479 zerbrach, wurde für neun rheinische Gulden in Lübeck wieder hergestellt.

<sup>1)</sup> Domftift. Brotocoll vom Jahre 1746 den 17. Juni u 18. Juli.

<sup>2)</sup> Sowie die Inschrift bier angeordnet steht, befindet sie sich unter dem 21. August 1746 im Domslift. Protocoll vermerkt, Zeppenfeldt in den Beiträgen zur Hildest. Weschichte B. II. S. 61 theilt sie so mit:

<sup>&</sup>quot;Clango Deo vero, voco Vulgus, servio Clero, Explico festa Chori, dirigo festa Fori."

<sup>3)</sup> Protocollum Suffraganeatus R. et I. D. Johannis Wilhelmi L. B. de Twickel pag. 267. — "Die 17. Decembris 1746 ante prandium campana nova cathedralis ecclesiae hujus in honorem B. M. Virginis in thurri benedicta est etiam in honorem SS. Apostolorum."

geborsten und am 12. September 1765 von Neuem umgesgossen; man nannte sie früher "Apostelglocke" 1).

Außer den zuvor beschriebenen Glocken befanden sich seit mehreren Jahrhunderten noch zwei kleine Glocken in diesem Thurme, von benen die eine die St. Nicolausglocke, "Clages= Clocke", und die andere die Todtenglocke oder "Mandoetsklocke" genannt wurde; wer dieselben geschenkt hat oder von wem und wann sie gegossen waren, darüber haben uns keine Nachrichten vorgelegen. Nach einer setzt noch im Munde des Volkes lebenden Sage, welche sogar auf diese beiden Jahre 1765 umgegoffenen Glocken übergegangen ist und die uns von verschiedenen Geschichtschreibern, wie Elbers, Harenberg und Schlüter, in ihren historischen Notizen über bie Domgloden mitgetheilt wird, sollen dieselben aus der vor bem Dammthore gelegenen St. Nicolaikirche herrühren und vor der im Jahre 1522 durch Herzog Heinrich den Jüngern stattgefundenen Belagerung Hildesheims von hiefigen Bürgern aus der genannten Kirche genommen und nach dem großen Domthurme gebracht sein 2). Allein diese Angabe beruhet höchst wahrscheinlich auf einer Verwechselung mit jenen beiden Glocken, welche um Oftern des Jahrs 1547 aus der vor dem Daminthore gelegenen St. Johannes=Stiftsfirche von Hildesheimischen Bürgern genommen und in die St. Martini Kirche auf dem Steine übertragen wurden 3). Denn die St.

<sup>1)</sup> Domstift. Protocoll vom J. 1747 den 23. Januar und 27. Febr. Fabrit Register des Domes vom Jahre  $17^{45}/_{46}$ . S. 71. 72 und vom Jahre  $17^{47}/_{48}$ . S. 64. — Die Bestimmung über diese Glocke, wann sie geläutet werden sollte, war solgende: die neu gegossene Glocke soll zur Predigt an Sonn und Festtagen, zum Scapulir, ad Tenebras et Miserere, ad Laudes et Missas in Crypta, in sestis Dominorum, jedoch nur in primis vesperis et ad Sacrum pro defunctis gesäutet und jedesmal 24 Mgr. bezahlt werden.

<sup>2)</sup> Hannoversche gelehrte Anzeigen vom Jahre 1754. 45stes Stuck, S. 616.

<sup>3)</sup> Die beiden Glocken hingen bis zum Jahre 1857 in dem Thurme diefer Kirche, nach Herstellung der St. Michaelis-Kirche wurde die eine allda im Thurme wieder aufgehängt, die andere aber leider als altes Glockengut zerschlagen. Die eine Glocke, welche 4 Fuß 21/2 Zoll im Durch=

Nicolaifirche auf dem Damme hat noch bis 1632 bestanden und ist erst derzeitig von den Schweden in Verbindung mit hiesigen Ginwohnern gänzlich zerstört; wo man übrigens ihre Glocken gelassen, darüber schweigen die Nachrichten; wahrscheinlich sind sie zu Geschütz verwandt worden.

Die Beneumung für die eine Glocke wird übrigens wohl aus dem auf ihrem Mittelfelde ersichtlich gewesenen Bilde des heil. Bischoss Nicolaus, zumal sie ja auf dessen Namen geweiht war, entstanden und für die andere Glocke daher abzuleiten sein, weil sie jedesmal beim Absterben eines Domsherrn, so wie auch am jährlichen Exequientage des Kaisers Ludwig des Frommen, am 19. Juni, geläutet wurde 1).

Die größte von allen in diesem Thurme befindlichen Glocken war diejenige, welche das Domcapitel im Jahre 1350 hatte gießen lassen und an deren Guß sich eine noch jetzt in unsern Tagen sortlebende Sage knüpft, daß die Glocke in Abwesensheit des Meisters von seinem Gehülsen gegossen sei und jener diesen aus Gisersucht und Mißgunst ob des gelungenen Werkes erschlagen habe <sup>2</sup>). Der Meister war aus Halberstadt und hieß mit Vornamen Johann.

messer hält, zeigt auf der einen Seite des Mittelfeldes in erhabener Arbeit eine 8 Boll hohe Figur, den heil. Johannes den Täuser vorstellend, und auf der andern Seite von gleicher Söhe die heil. Mutter Anna, auf jedem Arme ein Kind haltend. Die hierüber sichtbare gothische Inschrift lautet: † Ad celsum . manna . supplices . mater . consona . pacifica . desunctos .

vita . vale . vocor . anna \* Anno .; domini . M . eccee . gvm . dar . bi . ghoed . harmen . koster . mi .

Die andere Glocke, welche 3 Fuß 9½ Zoll im Durchmesser hält, zeigt auf der einen Seite des Mittelfeldes den heil. Johannes den Täufer, der auf der sinken Hand ein mit einem liegenden Lamme versehenes Buch hält und mit dem Zeigesinger der Rechten auf dasselbe hindeutet, und auf der andern Seite den heil. Evangelisten Johannes, einen Kelch in der Hand haltend. Die gothische Inschrift, welche sich über diesen Figuren besindet, sautet: Inclita. maria. voca. plebem. simphonia. laudando. eristum. te. preconem.

paranimphum \* hermen . coster . me . fecit , anno . domini . m . dc . m .

<sup>1)</sup> In verschiedenen alten Registern des Domcapitels kommt die Glocke nuter dem Namen "Mandoetsklocke" vor, dieses soll so viel bedeuten als "der Mann ist todt". Schlüter in seinen Nachrichten von den alten und neuen Glocken der Domkirche zu Hildesheim S. 6. §. VIII.

<sup>2)</sup> Die Sage, welche und in verschiedenen Sildesheimischen Geschichts=

Die Glocke, deren Gewicht nach einer Angabe 177 und nach einer andern 182 Centner betrug, führte nicht allein in ihrer Aufschrift den Namen der heil. "Maria", sondern sie war auch auf deren Namen geweiht. Der Meister erhielt für die gelieferte Glocke außer seinem bedungenen Lohn auch noch eine jährliche um Michaelis fällige Leibrente von 5 Mark, und als er sich in Geldverlegenheit befand, verpfändete er dieselbe am 10. November 1351 an Ludolph Kuren und dessen Erben 1).

werken, auch in R. Seifart Sagen S. 69, aufbewahrt wird, lautet, wie folgt: Als dem Meifter das erstemal der Bug diefer Glocke miglang, war er alsbald darüber aus, den zweiten Guß zu vollführen. Unterdeffen wurde er Geschäfte halber nach Braunschweig beschieden. Ehe er aber dabin reisete, gab er seinem Gehülfen den Auftrag, daß er das Erz schmel= zen folle, damit er an dem Tage seiner Rücklunft, den er ihm genau be= stimmte, ohne Bergug den zweiten Guß der Glocke vornehmen konne. Der gute Behütfe befolgte gang genau die Borfchrift feines Meifters und brachte jur verabredeten Beit das Metall in Flug, als dasfelbe aber endlich in heftiges Sieden fam und jum Guffe drängte, der Meifter indeß noch nicht zurudgekehrt war, fah er fich genöthigt, den Buß der Glocke felbst zu vollführen, zumal ja die Form schon hergerichtet war. Lengstlich ftieß er den Zapfen ans und die fluffige Glockenspeife lief in die bereitete Form; der Bug war gludlich gelungen und nichts daran verfehlt. Behülfe eilte nun freudenvoll feinem Meifter entgegen, um ihm das Glud seines Unternehmens zu berichten. Nicht weit vom Dorfe Ginum traf er ihn an, und gab ihm zu verfteben, was er gewagt und glücklich ausgeführt hätte, in der festen Buversicht, daß er solches billigen und nur Freude darüber bezeigen würde. Allein der ehrsüchtige Meifter ließ fich von der Beftigkeit seines Borns fo fehr übereilen, daß er ihn auf der Stelle erftach. Bum Andenken an diefe graufame That wurde an dem Orte, wo fie geschehen, ein Stein, von dem man wohl annehmen fann, daß er die Form einer Glocke habe oder gehabt haben mag, errichtet, der noch heutiges Tages allda fieht und unter dem Ramen "Glockenftein" bekannt ift. - In wie weit diese Sage Glauben verdient, konnen wir nicht mit Bestimmtheit angeben; den Glockenftein fieht man eine halbe viertel Stunde diesseits vor dem Dorfe Ginum, etwas seitwarts im Felde, fteben, er ift 6 Fuß 4 Boll boch und zeigt auf der gen Often gerichteten Fläche eine contourartig eingehauene fnicende Figur, über deren Saupte ein mit lateini= ichen Großbuchstaben verschener Spruchband liegt, deffen Inschrift aber durch den Bahn der Zeit so gernagt ift, daß sich deren Sinn nicht mehr deuten läßt.

<sup>1)</sup> Der Bersathbrief über die fragliche Leibrente lautet: Ek mester

Die Glocke zeigte auf dem langen Felde unter der Platte diese Inschrift in lateinischen Großbuchstaben:

† ANNO · DOMINI · M·CCC·L · IN · FESTO · OMNIVM · SANCTORVM · FVSVM · EST · HOC · OPVS · IN · HONOREM · BEATE · MARIE · VIRGINIS · ¹).

Unter dieser Inschrift las man in gothischen Buchstaben sol= gende Worte:

> † Ick · bin · Maria · genand · Mick · ghot · ein · mester · vt · sassenland ·

Und auf dem Mittelfelde befand sich diese gothische Inschrift:

† Mester · Ian · van · halberstad · De · mi · wol · gemacket · had · God · gheue · siner · sele · rat · Ave · Maria ·

Der Klöppel dieser Glocke, welcher im Jahre 1476 zum ersten Male zerbrach und in Lübeck auf's Neue für 28 Lübecksche Mark geschmiedet ist, weil sich das hiesige Domcapitel mit den Hildesheimischen Schmieden über den Preis der Wieder= herstellung desselben nicht einigen konnte, hat gewogen 401

Jan van Halberstad de clockengheter bekenne in desseme breve, de beseghelt is mit mynem ingesegel, dat ek Ludeken Kuren unde sinen erven eynen eapittelsbreff, de mek to mynem live up sunte Michaelis daeh van demc capittel des stichtes to Hildensem sprikt alle jar uppe viff mark gheldes, vorpendet hebbo, dat deselve Ludolff unde sine erven de viff lodige mark gheldes to deme neesten sunte Michaelis dage van mynen heren deme capittele vorbenompt upnemen unde utvorderen, dat is myn ghantze wille unde vulbord, unde wille dat stede holden. Desse bref is gegeven na Godes bord dusent unde drehundert jar in deme eyn unde veftigesten jare, in sunte Martens avende des hilgen bisseoppes. Magnum diplomatarium cathedralis ecclesiae Hildesheimensis fol. 435. No. 653.

<sup>1)</sup> Die Angabe obiger Inschrift beruhet auf einer Notiz des Domsfellners Johann von Schönebeck; in den Beiträgen zur Hildesheimischen Geschichte B. II. S. 57 wird sie so mitgetheilt: † Anno Domini MCCCL. in die omnium Sanctorum fusum est hoc opus in honorem beatae Mariae virginis.

Pfund 1). Er wurde im Jahre 1649, nachdem er mehrmals reparirt war, auf einer Hütte am Harze von Neuem gears beitet und sein Gewicht betrug derzeitig 370 bis 380 Pfund. Diese Glocke zersprang am Donnerstag den 5ten Juli

<sup>1)</sup> In dem auf der Wolfenbüttelschen Bibliothek befindlichen Hildes heimischen Pergament : Codex liest man auf Blatt 202 folgende diesen Klöppel betreffende Stelle: "Note van deme groten knepel in der arotesten klocken".

<sup>&</sup>quot;Anno Domini MCCCC septuagesimo sexto thebrack desulve knepel midden entwe, weren bijr unse beren, dat Capitel, umme bekummert, wu fe mochten ben wedder maten laten, unde temen bijr the Silbenfem an itlike smede, de darvor effcheden softich lubecfiche punt, ein voder beers, itlick speck unde eyn half voder roggen, unde dartho wolden fe bebben, den olden knepel, unde wolden deme, wan he wer ghemaket unde tho hangende in de floden ghefomen, waren vor brode twelf ider unde nicht lend. Dosulvest duchte unsen heren, dat des thovele were, unde de ferke des= balven nicht wol mede were vorwart, wente se befrochteden sick, dat be over mochte thobrecken unde medeghaen, als bat eer ghescheen is. wurden se beraden unde leten snyden ennen holten knepel van lengbe unde grote, als de olde hadde ghewesen, unde sanden den wente Lubect, so als dar grote unde fostelike mesters unde smede syn, unde screven an den werdi= ghen heren magistrum Hinricum Sankenstede, de do decanus sancti Andree unde canonicus ecclesie Hildensemensis was unde Lubeck residerede, den biddende, he de forghe unde arbeuth an wolde nemen van wegben unfer ferken unde fodanen knepel na deme ghesneden wolde vordinghen unde maken laten. Deme he do umme unser heren bedde myllen gherne so bede, na itliken scriften unde informatien, de be und wedder sande, unde wede beme mefter na velem handel achtundetivnntich lubische marck, unde sanden ome dat tuch van dem olden thobrocken knepel, wente hyr nene smede weren, de dar wes vor gheven wolden, na deme se flageden, se one nicht kunden thowerken edder feck tho nütte maken, den defulbe annamede na sware der wichte vor tenndehalve lubische mark gudes geldes, welke tennde= halve mark of afglyngen van den achtundetwyntich marken. to refende berghelt edder gheschende des smedes fnechten. Go ftent de knepel unfer kerken dar tor stede, alfe be ghesmedet was, neghentenn mark, unde ij punt vif schillinghe Hilden. duffer munte vor de voere. Dijt vorgescreven is hijr inghetekent to eyner dechtnisse, ift villichte keme, bar Got vor sy, over eyn knepel tobreke, dat men sick de beth dar mochte weten in to richtende, wuwol dat de mester hadde ghesecht, in twen hundert jaren edder villichte nummer, mpt der hulpe Godes, scholde thobrecken, so me noch in itlifen breven vnnt des dedens vorberordt Sankenstede, dede fon by deme buwherren."

1688 unter der zweiten Pause bei den im Dome abgehaltenen seierlichen Exequien für den Churfürsten Maximilian Heinrich von Baiern, und somit hat sie dreihundert sieben und dreißig Jahre gehalten.

Viele Jahre hing sie unbenutzt im Thurme, weil das Domcapitel die großen Kosten für deren Umguß schenete und derzeitig auch oftmals die Domfabrik nicht in auskömmlicher Lage war; als aber durch den am 6. Februar 1732 erfolgten Tod des Domscholasters Jobst Edmund von Brabeck das Fabrifregister des Domes dessen ganze Nachjahrs=Revenüen im Betrage von 2400 Thir. erhielt, wurde baburch der Dombechant veranlaßt, in dem am Montag den Isten December 1732 stattgefundenen General = Capitel im Abvent den Umguß der gedachten Glocke zu beantragen 1). Das Capitel beschloß an diesem Tage einstimmig den Umguß und beauftragte am folgenden Tage den zeitigen Domküfter Ferdinand Friedrich Matthias von Nagel mit der Ausführung des Beschlusses. Leider starb dieser kunfterfahrene und kenntnißreiche Mann schon am 5. December besselben Jahrs, und die Sache kam nun erst am 3. Februar 1733 wieder zur Sprache. Dombechant hatte inzwischen die Sache in die Hand genommen und in Thomas Rideweg zu Hannover einen Mann gefunden, welcher daselbst "der habileste Glockengießer sei", zumal er auch von Seiten der dasigen Behörde sehr empfohlen war. Sein eingereichter Kostenanschlag wurde nun im Capitel geprüft, und man fand darin eine bedentendere Ausgabe, wenn bie Glocke statt in Hannover hier an Ort und Stelle gegoffen werden folle, denn dieses erfordere die Uebersiedlung des Mei= fters mit seinen Gehülfen und die Errichtung einer Gießhütte. — Die Sache wurde lange überlegt und besprochen, allein in dem am 25. Februar 1733 gehaltenen General = Capitel in der Fasten fiel der Beschluß dahin aus, den Umguß der Glocke nicht zu Hannover, sondern hierorts ansführen zu lassen, weil der Transport derselben nicht allein sehr kostspielig, son=

<sup>1)</sup> Domstift. Protocoll vom 1. December 1732, vom 3. Februar 1733 und vom 25. Februar desfelben Jahres.

bern auch höchst gefährlich sei, auch müsse die Glocke von berselben Schwere, wie zuvor, wieder gegossen und der dadurch veranlaßte Abgang in's Feuer von Neuem ersetzt werden.

Einer Commission, bestehend aus dem zeitigen Domdechant, dem Drosten von Twickel, dem Cammer Präsidenten von Bocholz und dem Domkellner von Hasenkamps, wurde die Vollführung des Beschlusses übertragen mit der schließlichen Bemerkung, dafür Sorge zu tragen, daß zum ewigen Andenken aller dermaligen Capitularen auch deren Wappen auf der Glocke angebracht würden.

In Folge dieses Beschlusses trat nun am 10ten April besselben Jahres die Commission mit dem hier anwesenden Stüd = und Glockengießer Thomas Ribeweg in Unterredung, und am folgenden Tage wurde der Contract bahin ausge= fertigt, daß der Meister sich erbot, die Glocke zu Hildesheim an einem begnemen, dazu ausersehenen Ort ohne Mangel und Tabel in diesem Jahre umzugießen, daß die neue Glocke wenig= stens 130 Centner ober auch einige Centner barüber, nicht aber weniger an Gewicht halten, einen guten, reinen Ton geben, dann biefelbe von eben ber Größe, Stärke und Umfang, wie die alte, auch sonst überall die gehörige Proportion nach der richtigen Gießkunft haben solle. Da nun die alte Glocke von Meister Rideweg auf 173 Centner an Gewicht angeschlagen, früher aber auf 182 Centner geschätzt sei, indeß die zu gießende Glocke nicht so schwer werden solle, so wäre zum nenen Guffe kein Zusatz wegen des Abganges in's, Feuer nöthig und das übrigbleibende Metall komme der Domfabrik zu gute. Der Meister erhalte dafür an Gießlohn 600 Thir. mit Ausschluß ber Geschenke für die Gehülfen, und außerdem für die Beköstigung und Logis für sich und seine Gesellen insgesammt 250 Thir. Das Domcapitel müsse aber auf seine Rosten die dazu erforderlichen Handlanger und nöthigen Materialien als Lehm, Hanf, Wachs, Talg, Kohlen, Holz und einiges Gisenwerk auschaffen und verschiedene Geräthschaften, welche der Meister zu Hannover hätte, aber zum Gusse durch= aus benöthiget wäre, mneutgeltlich hierher und wieder zurück bringen laffen. Für die Inschriften, Wappen und sonstigen

Verzierungen, welche sich auf der Glocke befinden sollten, dürfte der Meister keine Vergütung weiter fordern, dagegen wolle ihm das Domcapitel die Wappen und die ungewöhn= lichen Zierathen in bequemen Formen austreiben und verfertigen laffen. Die Inschriften und gewöhnlichen Berzierun= gen müsse aber Rideweg selbst besorgen, auch hätte er nach vollendetem Guß der Glocke dieselbe in den Thurm an ihre gehörige Stelle zu bringen. Sollte indeß die Glocke im Guß mißrathen oder an der zuvor bestimmten Größe und Gewicht Mangel leiden, oder in Aufbringung berfelben Schaden erhalten oder innerhalb Jahresfrift berften oder soust verunglücken, muffe Rideweg felbige auf feine Gefahr und Kosten wieder umgießen, damit dem Contract seinerseits vollkommen Genüge geschehe. Uebrigens erhalte er bei Abnahme der Glocke erst die eine Hälfte des Gieflohnes, die andere Hälfte würde ihm nach Verlauf des Probejahrs ausgezahlt, auch müffe Rideweg bem Domcapitel sein gesammtes Vermögen, insbesondere eine Obligation über 1000 Thir. zur gerichtlichen Hipothek bestellen. — Nachdem so die Bedingungen beiderseits bestimmt und festgestellt waren, wurden zwei gleichlautende Contracte von Seiten des Domcapitels ausgefertigt und beide Namens bes Domcapitels von bessen Secretair und von dem Glockengießer T. Rideweg untersiegelt und unterschrieben und jedem Theile ein Gremplar übergeben 1).

Das Domcapitel, welches bei Entwerfung des Contracts von der Ansicht ausgegangen war, das hiesige städtische Gieß= haus zum Umgusse dieser Glocke gegen Vergütung benutzen zu können, wurde indeß bald eines andern belehrt, denn der absichlägige Bescheid des hiesigen Stadtraths veranlaßte, daß vor der fürstbischöslichen Canzlei, dem jetzigen Obergerichtssebäude, ein Gießhaus angelegt werden mußte. Kaum mochte dieses oberflächlich hergestellt sein, so trat ein neues Hinderniß der Aulage des Gießosens dadurch entgegen, daß auf Vesehl des Bürgermeisters die von Hannover hergeschaften eisernen

<sup>1)</sup> Nach Angabe des Driginal = Contracts. Bergl. Domstift. Protocoll vom 11. April 1733.

Geräthschaften, welche Rideweg jetzt gebrauchen mußte, am 7. Mai dieses Jahres nicht in die Stadt gelassen werden sollten 1).

Ein heftiger Streit entspann sich nun zwischen bem Dom= capitel und der städtischen Behörde, und da alle seine gemach= ten Vorstellungen und gegebenen Versprechungen nichts halfen, wandte es sich deshalb an den Churfürsten Clemens August als zeitigen Bischof von Hildesheim, der dann auch in einem Schreiben d. d. Bonn den 18. Mai 1733 dem Domcapitel erlaubte, daß T. Rideweg die übernommene Domglocke un= gehindert gieße. Ein anderes churfürstliches Rescript wurde an die fürstliche Regierung erlassen und in diesem befiehlt er: "baß bas an bas Domcapitel gerichtete Schreiben in seinem Namen dem Magistrate der Stadt überschickt und demselben dabei bedeutet werden möge, daß selbiger bei Bermeidung schwerer Strafe nicht nur fämmtliche Geräthschaften bes Glocken= gießers frei in die Stadt herein und hinauslassen, sondern auch demfelben bei Verfertigung der Glocken auf keine Weise hinderlich sein solle." In Folge dieses Schreibens und einer von Seiten des Domcapitels am 22. Mai dem Rathe der Stadt übergebenen Resolution: "daß durch die Hereinkunft des Hannoverschen Glockengießers bem Zunftzwange ber Stadt Hildesheim nicht präjudicirt sein sollte," — konnten die Ge= räthschaften am Isten Juni frei in die Stadt gebracht werden, und die Vorbereitungen zum Glockengusse wurden von jetzt an mit großem Eifer betrieben 2).

Um Dinstag den 20. October 1733 wurde der Guß von Meister Thomas Rideweg glücklich ausgeführt. Nachdem dann die Glocke, wo es nöthig, sauber ansgeseilt und ringsum abgeschliffen war, brachte man dieselbe am Sonnabend den

<sup>1)</sup> Der hiesige Glockengießer Johann Dietrich Lampe, der sich zum Umgusse dieser Glocke beim Domcapitel gemeldet, aber, weil er keine Cau-tion zu leisten im Stande war, nicht berücksichtigt werden konnte, hat besonders den Magistrat dazu veranlaßt, so zu handeln. Domstift. Protocoll vom 28. Februar und vom 9. Mai 1733.

<sup>2)</sup> Domstift. Protocoll vom 11ten, 18ten und 22sten Mai, vom 3ten und 5ten Juni, vom 4ten Juli und 8ten August 1733.

21. November auf den Thurm und ersuchte am 24sten dieses Monats seitens des Domcapitels den hiesigen Suffragan und Domprobst Ernst Friedrich Freiherrn von Twickel dieselbe zu benediciren, was denn auch alsbald geschah. Durch die heil. Weihe erhielt sie, wie ihre Vorgängerin, den Namen der Himmelskönigin Maria, und das Volk nannte sie: "Cantabona Mariana" 1).

Die Glocke war 8 Fuß 1 Zoll hoch, hatte im Umfange 25 Fuß 3 Zoll, im Durchmesser 8 Fuß 1 Zoll und hielt 150 Centner  $87^3/_4$  Pfund an Gewicht. Ihr Ton corresponsitie mit dem großen G der Domorgel und es waren für den andächtigen Zuhörer seierliche Momente, wenn die alleinigen Töne der Glocke mit den in G oder C übergehenden Accorden der Orgel in Einklang gebracht zu werden pflegten <sup>2</sup>). Die Glocke zeigte auf dem langen Felde unter der Platte solzende Inschrift:

MAISTER THOMAS RIDEWEG AUS HANNOVER HAT MICH GEGOSSEN IN HILDESHEIM ANNO 1733.

Unter dieser Inschrift auf der einen Seite des Mittelfeldes sah man die auf den Wolken thronende heil. Inngfrau Maria mit dem Christuskinde und hierunter zwei von Iohannes Rempen früher verfaßte chronostichische Doppelverse, welche lauten:

TE CANO VOCE PIA, TIBI CLANGO VIRGO MARIA, PLAVSVS, HONORQVE SOLI, GLORIA CELSA POLI. SI CANTO, GRATI MEA VOX EST NVNCIA FATI, DISPERGITQVE BONO TRISTIA FATA SONO.

Dicht unter diesen Versen waren die ovalen, 6 Zoll hohen und 5 Zoll breiten Wappenschilde mit den Namen der Capistularen so angeordnet, wie sie auf der Seite des Domprobstes im Chore und Capitel ihren Sitz hatten. Man sah also auf dieser Seite folgende Wappenschilde:

<sup>1)</sup> Domstift. Protocoll vom 24. November 1733.

<sup>2)</sup> Organographia Hildesiensis specialis a Joanne Hermanno Biermann, organaedo ac cive Hildesiensi. Hildesii 1738. pag. 2.

V. TWICKEL.
THVMB-PROBST.
V. BOCHOLTZ.
V. TWICKEL.
V. HVGENPOT.
PRESBYTER.
PRESBYTER.
V. SCHVNGEL.
V. SCHVNGEL.

DIACONVS. DIACONVS. SENIOR.
HARFF VON DREIBORN. V. LIPPE. V. NAGE HERM, WERNER.

V. VOIGT. V. HASENKAMP. V. FVRSTENBERG. CELLERARIVS. FR. CHRIST.

V. SPIEGEL. V. WEICHS. V. WESTREM. LEOPOLD.

V. BENNIGSEN. V. HOHENFELDT.

Auf der andern Seite des Mittelfeldes befand sich das Domsstiftswappen, darunter dieses Chronogramm:

LARGIS INNOVATA EXPENSIS REVERENDISSIMI CAPITVLI.

Hierunter waren die gleichförmigen Wappenschilde derzenigen Capitularen der Reihe nach so angeordnet, wie sie auf der Seite des Domdechanten im Chore und Capitel ihren Sit hatken. Man sah also auf dieser Seite solgende Wappenschilde:

V. LOHE. V. HÖRDE. V. DROSTE. V. WEICHS. V. HÖRDE. THVM-DECH. PRESBYT. PRESBYT. DIACONVS. DIACONVS. V. BOCHOLTZ. V. NAGEL. V. FVRSTENBERG. V. SCHVNGEL. IOH. FRID. SCHOLAST. HVGO FR. FERDINAND. V. BÖSELAGER. V. WEICHS. V. DONOP. V. SCHELL. FR. ADAM.

V. WEICHS. V. HASENKAMP. V. BOCHOLTZ, IOD. EDMVND. FERD. LVD. FR. ARNOLD. V. WEICHS. THESAVRARIVS.

Der Klöppel dieser Glocke wog 401 Pfund.

Obgleich man zum Gusse der Glocke das nothwendige Material schon in dem alten Glockenmetall vorsand, so wurden doch noch abgängige kleine Glocken, eherne Kirchenleuchter und zwei Brandruthen aus der Küche der Domschenke mit versbraucht 1). — Die sämmtlichen Kosten für den Umguß dieser Glocke beliesen sich auf 4730 Thlr. 6 Mgr.; rechnet man aber von dieser Summe das noch übrig gebliebene Erz und sonstige Utensilien, welche ungefähr zu 1864 Thlr. 30 Mgr. veranschlagt sind, ab, so kostete der fragliche Glockenguß 2865 Thlr. 12 Gr. 2)

<sup>1)</sup> Domftift. Protocoll vom 18. Januar 1765. — Beiträge zur Sildesheimischen Geschichte B. II. S. 60.

<sup>2)</sup> Domstift. Protocoll vom 3. Mai 1734.

Leider war der Bestand dieser Glocke, welche sonst, wie gesagt, einen guten Ton hatte und zu bem ganzen Geläute wohl stimmte, nicht von langer Dauer, denn sie zersprang schon in der Christnacht des Jahres 1763 beim Läuten unter der zweiten Auroraniesse 1). Das Domcapitel, welches sich wieder zu einer großen Ausgabe genöthigt sah, wenn es den Umguß dieser Glocke sogleich ausführen lasse, beschloß Anfangs auf den Rath funsterfahrener Männer das geborstene Stück aus der Glocke aussägen und dieselbe umhängen zu lassen. Bersuch wurde burch den Kleinschmied Niedermeher gemacht, aber der Ton derselben war dadurch nichts weniger als wohl= klingend geworden und somit wurde auf den Antrag des der= zeitigen Dombechanten, am Montag ben 3. December 1764, im General = Capitel im Advent beschlossen, die beiden gebor= stenen Glocken umgießen zu lassen 2). Die Capitularen er= nannten hierauf am Donnerstag den 17ten Januar 1765 eine Commission, welche aus bem Donicapitular=Diacon von Bocholz, den Domcapitularen Leopold von Weichs und Anton Ludwig von Dalwigk bestand, und dieser wurde nun der Auftrag zu Theil, sich nach einem erfahrenen Glockengießer umzusehen und, wenn sie ihn gefunden, dem Capitel Anzeige bavon zu machen.

Die Commission, welche auf Empfehlung des Mainzischen Wetropolitan=Capitels einen kunstverständigen Glockengießer in dem Mainzischen Stück=Lieutenant Johann Martin Roth gefunden, meldete dieses dem Capitel und am 23. März besschloß dasselbe, sie möge über die Vermögensverhältnisse des

<sup>1)</sup> Domstift. Protocoll vom 31. December 1763. Schlüter in seinen Nachrichten über die Domglocken S. 6 und 7. §. IX. Protocollum generale sub abbat. S. Michaelis Benedicto Ludowico S. 349.

<sup>2)</sup> Domstift. Protocoll vom 3. Jebruar, 13. Jebruar, 12. März und 3. December 1764. Fabrif=Register des Domes vom Jahre  $17^{63}/_{64}$ . S. 65. Einen ähnlichen Versuch hatte der Uhrmacher Apel schon im Jahre 1727 in Folge Capitelsbeschlusses vom 10. Juni mit der großen Domglocke, welche, wie gesagt, 1688 geborsten war, vorgenommen; da er aber nach vierwöchiger Arbeit erfolglos blieb, mußte Apel dieselbe einstellen; er erhielt dafür seinen gesorderten Lohn und wurde entlassen. Domstift. Protocoll vom 10. Juni und 11. Juli 1727.

Roth Erkundigung einziehen, ihn hierher bescheiden und mit ihm einen Contract entwersen 1). Ansangs war der Plan, nur die beiden geborstenen Glocken umgießen zu lassen, allein am Dinstag den 2. Mai 1765 wurde der weitere Beschluß gesaßt, daß auch die zweite oder Bicarien= und die vierte oder St. Nicolausglocke mit umgegossen werden sollten, damit in das ganze Geläute ein reiner und wohltönender Accord gesbracht werde 2).

Um 6ten Mai wurde von Seiten der Commission mit Roth der Contract wegen Umgießung der vier größten Glocken dahin vereinbart, daß ihm für die Arbeit, wenn die größte der zu gießenden Glocken der jetigen sowohl an Höhe und Weite gleich und nicht kleiner als diefe, dann die zweite die Terz, die dritte die Quinte und die vierte die Octav halten würde, insgefammt 1300 Thir. in Golde gezahlt, jedoch feinen Leuten außerdem noch ein Geschenk gereicht werden folle; man wolle ferner für feinen und feiner Arbeiter Unterhalt und Reisekosten von Mainz hierher und wieder zurück ihm überhaupt 1000 Fl. in Golde zahlen, daneben solle ihm der nöthige Zusatz des Metalles, wie auch sonstige zum Gusse erforderlichen Geräthschaften auf Rosten des Domcapitels an= geschafft werden, dahingegen die etwa übriggebliebene Glocken= speife bem Capitel verbleiben, nicht weniger auf die größte Glocke das Bildniß der heil. Jungfran Maria, auf die zweite das der heil. Apostel Peter und Paul, auf die dritte das des heil. Godehard und auf die vierte das des heil. Bernward nebst dem domstiftschen Wappen oder soustigen Zierathen, wenn selbige auf Kosten des Domcapitels in eine bequeme Form getrieben worden, angebracht, auch die Inschriften und gewöhnlichen Verzierungen ohne des Capitels Zuthun angeschafft werden, ohne daß ber Lieutenant bas Geringste weiter für seine Mühe, als was ihm bereits zugestanden worden, zu gewärtigen habe. Uebrigens stehe der Lieutenant für den Guß, Ton, Harmonie, angegebenen Accord, Größe und Gewicht der vier Glocken, nicht weniger, wann felbige etwa verun-

<sup>1)</sup> Domstift. Protocoll vom 23. März 1765.

<sup>2)</sup> Domstift. Protocoll vom 2. Mai 1765.

glücken, Schaben leiben ober innerhalb eines Jahres Frist zerspringen würden, ein, und wolle auf seine Gesahr und Kosten solche wieder umgießen, auch die Zahlung der 1300 Thlr. nicht eher, dis die vierte Glocke contractmäßig geliesert, geläutet und harmonirend befunden worden, zu empfangen haben. Zur Sicherheit setzte er dagegen alle seine Habe und Güter und besonders sein in der Grafschaft Falckenstein zu Harxheim an der Steig gelegenes unverpfändetes und zu 1200 Fl. geschätztes Gut, sowie auch seine in Mainz habenden und zu 2620 Fl. veranschlagten 9 Stücksaß Wein unter Einlieserung der von ihm und seiner Frau darüber vollzogenen gerichtlichen Versschreibung pfandweise ein. Der Contract wurde von Seiten des Capitels und des Mainzischen Stücklieutenants Roth am Dinstag den 7. Mai 1765 genehmigt, unterschrieben und für beide Theile ausgesertigt 1).

Nun ließ Roth auf dem kleinen Domhofe ein Gießhaus erbanen, auch einen Schmelzofen herrichten, und die alten brauchbaren Glocken, nachdem sie am Frohnleichnamsfeste zum letzten Male ertönt, mit den beiden unbrauchbaren in das Gießhaus schaffen 2).

Am 12. September 1765 goß Roth die beiden ersten Glocken, die eine zu Ehren des heil. Bischofs Godehard, welche jetzt die dritte, und die andere zu Ehren des heil. Bischofs Bernward, welche jetzt die vierte Glocke ist ³); als selbige ganz fertig gearbeitet waren, wurden sie nach dem alten Paradiese gebracht, und hier weihete sie am 1. November desselben Jahres nach beendigtem Chorgottesdienste im Beisein des ganzen Domclerus der Fürstbischof Friedrich Wilhelm auf den Namen dessenigen Heiligen, dessen Bildniß sie erhalten hatten 4).

<sup>1)</sup> Domstift. Protocoll vom 7. Mai 1765.

<sup>2)</sup> Schlüter in seinen Nachrichten über die Domglocken S. 7. §. IX und X.

<sup>3)</sup> Die 12. Sept. 1765, fer. 5. Hodie duae campanae minores summae aedis fusae sunt feliciter. Diarium Collegii S. J. Hildes. fol. 24.

<sup>4)</sup> Protocollum Vicariatus in spiritualibus sub D. Levino de Wenge. Offic. et Vicar. pag. 42 et 43. — Schlüter S. 8. §. X.

Am Donnerstag den 21. November 1765 goß Roth zu Shren der heil. Jungfrau Maria, als Hauptpatrouin des ganzen Hochstifts die größte Glocke, und ihr Guß war glücklich von Statten gegangen; Roth beeilte sich freilich in diesem Jahre auch noch die vierte Glocke zu gießen, allein die inzwischen eingetretene strenge Kälte verhinderte die Vollführung des Gusses, ungeachtet die chronographische Inschrift für sie schon versertigt war und auch unverändert geblieben ist 1).

Im folgenden Jahre goß Roth am 20. März die vierte Glocke zu Ehren der heil. Apostel Petrus und Paulus und am nämlichen Tage auch noch die fünfte Glocke zu Ehren des heil. Bischofs Nicolaus. Diese letztere Glocke hatte er contractmäßig nicht mehr umzugießen, indeß auf seinen am 20. December 1765 gestellten Antrag ließ sich bas Dom= capitel bewegen, auch selbige zum Umgusse zu bestimmen, damit sie später durch ihren Klang keine Disharmonie in die melodi= schen Töne des Quartetts brächte. Roth hatte hierbei mehr auf eine Bergütung als auf eine wirkliche Bezahlung seiner Mühe gerechnet und in Folge Capitelsbeschlusses vom 26. Juli 1766 wurde ihm diese auch dadurch zu Theil, daß man ihm ein Honorar von 25 Pistolen ausbezahlte und das Capitel sich schriftlich an ben Churfürsten von Mainz mit ber Bitte wendete, denfelben wegen seiner hoben Verdienste um das hiesige Domgelänte mit dem Charakter als "Capitain" zu begnabigen, was bann auch bald geschah 2).

Diese drei Glocken, mit Einschluß der für die Kapuziner= Kirche gegossenen und vom Capitel ihr geschenkten Glocke, hat der Fürstbischof Friedrich Wilhelm am vierten Sonntag nach Ostern, am 27. Upril, wo das hiesige Domweihfest be= gangen wurde, Morgens nach vollendetem Hochamt und abge= sungener None im Beisein des ganzen Hosstaats, der Geist= lichkeit und einer großen Volksmenge eingeweiht; die größte auf den Namen der heil. Jungfrau Maria, weshalb man sie

<sup>1)</sup> Protocollum Vicariatus in spirit. etc. pag. 43. Diarium Coll. S. J. fol. 25b. Shlüter S. 9. §. XI.

<sup>2)</sup> Domftift. Protocoll vom 20. December 1765 und vom 26. Juli 1766.

auch, wie ihre Vorgängerin, "Cantabona Mariana" nennt, die zweite auf den Namen des heil. Petrus und Paulus und die dritte auf den Namen des heil. Nicolaus 1).

Als am 3. Juni 1766 der neue Thurmbau auf der St. Mauritiffirche zum Moritherge beendigt war, faßte das dasige Capitel den Beschluß, drei seiner größten Glocken, welche sehr unharmonisch zusammenstimmten, durch J. M. Roth in dem domcapitularischen Gießhause, wo auch noch für andere Gemeinden, wie Achtum, Eißum, Gr. Algermissen und Hohenshameln, sollten Glocken umgegossen werden, umgießen zu lassen. Das Domcapitel gab dazu die Erlaubniß und am 19. Juli, Abends zwischen 7 und 8 Uhr, wurden die Glocken gegossen. Sie sind alle drei noch glücklich erhalten und geben aus's Neue einen genügenden Beweis, daß Roth ein in seinem Fache höchst ausgezeichneter Künstler gewesen. Ihre Stimmung hält nach dem Kammerton den harmonischen Dreiklang in Es moll, und somit giebt die größte Glocke Es, die zweite Ges und die dritte B.

Die größte Glocke, welche 21 Centner 95 Pfund wiegt, hält 4 Fuß 3 Zoll im Durchmesser und zeigt auf dem Felde unter der Platte diese Inschrift: ANNO 1766. GEGOSSEN DURCH MARTIN ROTH VON MAYNTZ IN HILDESHEIM.

Auf dem Mittelfelde ift sie mit dem Bilde des heil. Mauritius verziert, weshalb sie auch "Mauritius" genannt wird, und unter demselben befindet sich folgendes Chronogramm:

#### VoCe graVI CLango, FVgo FVLgVra, FVnera PLango. In TVRI HICQVE LoCor MaVRITIVSQVE VoCor.

Die zweite Glocke ist 12 Centner 95 Pfund schwer und hält 3 Fuß 61/2 Boll im Durchmesser; sie zeigt auf dem Felde unter der Platte diesselbe Inschrift, wie zuvor bemerkt, und auf dem Mittelfelde das Bildniß der Himmelskönigin Maria, in der Rechten den Scepter und auf dem linken Urm das Jesuskind haltend; darunter lies't man dieses Chronogramm:

# Concino Voce pia sic appellata Maria. Festa Celebro fori, festa notoqVe Chori.

Die dritte Glocke hält 5 Centner und einige Pfund an Gewicht und 2 Fuß 9 Zoll im Durchmesser; sie zeigt auf dem Felde unter der Platte die oben bemerkte Inschrift und auf dem Mittelfelde den heil. Joseph, auf dem linken Urm das Jesuskind und in der Rechten einen Lilienstab halstend. Unter diesem Bilde ist folgendes Chronogramm zu lesen:

IOSEPH LINGVATIS TIBI LAETE LVDO METALLIS.

<sup>1)</sup> Protocollum Vicariatus in spirit. etc. pag. 35. Diarium Coll. S. J. fol. 28b.

Die chronographischen Inschriften, welche sich auf allen fünf Glocken befinden, hat der derzeitige Dombechant und nachherige Domprobst Levin Stephan Freiherr von Wenge versertigt.

Nach einem am 7ten Mai 1765 von Seiten bes Domcapitels mit Roth abgeschlossenen Vergleiche sollte die größte Glocke ben Grundton, die zweite die Terz, die dritte die Quinte und die vierte die Octav des Grundtons haben, als aber der Klang der Glocken geprüft ward, ergab sich nach der dama= ligen Stimmung bes Kammertons ber harmonische Dreiklang in G moll. Der Grundton ber größten Glocke war also G, die zweite Glocke gab statt der Terz die kleine Terz B, die britte die Quinte D und die vierte die Octav G. 3m Ver= gleiche der früheren zur gegenwärtigen Stimmung steht die= selbe um einen halben Ton höher, und somit enthält der Dreiklang nicht mehr G, sondern Ges oder Fis moll. — Hin= sichtlich ber fünften Glocke ist durch beren Umguß das nicht erzielt, was man eigentlich beabsichtigt hatte; benn diese Glocke follte die Octav von der Terz sein, ihre Stimmung ift aber um einen halben Ton zu tief ausgefallen. Sie mußte b klingen, hat aber den Ton a, und somit ist sie auch nach unserer jetigen Stimmung immer um einen halben Ton zu tief, bringt daher zu dem Geläute der drei ersten Glocken feine Harmonie und wird beshalb, wenn man diese läutet, nicht mitgeläutet.

Die größte Glocke, die heil. Jungfrau Maria, auch Cantabona Mariana genannt, weil sie ihr zu Ehren gegossen und

Roth bekam laut Contract für den Umguß dieser drei Glocken 594 Thir. 18 Gr. und seinen Gehülfen wurde ein nicht unbedeutendes Geschenk gespendet.

Die Glocken wurden von dem Bischof von Anemurium und Suffragan der Hildesheimischen Kirche Ludowig zu Ehren des heiß Mauritius, der heil. Maria und des heil. Joseph geweiht und darauf an den Ort ihrer Bestimmung gebracht. Dömstift. Protocoll vom 3. December 1765, 4. April und 10. Juli 1766. — Synopsis Annalium Hildesiensium a Jod. Jos. Walmer pag. 69 et 70. — Protocollum Suffragan. et Vicariat. in spiritual. fol. 385.

auf ihren Namen geweiht ist, wiegt 168 Centner 30 Pfund und nach altem Gewicht, wie die domstiftschen Acten besagen, 153 Centner; sie ist 8 Fuß hoch und hält ein gleiches Maß im Durchmesser. Auf dem langen Felde unter der Platte ist ein 2 Zoll breiter Schriftband angebracht, der in  $\frac{5}{8}$  Zoll hohen lateinischen Großbuchstaben diese Inschrift enthält:

IOHANN MARTIN ROTH CHURMAYNTZISCHER ARTILLERIE OBERLIEUTENANT HAT UNS GEGOSSEN IN HILDESHEIM. ANNO 1765.

Unter diesem Schriftbande sieht man eine schwach hervortrestende 8 Zoll breite Verzierung im Rococo-Styl, welche auch auf den übrigen Glocken in gleicher Form angebracht ist.

Auf dem Mittelfelde gewahrt man auf der einen Seite in flacherhabener Arbeit das Bild der heil. Jungfrau Maria mit ihrem göttlichen Kinde auf den Wolken ruhend. Sie hält mit der Nechten das auf einer Weltkugel stehende Jesuskind, welches die Rechte zum Segnen aushebt und mit der Linken den Hals der Maria berührt, in der Linken trägt sie einen Scepter. Von den zu den Füßen der Maria rechts und links angebrachten Engelssiguren scheint die zur Linken die Weltstugel und die zur Rechten die Wolken zu tragen. Unter diesem Bildwerke lies't man folgende chronographische Worte:

Mariae Deiparae patronae hvivs ecclesiae et

Auf der andern Seite des Mittelfeldes befinden sich neben einander die Wappen des Fürstbischofs Friedrich Wilhelm aus der reichsfreiherrlichen Familie von Westphal und das des Domcapitels von Hildesheim.

Um den Bord des Schlagfeldes läuft eine 3 Zoll breite Kante im Rococo=Sthl, dieselbe sieht man auch auf den übrigen Glocken an derselben Stelle.

Die zweite Glocke, genannt die St. Peter = und Paul = ober Apostel = Glocke, weil sie auf deren Namen geweiht ist, wiegt 97 Centner und 90 Pfund; sie ist 5 Fuß  $8\frac{1}{2}$  Zoll hoch und hält 6 Fuß 8 Zoll im Durchmesser. Auf dem Felde unter der Platte, welches dieselbe Breite hält, wie an der größten Glocke, befindet sich die Inschrift:

#### IOHANN MARTIN ROTH VON MAYNTZ HAT MICH GEGOSSEN IN HILDESHEIM. ANNO 1765.

Auf dem Mittelfelde sieht man auf der einen Seite in flacherhabener Arbeit die Vildnisse der beiden Apostel Petrus und
Paulus in ganzer Figur. Petrus trägt in der Rechten zwei Schlüssel, in der Linken ein geschlossenes Buch; Paulus hält mit der Rechten ein herabgesenktes Schwert und ein geschlossenes Buch, mit dem Zeigefinger der Linken deutet er auf dasselbe; beide stehen auf Wolken. Darunter lies't man diese chronographische Inschrift:

## APOSTOLIS PETRO ET PAVLO COMPATRONIS HILDESIENSIBVS.

Auf der andern Seite sind die beiden Wappenschilde des ge= bachten Fürstbischofs und hiesigen Domcapitels angebracht.

Die dritte Glocke, genannt St. Godehards = Glocke, wiegt 49 Centner und 50 Pfund; sie ist 4 Fuß 9½ Zoll hoch und hält 5 Fuß 4 Zoll im Durchmesser. Auf dem Felde unter der Platte lies't man diese Worte:

#### IO: MARTIN ROTH VON MAYNTZ HAT MICH GE-GOSSEN IN HILDESHEIM. ANNO 1765.

Auf dem Mittelfelde sieht man auf der einen Seite ein Kniesstück in flacherhabener Arbeit, den heil. Bischof Godehard vorsstellend. Er ist mit Pontifical = Kleidern angethan, ruht auf Wolken und umarmt mit dem linken Arm den südlichen der beiden Westthürme der St. Godehardi = Kirche und hält die Rechte zum Segnen aufgehoben; darunter befindet sich diese chronographische Inschrift:

# SANCTO GODEHARDO PRAESVLI HILDESIENSI ET PATRONO TVTELARI.

Auf der andern Seite sieht man wieder die beiden Wappenschilbe, wie bei den früher bemerkten Glocken.

Die vierte Glocke, St. Bernwards-Glocke genannt, ist 20 Centner schwer und hält 4 Fuß 1 Zoll im Durchmesser. Auf dem Felde unter der Platte stehen diese Worte:

IO: MARTIN ROTH VON MAYNTZ HAT MICH GE-GOSSEN IN HILDESHEIM, ANNO 1765 Auf dem Mittelfelbe dieser Glocke sieht man auf der einen Seite ein Kniestück in flacherhabener Arbeit, den heil. Bischof Bernward auf Wolken schwebend; er hält in der Linken das Modell des sogenannten Bernwards=Kreuzes, mit der Rechten zeigt er auswärts gen Himmel. Unter diesem Bildwerke lies't man folgende chronographische Inschrift:

DIVO BERVARDO EPISCOPO HILDESIENSI AC PATRONO. Unf der andern Seite befinden sich die beiden bekannten Wappenschilde mit darunter ersichtlichem chronographischen Spruche:

AD CVLTVM VOCO.

Die fünfte Glocke, die St. Nicolaus=Glocke genannt, ist 11 Centner schwer und mißt 3 Fuß 5 Zoll im Durchmesser. Auf dem Felde unter der Platte stehen diese Worte:

IO: MARTIN ROTH VON MAYNTZ HAT MICH GE-GOSSEN IN HILDESHEIM. ANNO 1765.

Nuf dem Mittelfelde dieser Glocke gewahrt man auf der einen Seite in flacherhabener Arbeit das Bildniß des heil. Bischofs Nicolaus in Pontifical = Kleidern, er hält auf der linken Hand sein Attribut, ein Buch mit drei Bröden, und in der Rechten einen Hirtenstab, neben sich zur Linken hat er einen Zuber mit drei kleinen Kindern bei sich stehen; dieses Attribut er= innert an die drei Kinder einer heidnischen Familie, welche er durch Wohlthaten vom Untergange gerettet hat, jenes Beizeichen der drei Bröde an die Errettung der Stadt Mhra von einer Hungersnoth. Unter diesem Bildwerke lies't man folgende chronographische Worte:

SANCTO NICOLAO EPISCOPO · DEFENSORI FIDEI CATHO-LICAE IN NECESSITATE OPITVLATORI.

Auf der andern Seite des Mittelfeldes befinden sich die beiden Wappenschilde.

Die zu den fünf Glocken nöthigen Klöppel mögen wegen ihrer verschiedenen Schwere auch einer besondern Erwähnung hier verdienen. Der Klöppel der größten Glocke, welcher auf der Angersteins Bergmühle bei Clausthal im Juli 1849 erneuert ist, wiegt 330 Pfund <sup>1</sup>). Der Klöppel der zweiten

<sup>1)</sup> Um Festtage Peter und Paul, den 29sten Juni 1849, Mittage

Glocke, welcher im August des Jahres 1848 auf der Karlshütte bei Alfeld hat erneuert werden müssen, hält 220 Pfund an Gewicht 1). Der Klöppel der dritten Glocke, welcher im Jahre 1849 erneuert ist, wiegt 110 Pfund. Der Klöppel der vierten Glocke wiegt etwa 60 Pfund und der der fünften Glocke ungefähr 40 Pfund.

Die Kosten für den Umguß dieser fünf Glocken beliefen sich auf 7788 Thlr. 1 Mgr. und zu diesen hatte der Fürstsbischof Friedrich Wilhelm dem Domcapitel 500 Thlr. und die Landstände 1000 Thlr. geschenkt 2).

Beiläusig möge hier noch vermerkt stehen, daß nach einer angestellten chemischen Analyse das Glockengut der zuvor besichriebenen Glocken nur aus 70,18 Theilen Kupfer und 29,82 Theilen Zinn besteht und somit die allgemeine, noch jetzt im Munde des Volkes lebende Sage, daß zum Umgusse dieser Glocken von dem genannten Fürstbischof und Domcapitel viel Silber geschenkt sei, damit durch dessen Beimischung die Gloschenspeise dauerhafter und der Ton der Glocken weit klarer und helltönender werde, keinen ferneren Glauben verdient 3). Es mag immerhin sein, daß der damalige Landesherr und

<sup>12</sup> Uhr, zerbrach beim letztmaligen Betglockenschlage dieser Klöppel und wurde in den ersten Tagen des Monats Juli zu Clausthal auf der Angerssteins = Bergmühle wieder erneuert, wosür der mit dem Geschäfte beaufstragte hiesige Husseld A. Wendt 13 Thir. 16 Ggr. allda zu zahlen hatte; am 7. Juli desselben Jahres ward der neue Klöppel zum ersten Male zum Betglockenschlagen, Mittags 12 Uhr, wieder gebraucht.

<sup>1)</sup> Dieser Klöppel ist in der zweiten Hälfte des Monats August 1848 auf der Karlshütte bei Alfeld erneuert worden und es sind 7 Thir. 20 Ggr. dafür verausgabt.

<sup>2)</sup> Ad perficiendam hanc pretiosam refusionem donabat Celsissimus noster pro non satis laudanda sua ad honorem Dei et Ecclesiae munificentia 500 imperiales, aerarium publicum 1000 imperiales. Protocol. Vicariat. în spirit. pag. 42. Domstift. Protocoll vom 3. Januar 1766. Schlüter in seinem gedachten Werkehen über die Domslocken S. 14.

<sup>3)</sup> Auffallender Weise hat schon ein früher lebender Glockengießer ein gleichhaltiges Metall zu dem herrlichen Geläute verwendet, welches noch jest in dem Thurme der Domkirche zu Rouen in Frankreich hängt.

bie hier anwesend gewesenen Capitularen beim Schmelzen ber Metalle silberne Schaumünzen, Brustkreuze oder sonstige Votivsgaben, wie das in der Regel geschieht, in den Gießosen geworsen haben, diese wenigen Theile, wenn auch zu einigen Pfunden angehäust, konnten aber auf die mehr als zweihundert Centner betragende Glockenspeise keinen besonderen Einfluß und noch weniger auf den Ton der Glocke ausüben; weil bekanntlich nur dann das Silber in einer Glocke den schönsten Klang von sich giebt, wenn es den größten Theil des Glockensmetalls ausmacht.

Am 12. März 1766 wurden die dritte und vierte Glocke in den Thurm gebracht, jene innerhalb 11 Minuten von einer Anzahl Bauern aus der Domprobstei, diese von den Schülern des bischösslichen Ghmnasiums innerhalb 6 Mienuten. Am 28. April desselben Jahres brachten die Knaben der Dom= oder Kornschule innerhalb 5½ Minute die fünste Glocke in den Thurm, und am 30sten April, Morgens 9 Uhr, wurde die größte Glocke innerhalb 20 Minuten von 64 Bauern aus der Domprobstei vor die Deffnung des Thurmes und nach Verlauf von 25 Minuten in die Glockenstube des Thurmes geschafft. Nachmittags brachten dieselben Banern innerhalb 7 Minuten die zweitgrößte Glocke in den Thurm, wobei zum Lobe des Allerhöchsten Choräle mit Blasinstrumenten aus den Schallöffnungen des Thurmes ertönten 1).

Um Tage vor Pfingsten, den 17. Mai desselben Jahres, vernahm man zum ersten Male, vor der Besper, die wahrhaft harmonischen Klänge dieses wunderbar schönen Glockengeläutes und mancher thränenseuchte Blick wurde in demselben Augensticke ob der Freude über das so höchst gelungene Werk gen Himmel gewendet 2).

<sup>1)</sup> Protocol. Vicariat. in spirit. pag. 44 et 45. Schluter S. 12 und 13.

<sup>2) 17.</sup> Maji 1766. Sabbat. circa 3<sup>tiam</sup> facta est prima compulsatio 4 novarum campanarum in Summo. Diarium Col. S. J. fol. 28<sup>b</sup>. — Die 17<sup>ma</sup> Maji (prima campanarum pulsatio) Utpote pridie Pentecostes primum pulsabantur ad vesperas in honorem Dei refusae novae campanae. Protocol. Vicariat. in spirit. pag. 51.

Seit unvordenklichen Zeiten oblag es den bomprobsteilichen Unterthanen, daß sie an den hochfestlichen Tagen, wie Weihnachten, Mariä Reinigung ober Lichtmeß, Oftern, Christi Himmelfahrt, Pfingsten, Frohnleichnam, Maria Himmelfahrt und Mariä Geburt die großen Domglocken läuten und jedes= mal 24 Mann als Herrndienst sich bazu stellen mußten. Sie bekamen bafür bann eine Tonne Breihahn ober 4 Marienfloren als Vergütung und fanden, während sie nicht zu läuten hatten, anfangs in der Sieben=Stifter=Stube im obern Domfreuggange, später aber in ber Schule unterm Kornhause ihren Aufenthalt 1). Als nun im Jahre 1763 in ber Weihnachts= nacht die größte Domglocke, wie bereits gesagt, beim Läuten einen Riß bekommen hatte, ging man von der Ansicht aus, zumal sie durch Gutachten kunsterfahrener Männer unterstützt war, daß durch das unschickliche Anziehen der Glocken die= felben geborsten seien; benn die brittgrößte Glocke, welche man erst im Jahre 1746 hatte umgießen lassen, war schon am 20. August 1760 wieder gesprungen, und die größte Glocke hatte jett kaum dreißig Jahre überdauert. Das Domcapitel faßte demnach den Beschluß, die Bauern fernerhin nicht mehr als Läuter zu gebrauchen und bafür gewisse Leute aus hiesiger Stadt anzustellen, benen bann für jebe Bulfe eine Bergütung gegeben werden follte 2).

Für das außergewöhnliche Läuten der großen Glocken hatte der Glöckner mit Vorwissen des Fabricators schon seit einigen Jahrhunderten entweder die größten Studenten aus dem Colelegio, so viele als nöthig, oder andere taugliche Personen dazu bestimmen müssen, wofür dann der Glöckner jedesmal 10 Thlr. erhielt; da aber diese Ausgabe dem zeitigen Domeküster Ferd. Math. Friedr. Freiherrn von Nagel zu hoch schien, traf er mit Genehmigung des Domcapitels im Jahre 1726 mit den Läutern ein Arrangement, und jeder von ihnen erhielt jetzt für jegliche Pulse 6 Pf.; das Geläute brachte

<sup>1)</sup> Domftift. Protocoll vom 1. Decbr. 1716 und 24. Decbr. 1718.

<sup>2)</sup> Domstift. Protocoll vom 20. Juni 1767. Beiträge zur Silbes= heimischen Geschichte B. II. S. 61.

somit nur 3 Thlr., da es früher 10 Thlr. gekostet, und diesen Bortheil bezog von jetzt an nicht mehr der Glöckner, sondern die Domfabrik <sup>1</sup>).

Mit den domprobsteilichen zum Läuten der großen Domglocken pflichtigen Unterthanen von Borfum, Hübbeffum, Machtfum, Hönnersum, Abbelum, Hasebe, Afel, Gr. Algermissen und auch mit bem zum Amte Steuerwald gehörigen Dorfe Himmelsthür wurde somit im Jahre 1767 ein Vergleich bahin getroffen, daß fie für jeden Mann 1 Bgr. anstatt ber wirklichen Leistung ihrer Schuldigkeit, folglich jedesmal 1 Thlr. Recognitionsgelb zu zahlen hätten, unter ber Bedingung, daß solche Summe nicht erhöhet werden sollte und, wenn bas Domcapitel etwa eine Aenberung treffen und sie wieder zum Läuten verlangt würden, ihnen man die vorhin zum Trank jedesmal empfangene Tonne Breihahn wieder geben wolle. Anfangs stimmten die Gemeinden diesem Vorschlage bei, später wollten sie aber von jeglicher Schuldigkeit befreit sein; indeß ber getroffene Bergleich war genehmigt, und wir finden im Fabrifregister bes Domes vom Jahre 1772/73 S. 40, baß das Recognitionsgeld von den verschiedenen Gemeinden der= zeitig zum ersten Male ist in Einnahme gebracht worden 2).

In Folge eines Neubaues des westlichen Domthurms mußten die sämmtlichen Glocken wieder heruntergelassen werden; man begann mit dieser Arbeit am 17. October 1840 und ließ zuerst die beiden sogenannten Bigilienglocken, die 4te und 5te Glocke, herunter. Am 3ten November desselben Jahres wurde die größte Glocke, am Abend nach 5 Uhr, innerhalb 15 Minuten, am 4ten desselben Monats, Morgens 11 Uhr, die zweitgrößte innerhalb 13 Minuten und Nachmittags nach 2 Uhr die dritte Glocke heruntergelassen und in einem besonders dazu erbaueten Holzhause sorgfältig verwahrt.

Als der Neubau des jetigen Doppelthurms mit seinem

<sup>1)</sup> Domstift. Protocoll vom 14. December 1660, vom 22. December 1725 und vom 12. Januar 1726.

<sup>2)</sup> Domstift. Protocoll vom 9. April und 26. Mai 1768; vom 10. Februar und 19. Mai 1769; vom 4. September und 23. December 1771 und vom 3. November 1772.

Zwischenbau nach fast achtjähriger Arbeit vollendet und der großartige Glockenstuhl mit seiner barüber angeordneten Glo= censtube gänzlich hergestellt war, wurden die nöthigen Vorkehrungen getroffen, die fraglichen Glocken in die für sie neu eingerichteten Räume hineinzubringen. Man begann mit bem Hinaufbringen ber Glocken am Freitag ben 21sten Juli 1848, Morgens 101/4 Uhr, und innerhalb 31 Minuten war bie St. Gobehards = Glocke und Nachmittags nach 31/2 Uhr, innerhalb 331/2 Minute, die St. Peter = und Pauls-Glocke in den Thurm gebracht. Um folgenden Tage, den 22. Juli, Morgens nach 11 Uhr, brachte man innerhalb 391/2 Minute die größte Glocke in den Thurm und Nachmittags 3 Uhr innerhalb 15 Minuten die St. Bernwards = und gegen 5 Uhr innerhalb 12 Minuten bie St. Nicolaus-Glocke. Die Glocken wurden am Tage vor Mariä Geburt, am 7ten September, Nachmit= tags nach 21/4 Uhr, nachdem man die kleinen Chorglocken zur Besper abgeläutet hatte, zum ersten Male wieder geläutet, und die Bewohner Hilbesheims waren hoch erfreut, als sie bie melodischen Klänge der oben beschriebenen Glocken endlich wieder vernahmen.

#### V.

Inhaltsangabe der dem historischen Bereine für Niedersachsen überlieserten Beschreibungen vaterlänstischer Kirchen nebst Zubehör.

(Bergl. Jahrg. 1861. S. 351 ff. 1862. S. 375 ff. 1863. S. 356 ff. 1864. S. 302 ff.)

# XI. Lutherische Kirchen und Capellen im Fürstenthum Ostfriesland.

Bufammengeftellt von weil. Dberlandbaumeifter Bogell.

1) Kirche zu Aardorf. Die Kirche ist einschiffig mit einer geraden Decke.

2) Rirche zu Amdorf. Die Kirche, 1769 erbauet, ift

einschiffig mit gerader Decke.

3) Rirche zu Afel. Die Rirche ift einschiffig mit einer

geraden Decke. Sie ist von Granit erbauet.

4) Kirche zu Aurich. Schutheiliger Lambertus. Kirche geweihet 1835. Dreischiffig, rundbogig mit hölzernem Spiegelgewölbe. — Alter Altar mit Schnitzwerk. — Leichenstein des Ocko thom Brok 1414. Grabgewölbe mit Särgen der Landesfürsten. — Kirchenbücher bis 1585.

5) Rirche zu Aurich DIbendorf. Die Kirche ist einschiffig, spitzbogig mit hölzernem Spiegelgewölbe. Alter Tauf-

stein.

6) Kirche zu Backemoor. Die Kirche ist einschiffig mit einem hölzernen Spiegelgewölbe.

7) Rirche zu Bagband. Die Rirche ist einschiffig mit

gerader Decke. Berschiedene ältere Figuren von Holz.

8) Capelle zu Baltram. Die Capelle, 1825 gebauet, ift einschiffig mit gerader Decke. Relch.

9) Rirche zu Bangstede. Die Rirche ist einschiffig mit Holzgewölbe. Alter Taufstein und Figuren von Holz.

10) Rirche zu Barftede. Die Kirche ist einschiffig mit

gerader Decke. Das Chor ist gewölbt.

11) Rirche zu Berdum. Die Kirche, 1802 geweiht, ist

einschiffig mit einem Holzgewölbe. Glocke 1577.

12) Rirche zu Berum. Aeltere Rirche, einschiffig und gewölbt. Ein Tabernakel (?) von Sandstein. — Flügel-Altar mit Schnitwerk. Relch. Glocke 1332. 13) Kirche zu Bingum. Die Kirche, 1793 restaurirt,

ist einschiffig mit einem Holzgewölbe.

· 14) Rirche zu Bleersum. Die Rirche ift einschiffig mit gerader Decke. Taufstein.

15) Rirche zu Breinermoor. Die Rirche, 1784-ge-

bauet, ist einschiffig mit Holzgewölbe.

16) Rirche zu Burhave. Die Rirche, 1821 geweiht, mit einem Holzgewölbe.

17) Rirche zu Buttforde. Die Rirche ift einschiffig mit gerader Decke. — Aeltere Holzfiguren. — Glocke 1472.

- 18) Rirche zu Carolinenfuhl. Die Rirche, 1776 gebauet, ift einschiffig mit einem Holzgewölbe. Auf dem Thurme ein Schwan.
- 19) Rirche zu Collinghorft. Die Rirche ift einschiffig mit einem Holzgewölbe, das Chor mit einem Steingewölbe und Spitbogen.

20) Rirche zu Detern. Die Rirche, 1806 gebauet, ift

einschiffig mit Holzgewölbe. Gloce 1482.

- 21) Rirche zu Dornum. Die Rirche ift einschiffig mit einem Holzgewölbe. — Aeltere Leichenfteine 1487. Relch 1467.
- 22) Rirche zu Dunum. Die Kirche ift alt, hat Rundbogenfenster und Thuren, ift einschiffig mit gerader Decke. Taufstein aus gebrannter Erde.
- 23) Rirche zu Eggelingen. Die Rirche, 1838 umgebauet, ift einschiffig mit einer geraden Decke.
- 24) Rirche zu Emben. Sie ift 1775 geweiht, einschiffig mit Holzgewölbe. — Kirchenbücher bis 1749.
- 25) Rirche zu Engerhofe. Die Rirche, einschiffig, spitbogig mit gerader Dede, besteht aus einem altern und neuern Theil. Altar mit Schnitzwerk. Bronze = Taufstein 1623.
- 26) Rirche zu Efens. Schutzheiliger St. Magnus. -Die Kirche 1854 geweiht. Dreischiffig, Kreuzkirche mit Holzgewölben. — Taufstein 1474 von Bronze. — Glocke 1483. — Leichensteine. — Kirchenbücher bis 1629.

- 27) Rirche zu Etel. Aeltere Rirche, einschiffig mit gerader Decke.
- 28) Rirche zu Große Fehn. Die Kirche ift einschiffig, rundbogig, mit gerader Decke, 1857 geweiht.
- 29) Rirche zu Filsum. Die Rirche ift einschiffig mit Holzgewölbe, das Chor mit Steingewölbe.
- 30) Rirche zu Forlit-Blaukirchen. Die Rirche ift 1848 geweiht, einschiffig mit gerader Decke.
- 31) Kirche zu Fulkum. Die Kirche ist einschiffig mit gerader Decke und Spitzbogenfenstern. (Sie wird jetzt abgebrochen.) Alter Taufstein.
- 32) Rirche zu Funnig. Die Rirche ift einschiffig mit
- einer geraden Decke. Altar mit Schnigwerk.
- 33) Kirche zu Hage. Schutheiliger Ansgarius. Die Kirche ist einschiffig mit einer geraden Decke. Altar mit Schnitz-werk. Kelch. Opferstock. — Glocke 1459.

34) Rirche zu Satshausen. Die Rirche ift einschiffig

mit einem Holzgewölbe und 1787 gebauet.

35) Rirche zu Besel. Die Kirche ist einschiffig mit Holzgewölbe.

36) Rirche zu Hollen. Die Kirche ist einschiffig mit

Holzgewölbe.

- 37) Kirche zu Holtgaste. Die Kirche, 1855 umgebauet, einschiffig mit Holzgewölbe. Alter Altar mit Schnitzwerk. Glocke 1450.
- 38) Rirche zu Soltland. Aeltere Rirche, einschiffig mit gerader Decke.

39) Kirche zu Holtrop. Die Kirche ist einschiffig mit Holzgewölbe, das Chor mit Steingewölbe. Alter Thurm.

40) Kirche zu Horsten. Die Kirche ist einschiffig mit gerader Decke.

41) Rirche zu Juift. Die Rirche, 1779 geweiht, ift einschiffig mit gerader Decke.

42) Kirche zu Langeoog. Die Kirche, 1859 geweiht,

ist einschiffig mit Holzgewölbe.

- 43) Rirche zu Leer. Sie ift 1675 geweiht, einschiffig mit Spiegelgewölbe. Spitzbogenfeuster. — Rirchenbücher bis 1676. - Eine silberne Manerkelle von Carl Edzard 1739. - Glocke 1471.
- 44) Rirche zu Leerhave. Die Kirche ist einschiffig mit gerader Decke. — Glocke 1450.
- 45) Kirche zu Logabirum. Die Kirche, 1812 umgebauet, ist einschiffig mit einem Holzgewölbe. Relch.

46) Rirche zu Loquard. Die Rirche ift einschiffig, hat

ein Holzgewölbe. Das Chor hat ein Steingewölbe.

47) Rirche zu Marienhave. Die Kirche, früher breischiffig, ist 1830 umgebauet und einschiffig gemacht. — Schutzheiliger St. Norbert. Die Kirche ist aus der Uebergangszeit bes Rundbogen- zum Spitzbogensthl. Mit Holzgewölbe.
48) Kirche zu Marx. Die Kirche, 1841 restaurirt, ist

einschiffig mit gerader Decke.

49) Rirche zu Middels. Die Rirche ist einschiffig mit

gerader Decke. Das Chor gewölbt. Aelterer Taufftein.

50) Rirche zu Resse. Aeltere Rirche, einschiffig mit gerader Dede. Das Chor später mit Spitzbogen und gewölbt. 1493. — Reste von alten Wandmalereien. — Relch und romanischer Taufstein.

51) Kirche zu Neuburg. Die Kirche, 1779 gebauet, ist einschiffig mit Holzgewölbe.

52) Rirche zu Neuftadt- Göbens. Die Rirche, 1695

gebauet, ift einschiffig mit einer geraden Decke.

53) Rirche zu Roortmoor. Die Rirche, 1751 gebauet, ift einschiffig mit gerader Decke. Aeltere Altarleuchter .-

Chorstühle.

54) Kirche zu Norden. Schutheiliger St. Ludgerus. — Die Kirche ist eine Kreuzkirche, einschiffig, spitzbogig, im Chor und Querschiff gewölbt, Hauptschiff Holzgewölbe. — Chor und Querschiff 1475, Langschiff älter. — Sacramentshaus. — Kirchenbücher bis 1637. Das Chor hat einen burch Pfeiler gebildeten Umgang:

55) Rirche zu Nordernen. Die Rirche, 1750 geweiht, ist einschiffig mit gerader Decke. Der westliche Theil älter.

56) Rirche zu Ochtelbur. Die Rirche ift einschiffig

mit Brettergewölbe. Aelterer Taufstein.

57) Rirche zu Ochtersum. Die Kirche ist einschiffig mit gerader Decke.

58) Kirche zu Osteel. Die Kirche ist einschiffig mit gerader Decke. Sie ist ein alter Bau, aber 1830 umgebauet.

59) Kirche zu Petkum. Die Kirche, 1751 umgebauet, ist einschiffig mit einem Holzgewölbe. Das Chor ist älter und hat ein Steingewölbe mit Malereien. — Taufftein.

60) Rirche zu Bewsum. Die Rirche ift einschiffig mit

Holzgewölbe. Aeltere Glocken 1458.

61) Rirche zu Bogum. Die Rirche, 1776 gebauet, ift

einschiffig mit gerader Decke. Taufftein. Glocke.

62) Rirche zu Potshaufen. Die Rirche ift einschiffig mit Holzgewölbe.

63) Kirche zu Rauderfehn. Die Kirche, 1848 ers bauet, ist einschiffig mit einem hölzernen Spiegelgewölbe.

64) Kirche zu Reepsholt. Aeltere Kirche in Kreuzform, einschiffig mit gerader Decke, spithogig.

65) Kirche zu Remels. Aeltere Kirche, ist einschiffig

und gewölbt.

66) Kirche zu Resterhave. Die Kirche ist einschiffig

mit einer geraden Decke. Relch. Glocke. 67) Kirche zu Rhande. Die Kirche ist einschiffig mit

einem Holzgewölbe. Das Chor hat ein Steingewölbe.

68) Kirche zu Riepe. Die Kirche ist einschiffig mit einem Holzgewölbe.

69) Rirche zu Roggenstede. Die Kirche ist einschiffig

mit gerader Decke, und alt. Sacramentshaus.

70) Kirche zu Siegelsum. Die Kirche, 1822 geweiht, ist einschiffig mit gerader Decke.

71) Kirche zu Spiekeroog. Die Kirche, 1696 ge-

bauet, ist einschiffig mit gerader Decke.

72) Kirche zu Stedesborf. Die Kirche ist einschiffig mit gerader Decke. Das Chor ist gewölbt. Spitzbogenfenster und sehr starke Umfassungsmauern. Taufstein.

73) Kirche zu Steenfelde. Die Kirche ist einschiffig

und hat ein Holzgewölbe.

- 74) Kirche zu Strackholt. Schutzheilige St. Barbara. Die Kirche ist einschiffig mit gerader Decke.
- 75) Kirche zu Thunum. Die Kirche, 1842 gebauet, ift einschiffig mit einem Holzgewölbe.

76) Kirche zu Timmel. Die Kirche, 1736 gebauet, ist einschiffig mit einer Balkenbecke. Glasgemälbe. Alte Glocken.

77) Kirche zu Bictorbur. Aeltere Kirche mit kleinen Rundbogenfenstern. Das Chor mit Spitzbogenfenstern. Ge-

wölbt, starke Mauern. Glocke 1425.

- 78) Kirche zu Völlen. Die Kirche hat einen älteren östlichen Theil und einen neueren von 1559, ist einschiffig mit einem Steingewölbe über dem östlichen, und einem Holzgewölbe über dem westlichen Theile. Um Steingewölbe befindet sich Luthers Vildniß und ein Schwan. Glocke 1330.
- 79) Kirche zu Weener. Die Kirche, geweihet 1499, ist einschiffig nit einem Holzgewölbe. Schutheiliger St. Nicolaus. Spitzbogenfenster.
- 80) Kirche zu Werbum. Schutzheiliger ist St. Nicolaus. — Aeltere Kirche, einschiffig. Das Chor 1476 gebauet und gewölbt.

26

81) Kirche zu Westeraccum. Aeltere Kirche, einschiffig und gewölbt. Das Chor halbrund und gewölbt.

82) Rirche zu Westerbur. Die Rirche, 1753 gebauet,

ist einschiffig mit einem Holzgewölbe.

83) Kirche zu Westerende. Die Kirche ist einschiffig

mit Holzdecke. Alter Taufstein.

84) Kirche zu Westerholt. Aeltere Kirche, einschiffig mit gerader Decke. Der Taufstein aus gebrannten Steinen zussammengesetzt.

85) Kirche zu Wiegboldsbur. Die Kirche ist einsschiffig mit gerader Decke. Kelch. Taufstein aus Metall 1496.

86) Kirche zu Wiesens. Die Kirche rundbogig, einschiffig, scheint dreischiffig gewesen zu sein. Backsteinmauerwerk. 1818 umgebauet.

87) Rirche zu Wittmund. Die Rirche, 1776 geweihet,

ist einschiffig mit einem Holzgewölbe.

88) Kirche zu Woquard. Die Kirche, gebauet 1789, ist einschiffig mit gewölbter Holzbecke.

### XII. Reformirte Kirchen im Fürstenthum Oftfriesland.

Busammengestellt von weil. Oberlandbaumeister Bogell.

1) Kirche zu Aurich. Die Kirche, 1814 geweiht, ist ein Rundbau mit einem viersäuligen Vorbau. Die Kuppel von Holz.

2) Rirche zu Bedecaspel. Die Kirche, 1768 gebauet,

ist einschiffig mit einer geraden Decke.

3) Kirche zu Böhmerwold. Die Kirche, 1703 ersbauet, ist einschiffig mit einem Holzgewölbe.

4) Rirche zu Borkum. Die Rirche, 1805 gebauet, ift

einschiffig mit einem Holzgewölbe.

5) Kirche zu Groß-Borsum. Die Kirche ist ein-schiffig mit gerader Decke. Leichensteine. Taufstein. Glocke 1471.

6) Rirche zu Rlein = Borsum. Die Kirche ist ein=

schiffig mit einer geraden Decke.

7) Rirche zu Bunde. Die Kirche ist eine ältere, ein-schiffige Kreuzkirche mit einem Holzgewölbe.

8) Rirche zu Campen. Die Kirche ift alt, einschiffig

und gewölbt. Gloden 1295.

9) Kirche zu Canhusen. Die Kirche, 1790 geweiht, ift einschiffig mit einem Holzgewölbe. Gloce 1508.

10) Kirche zu Canum. Die Kirche ist alt, einschiffig und gewölbt.

11) Rirche zu Cirkwerum. Die Rirche, 1751 ge-

bauet, ist einschiffig mit Holzgewölbe.

12) Kirche zu Ditzum. Die Kirche ist einschiffig mit einem Holzgewölbe. Glocke 1479.

13) Rirche zu Driever. Die Kirche, 1685 erbauet,

ist einschiffig mit einem Holzgewölbe.

- 14) Kirche zu Dykhausen. Die Kirche, 1631 umgesbauet, ist einschiffig mit einer geraden Decke. Glasgemälde. Gloke 1400.
- 15) Kirche zu Eilsum. Die Kirche, aus der Uebersgangszeit, ist einschiffig und gewöldt. Innen und außen Wandspfeiler. Thurm. Bogenfries. Das Chor halbkreisförmig. Mestallenes Tausbecken 1472.
- 16) Große Kirche in Emben. Schutheilige Cosmas und Damianus. Die Kirche stammt aus verschiedenen Zeiten, das Chor 1455; die übrigen Theile älter. Dreischiffig mit Holzegewölbe. Fürstliches Begräbniß mit Monumenten. Glocken 1518. Kirchenbücher bis 1560.

17) Die neue Kirche in Emden. Die Kirche, 1648 geweiht, ist eine Kreuzkirche, an welcher der untere Arm fehlt,

und hat ein Holzgewölbe. Glode.

18) Französische Kirche in Emben. Die Kirche ist einschiffig mit einem Holzgewölbe.

19) Rirche zu Efelum. Die Rirche ift einschiffig mit

einem Holzgewölbe. Gloce.

20) Kirche zu Freepfum. Die Kirche ist einschiffig mit einem Holzgewölbe. Kelch.

21) Rirche zu Gandersum. Die Rirche ist einschiffig

mit einer geraden Dede. Gloden.

22) Kirche zu Georgiwold. Die Kirche ist einschiffig mit einer geraden Decke.

23) Kirche zu Greetsuhl. Die Kirche ist einschiffig

mit einem Holzgewölbe.

24) Kirch e zu Grimersum. Die Kirche ist einschiffig und ist zur Hälfte mit Stein, zur Hälfte mit Holz überwölbt.

25) Kirche zu Groothusen. Die Kirche ist einschiffig mit einem Holzgewölbe, hat spitzbogige Fenster und Strebepfeiler. Kelch. — Metallener Taufstein 1454. Glocke 1481. Schwan.

26) Kirche zu Großwolbe. Die Kirche, von Backstein erbauet, ist einschiffig und hat ein Holzgewölbe. — Kirchenbücher

bis 1728. Alter Taufstein.

27) Kirche zu Grotegast. Die Kirche, 1819 erbauet,

ist einschiffig. Glocke 1352.

28) Kirche zu Hamswehrum. Die Kirche ist einschiffig mit einem Holzgewölbe, hat spitzbogige Fenster und Strebespfeiler. Kelch.

29) Kirche zu Hatzum. Schutzheiliger St. Sebastian. Die Kirche ist einschiffig mit einer geraden Decke. Taufstein.

Glocke 1368.

30) Kirche zu Hinte. Die große Kirche mit spithogenförmig geschlossenen Deffnungen und Strebepfeilern ist einschiffig mit einem Steingewölbe.

31) Rirche zu Jarffum. Die Kirche, 1797 gebauet,

ist einschiffig mit einem Holzgewölbe.

32) Kirch e zu Jemgum. Die Kirche ist eine Kreuzkirche mit einem Holzgewölbe.

33) Kirche zu Jennelt. Die Kirche ist einschiffig mit einer geraden Decke, hat ein später angebautes Chor und spitzbogig geschlossene Fenster.

34) Kirche zu Ihrhove. Die Kirche ist einschiffig mit

Holzgewölbe.

35) Kirche zu Kirch borgum. Die Kirche, 1827 gebauet, ist einschiffig mit einem Holzgewölbe. Gloce 1500.

36) Rirche zu Kritzum. Gin alterer einfacher Bau.

- 37) Kirche zu Landschafts = Polder. Die Kirche, 1760 erbauet, ist einschiffig mit einem Holzgewölbe.
- 38) Kirche zu Larrelt. Die Kirche, 1225 gebauet, ist einschiffig und hat zum Theil ein Steingewölbe, zum Theil ein Holzgewölbe nebst rundbogenförmig geschlossenen Deffnungen und Strebepfeilern. Taufstein. Glocken 1424. Altes Relief 1225.

39) Kirch e zu Leer. Schutzheiliger St. Ludgerus. Die Kirche, 1787 geweihet, ist achteckig und hat im Innern 4 massive

Pfeiler nebst Holzgewölbe.

40) Kirche zu Loga. Die Kirche ist einschiffig mit einem Holzgewölbe, das Chor hat ein Steingewölbe.

41) Kirche zu Logumervorwerk. Die Kirche, 1594

gebauet, ist einschiffig mit gerader Decke. Glocke 1495.

42) Kirche zu Loppersum. Die Kirche ist einschiffig mit einem Holzgewölbe.

43) Kirche zu Lütetsburg = Norden. Die Kirche, 1680 erbauet, ist einschiffig. Begrübniß der Grafen von Junund Kupphausen.

44) Rirche zu Mannslacht. Die Rirche ist einschiffig

mit einem Brettergewölbe.

45) Kirche zu Marienchor. Die Kirche, 1668 ers bauet, ist einschiffig mit einem Holzgewölbe. Glocke 1454.

46) Rirche zu Marienweer. Die Rirche ift einschiffig

mit gerader Decke.

47) Kirche zu Groß = Midlum. Die Kirche ist ein= schiffig mit einem Brettergewölbe. Leichensteine.

48) Rirche zu Rlein = Midlum. Die Rirche ift ein=

schiffig mit einem Holzgewölbe.

49) Kirche zu Mittling. Die Kirche ist einschiffig. 50) Kirche zu Neermoor. Die Kirche, 1796 erbauet, ist einschiffig. Glocken 1422, 1492.

51) Rirche zu Mendorp. Die Rirche, 1820 erbauet,

ist einschiffig mit einem Holzgewölbe.

52) Kirche zu Neustadt=Gödens. Die Kirche, erbauet 1716, ist einschiffig.

53) Kirche zu Nüttermoor. Die Kirche ift einschiffig

mit einem Holzgewölbe.

54) Kirche zu Oldendorp. Die Kirche ist einschiffig mit einer geraden Decke. Glocken.

55) Kirche zu Oldersum. Die Kirche ist einschiffig.

56) Kirche zu Pilsum. Schutheiliger St. Stephan. Die Kirche ist kreuzförmig, einschiffig mit einem Holzgewölbe. Ueber der Vierung steht ein starker Thurm. Die Umfassungsmauern und die Thüren haben rundbogige, aber verbauete Deffnungen. Das Chor, die Vierung und die Kreuzslügel haben Steingewölbe. Tausstein. Glocke 1409.

57) Rirche zu Rorichum. Die Rirche ist einschiffig.

Glocke 1494.

58) Kirche zu Rysum. Die Kirche ist einschiffig mit gerader Decke. Glocke 1332 und 1461.

59) Rirche zu Simonswolde. Die Rirche ift ein-

schiffig mit einer geraden Dede.

60) Kirche zu Stapelmoor. Die Kirche, 1443 gebauet, ist eine einschiffige Kreuzfirche mit einem Steingewölbe. Die Deffnungen sind spitzbogig geschlossen.

61) Rirche zu Sunrhusen. Die Rirche, 1856 um-

gebauet, ift einschiffig mit einem Holzgewölbe.

62) Rirde zu Tergast. Die Kirche ist einschiffig mit

einer geraden Decke.

63) Kirche zu Twirlum. Die Kirche ist einschiffig mit einer geraden Decke, hat spitzbogig geschlossene Deffnungen und Strebepfeiler.

64) Rirche zu Uphufen. Die Kirche, 1393 gebauet,

ist einschiffig mit einem Holzgewölbe. Taufftein.

65) Rirche zu Upleward. Die Rirche ift einschiffig

mit einem Holzgewölbe.

66) Kirch e zu Uttum. Die Kirche, aus der Uebergangszeit, ist einschiffig und mit Holz überwölbt. Ein Thurm, 1727 erbauet, bildet eine gewölbte Vorhalle. Metallener Taufstein 1474. Glocken 1400, 1484.

67) Kirche zu Veener. Die Kirche ist einschiffig mit einem Holzgewölbe. Das Chor hat ein Steingewölbe. Kelch.

68) Rirche zu Beenhufen. Die Rirche, 1283 gebauet,

ist einschiffig mit einer geraden Decke. Glocke 1499.

69) Kirch e zu Vellage. Die Kirche ist einschiffig und hat theilweise ein Steingewölbe. Glocke.

70) Kirche zu Visquard. Die Rirche ist einschiffig

mit einem Holzgewölbe, das Chor hat ein Steingewölbe.

71) Kirche zu Weenermoor. Die Kirche, 1824 erbauet, ist einschiffig mit einem Holzgewölbe.

72) Rirde zu Westerhusen. Die Rirche ist einschiffig

mit einer geraden Decke. Relch.

73) Kirche zu Wirdum. Die Kirche ist einschiffig mit einem Holzgewölbe.

74) Rirche zu Wolthusen. Die Kirche, 1784 gebauet,

ist einschiffig mit einer geraden Decke.

75) Kirche zu Woltzeten. Die Kirche, 1727 gebauet, ist einschiffig mit einem Holzgewölbe. Relch. Glocke.

76) Rirche zu Whbelfum. Die Kirche, 1700 gebauet,

ist einschiffig. Glode 1494. Taufstein.

77) Kirche zu Whmeer. Die Kirche, 1590 erbauet, ist einschiffig mit einem Holzgewölbe.

### XIII. Mennonitische Kirchen im Fürstenthum Oftfriesland.

Bufammengestellt von weil. Oberlandbaumeifter Bogell.

1) Kirche zu Emben. Die Kirche ist einschiffig mit einer geraden Decke.

2) Kirche zu Leer. Die Kirche, 1826 erbauet, ist ein-

schiffig mit einer geraden Decke.

3) Kirche zu Norden. Die Kirche ist einschiffig mit einer geraden Decke.

### VI. Miscellen.

#### 1. Vorchristliche Alterthümer.

Von J. H. Müller.

1.

Die Kenntniß von den vorchriftlichen Denkmälern unseres Landes ist noch längst nicht abgeschlossen, es sinden sich noch immer bisher unbekannte Denkmäler. So ist jest in der Gemeinde Holften, Umts Bersenbrück, ein Steindenkmal nebst 7 dasselbe umgebenden Grabhügeln entdeckt. Diese Gruppe macht ziemlich den höchsten Punkt der Anhöhe aus, welche zwisschen dem Westersholster oder Loxter Mühlenbache und dem Tütinger oder Ankumer Bache sich hinzieht. Nach dem Berichte des Amtmauns von Hinüber zu Bersenbrück ist diese Lage der Denkmäler eine vorzüglich schöne. Der eine Hügel soll bis auf ein Drittel an der Wests und Nordsseite, ein zweiter zu einem kleinen Theile an der Südseite bereits abgegrasben sein. Von dem Steindenkmale sollen serner nur noch drei Träger mit einem Decksteine theilweise eine Höhlung bilden, die übrigen Steine aber zum größten Theile in der Erde liegen. Es würde also hier wohl darauf ankommen, durch Abgraben der Erde das Denkmal wieder ofsen zu legen.

Nach einer weiteren Mittheilung des Amtmanns von Hinüber sollen, abgesehen von mehreren, leider zerstörten Denkmälern in der Nähe des berühmten Giersfeldes, noch einige gut erhaltene Hünengräber in der Nähe des Gutes Schlichthorst liegen. Solche näher zu untersuchen, ist einer passenden Gelegenheit vorbehalten.

Ein interessantes Steindenkmal liegt außerdem bei Ueffeln im Amte Fürstenau. Dasselbe ist eins der schönsten von allen, die ich kenue. Es liegt hoch auf dem s. g. Wiemelsberge, in der Nähe eines jungen Tannenskampes, und ist von Haidegrund umgeben. Als ich es mit dem Amtmann von Hinüber besichtigte, bestand es aus 14 Trägern und 6 Decksteinen, von welchen letzteren vier ganz, einer halb und einer nicht mehr auflag. Der größte Deckstein war 12 Fuß lang, 61/4 Fuß breit und 4 Fuß dick; die übrigen waren von verhältnismäßiger Größe. Der erste und der letzte Deckstein lagen auf 3, die andern auf 2 Trägeru. Das ganze Denksmal war ungefähr 16 Schritt lang und 6 Schritt breit. Dasselbe ist auch, beiläusig bemerkt, dadurch von Interesse, daß es als Versammlungsort der

in der dortigen Gegend ehemals so zahlreichen Zigeuner gedient haben soll; das Andenken an den "Zigeunerkönig" ist hier in der Erinnerung des Bolkes noch jetzt sehr lebendig. Nördlich von dem Hünengrabe, ungefähr 40-bis 50 Schritt weiter, liegt ein theilweise angegriffenes Erddenkmal; östlich, ungefähr 130 Schritt, ein zweites; südlich, etwa 500 Schritt, zwei andere. Hoffentlich gelingt es den eifrigen Bemühungen des Amtmanns von Hinzüber, diese Gruppe von Denkmälern für die Zukunft zu sichern.

Ebenso hat sich bei Wiershausen in der Nähe von Münden eine Gruppe von 10 Erddenkmälern vorgefunden, was um so interessanter ist, als in diesem Theile des Landes vorchriftliche Denkmäler sehr selten sind. Das Terrain ist ein Anger vor einer Waldhöhe im Forstrevier Kattenbühel, Gemeindegrund, theilweise mit Buchen besetzt. Die hügel sind unberührt und wohl erhalten; sie haben ungefähr je 50 bis 60 Schritt im Umfange. Ein weiter südlich gelegener hügel ist früher aufgegraben und man hat darin angeblich neben Urnenscherben und Kohlen Eisen fragmente gefunden. Weiterhin im Forste liegen noch andere hügel, die gleichfalls Grabshügel zu sein scheinen.

Ueber eine Entdeckung, welche ferner im Bentheimschen und zwar in der Nähe von Gildehaus gemacht worden ist, Itegen freilich kurze Be- richte des Hrn. Wasserdau-Conducteurs Oppermann in Meppen und des Hrn. Geometers Wedekind in Bentheim vor, indessen bedarf die Sache erst noch einer nähern Untersuchung. Es scheinen sich nämlich dort nebst einer großen Zahl von Grabhügeln noch Spuren einer eigenthümlichen Anlage vorzusinden, die Herr Wedekind für eine landwirthschaftliche, d. h. Ent- wässerungs anlage, und zwar aus uralter Zeit zu halten geneigt ist. Jedenfalls sinden sich daselbst zahlreiche Urnenscherben und Knochenreste, dazu Gräben und Wälle von einer Combination vor, die nicht auf einen militairischen, sondern auf einen Culturzweck hindeuten. Die nähere Unstersuchung werden wir später mittheilen.

9

In der Wächterschen Statistik S. 131 ist eine kurze Notiz über das im Jahre 1840 im Bentheimschen gefundene goldene Gefäß gegeben. Dasselbe ist  $4^3/_4$  Joll hoch, der Boden hat  $2^1/_4$  Joll und die Deffnung  $6^1/_4$  Joll im Durchmesser. Das Ornament ist getrieben und besteht untershalb des Randes in vier schmalen Reisen und dann in sechs abwechselnden Rreisen von Buckeln und sehr starken Reisen. Der Boden ist ebenfalls mit fünf Reisen verziert. Das Gewicht beträgt  $17^3/_4$  Loth. Bei der Seletenheit eines solchen Fundes wird es nicht uninteressant sein, wenn wir im Nachstehenden das Fundprotocoll mittheilen.

"Actum Neuenhaus am 28. Februar 1840. Der Colon Pamann von Gölenkamp erschien auf geschehene Vorladung vor dem Amte und sagte über die von ihm gesundene Urne und das darin gelegene scheinbar goldene Gefäß Folgendes aus: Am Montage vor 8 Tagen (den 17. d. M.) war ich beschäftigt, um am Fuße eines in der gemeinen Mark zwischen

Bolenkamp und Lemte gelegenen Bugels - ber Spollberg genannt -Sand für den Schafstall ju graben, ale ich mit dem Spaten auf das jest beim Umte deponirte Wefäß fließ, das etwa einen halben Ruß tief unter der Erdoberfläche verborgen lag. Bei näherem Rachgraben fand ich einen von grober Erde verfertigten Topf, auf welchen jenes Befag gelegt war. Der Topf fowohl als das Gefäß waren mit Erde angefüllt, erfterer mit weißem Sande, letteres mit schwarzer Erde; fonft etwas habe ich nicht darin gefunden. Ich war durch den Fund gang bestürzt und bin deshalb beim ferneren Husgraben des Topfes vielleicht nicht vorsichtig genug geme= Derfelbe war fo murbe, daß er in febr viele fleine Stude gerfiel, wobon ich einige mitgenommen, die meiften aber an Ort und Stelle liegen gelaffen habe. Meines Wiffens ift an dem bezeichneten Orte Aehnliches früher nicht gefunden worden, und habe ich auch nicht absichtlich barnach gefucht. Unfange war bas hier befindliche Gefäß zwar nicht gang fo rein, als es jett ift, es ichien aber blog von dem Ginflug der Luft immer reiner und glanzender zu werden, einen grunen Ausschlag hatte es überall nicht. Daß ce von Gold fei, wie ich jest hore, fonnte ich nicht deufen, ich hielt es für Rupfer, und ale ber Jude Salomon Bog and Ulfen, ber am folgenden Tage ju mir tam, co auch dafür ertlärte, fo augerte ich, wenn co nur Rupfer sei, so wolle ich es ihm für 1 Thir. überlassen. Dhne weiter ju dingen, legte der Jude mir 1 Thir. bin und entfernte fich schnell mit dem Gefäße, obgleich meine Frau dagegen protestirte, indem fie es lieber behalten wollte, und mit Gewalt wollte ich es bem Juden nicht wieder abnehmen. Jest, nachdem ich gebort habe, daß das Gefäß von Gold fei und einen bedeutenden Werth habe, muß ich dasselbe guruckfordern und der obrigkeitlichen Entscheidung es anheimgeben, ob dasselbe nach Recht und Billigkeit nicht mein ausschließliches Eigenthum sei, oder was mir davon zugehöre. Schließlich ertfarte Comparent, daß er, falls das Gefaß ihm gang ober theilweise guerfannt werden mochte, ben unterzeichneten Beamten erfucht haben wolle, dasfelbe auf die vortheilhaftefte Urt fur ihn zu verkaufen und von dem Ertrage den Landgendarmen für ihre Bemühungen gur Wiederherbeischaffung des Gefäßes eine Belohnung von 5 Thirn. ju geben. Nach geschehener Berlefung und Genehmigung wurde Comparent mit der Beifung entlassen, daß er alle Scherben ber gerbrochenen Urne, fo viele er davon noch finden tonne, dem Umte zu überliefern habe.

Zur Beglaubigung

der Amtmann Hoogflimmer."

3.

Durch die gefälligen Mittheilungen des Geschäftsausschusses der Abstheilung des Künstlervereins für Bremische Geschichte und Alterthümer in Bremen vermögen wir das Nachstehende über eine Ausgrabung bei Uchte zu berichten. Diese Ausgrabung wurde im Sommer 1865 von dem Hrn. Domprediger Dr. Merkel zu Bremen in Gemeinschaft mit einem Einswohner des genannten Dorses vorgenommen. Die Gegend soll an vors

driftlichen Erddenkmälern oder "Sunenkellern", wie das Bolf fie nennt, noch fehr reich sein. Die untersuchten liegen oberhalb der bei Uchte be= findlichen Ziegelei. "Es machten fich," berichtet Gr. Merkel, "die beiden Urbeiter, die wir mitgenommen, rafch an den erften beften Sugel, den wir ihnen bezeichneten, und arbeiteten von der Peripherie aus auf zwei verschiedenen Wegen nach dem Centrum zu, um den Regel im Kreuz zu durchschneiden. Nach einer halben Stunde fand der eine Arbeiter die erften Scherben eines zerbrochenen alten Thongeschirrs in einer Tiefe von 11/2 Ruß, mahrend der andere vergeblich fortarbeitete. - Da fand auch diefer mehrere Ueberrefte einer Urne und fließ zugleich in einer Tiefe von etwa 3 Fuß auf einen platten, großen, horizontal liegenden Stein, der nun forgfam bloßgelegt und vorsichtig herausgehoben wurde. Diese etwa 3 Fuß lange, gegen 2 Fuß breite und 3 bis 4 Fuß dide Granitplatte, die offen= bar von einem größeren Blatte abgelöft oder doch behauen und zubereitet war, diente zur Bedeckung fur einen großen Ufchenkrug. Der Rand war freilich zerbröckelt, aber der Bruch hielt theilweise noch zusammen, und so gelang es, das Gefäß herauszubringen und später wieder gufammenzu= flicken. Dasselbe enthielt Erde, Asche und Knochen. Es war aus einem feineren und dunkleren Thon verfertigt als die andern, von denen wir eine Menge Scherben fanden, auch war feine Größe bedeutender, feine Form gefälliger. Rings um ben Stein, namentlich nach dem Centrum bes Bugels zu, standen eine Menge anderer Urnen, wovon leider keine einzige un= versehrt herausgebracht wurde. Diese waren aus einer weit grobkörnigeren Masse und von einer gelblich rothen Farbe und schienen eine mehr cylin= derförmige Geftalt gehabt zu haben. Alls wir noch mit diesem Funde beschäftigt waren, stieß auch der andere Arbeiter auf einen solchen platten Granitstein, der fich in gleicher Entfernung wie der andere vom Mittel= puntte des Sugels befand. Auch diefer wurde vorsichtig herausgehoben, aber wir waren nicht fo glucklich, ein Befäß in unversehrtem Zuftande unter bemfelben zu entdecken und an den Tag zu fordern. Es gab Scherben von ahnlicher Form wie unter dem erften Steine, auch hier ichien eine Reihe von Urnen um eine größere hergestanden zu haben, auch hier gab es Afche und Knochen in Menge, aber eben wie dort auch nicht das fleinste Geräth." - Interessant ift die fernere Mittheilung des Bremer Bereins, daß die im Jahre 1821 bei Marffel gefundene Urne (vgl. Bater= länd. Urch. 1824. I. 1826. I. II.) wieder zum Vorschein gekommen ift und zwar im Besite des hrn. Timoleon Misegaes zu Bremen, eines Sohnes von C. D. Misegaes, welcher dieselbe bald nach ihrer Auffindung erwarb und in dem genannten Archive beschrieb. Gr. T. Misegaes hat sie jest dem Bremer Bereine geschenkt. Bgl. auch Bremer Sonntagsblatt 1865, Nº. 50.

4.

Ueber einen bereits im vorigen Jahre gemachten nicht unintereffanten Fund haben wir durch die Gute bes Herrn Landraths Droften v. Munch=

haufen zu Fallersteben jest folgende Nachrichten erhalten. Sinter dem Forsthofe Stelfelde, in der Allerniederung und den Ueberschwemmungen ausgesett, ift die Wiesenoberfläche wellig, es zeigen fich aber keine solche Erhöhungen, die von Menschenhand errichtet sein konnten. Bor Altere lag dort eine Burg, deren letter Reft, ein Thurm - falls fie nicht überhaupt nur aus einem Thurme bestand - in den ersten Jahren des 17. Jahr= hunderts einfiel. Die dort der Landstraße dienende Brude heißt noch jest bie "Burggrabenbrude". Die Burg diente gur Bertheidigung diefes Ueber= ganges durch die sumpfige Allerniederung gegen bie rauberischen Ginfalle ber Wenden. Der Boben besteht aus einer 1-11/2 Ruß dicken Schicht mooriger Erde und von da an aus feinem Flugfande; weiter bin, im Boldecker Lande, find viele Riefel. 2118 im vorigen Jahre (1864) der neue Landstraßenfahrdamm geschüttet ward und zur Materialgewinnung die naben Biefenbesiter die erhabenen Theile ber Biefen freiftellten, fanden die Arbeiter ziemlich nahe unter der Oberfläche zerftreut 10-12 Afchenkruge der gewöhnlichen Form, nur mit einigen eingedrückten Reifen verfeben, aus schwärzlichem Thon ohne Glasur gebrannt. Ein trunkfälliger Arbeiter machte fich leider eine Freude daraus, jede diefer Urnen fofort vollständig zu zerschlagen und so ift es nicht gelungen, eine berfelben zu erhalten. In jeder find angebrannte oder kalkartig andscheude Knochenreste gefunden. Un einer Stelle haben 6 folder Urnen gang nahe an einander geftanden, in geringer Entfernung mit einem Kreise etwa einen Juß dider, ziemlich egaler rober Riefel umlegt. Der Inhalt auch diefer Urnen war den vor= befdriebenen ahnlich. In einer derfelben befand fich eine (an den Berein gelieferte) menschliche Figur. Dieselbe ift ungefähr 4 Boll hoch, sehr roh, aus Thon gebraunt, mit dider gruner Glasur, fitt auf einem Lehnstuhle und halt auf dem Schofe einen unkenntlichen Gegenstand, der vielleicht ein Buch (?) vorftellen foll. Ein jest fehlender Urm, fo wie die abge= stoßene Spite ber Rapuze waren bei der Auffindung noch vorhanden, find aber später verloren gegangen. Erst nach langem vergeblichem Forschen ift es jest gelungen, die vorstehenden Notizen fo wie die Figur felbst von dem damals mit beschäftigten Arbeiter Schulze aus Warmenau zu erhalten, fo daß allerdings die Fundverhältniffe gang unzweifelhaft nicht mehr feft= zustellen sein durften. Wir fügen schließlich hinzu, daß es jedenfalls dar= auf ankommt: 1) ob diejenigen Gefäße, wovon eines die fragliche Figur enthalten haben foll, wirklich mit Anochen und Ufche angefüllt gewesen find, 2) ob wirklich die Figur in einem folden Befage oder vielleicht nur in der Rabe gelegen bat. Leider ift tein einziges Stud diefer Wefage gerettet und somit konnen wir und nur an die vorliegende Figur selbst hal= ten, die aber nach der Unficht der Sachkundigen zu gang erheblichen Bebenken Unlag giebt und völlig den Eindruck eines fehr fpaten Machwerkes hinterläßt. Besonders verdächtig ift die vollkommene Beschaffenheit der Glasur.

5.

In einem hügel, welcher in der zum Gute Döhing en gehörenden haibstäche am Tiefsauer Kirchsteige liegt und behuf einer Wegeverbesserung im November 1864 abgegraben werden mußte, wurden von zwei Urbeitern des Herrn Forstmeisters von dem Bussche Knochen eines Gerippes in ausgestreckter Lage aufgefunden. Das Gerippe war jedoch nicht mehr vollsständig; es lag zwischen drei nicht sehr großen Steinen und darüber ein "Schmuck" (eine große Unzahl Buckeln von Bronze), ziemlich geordnet, als wenn er um den Hals gehängt worden. Un der rechten Seite der Beinstnochen sand sich eine Speerspise und zwar nach unten gekehrt.

6.

Ueber die zu Harrenstätte, Amts Hümmling, gemachte Entdeckung eines interessanten Steindenkmals lassen wir den Berichterstatter, Herrn Obergerichtstrath Frye zu Meppen, selbst reden: "Im Winter 1864/65 fanden Arbeiter, welche zum Baue einer Capelle in Harrenstätte große Kiesel in der dortigen Feldmark suchten, einen von dem umgebenden Sande frei geweheten, aufrecht stehenden Stein. Alls sie denselben ausgraben, sinden sie in der Tiefe den Boden mit Kieseln gepflastert und Urnen, beziehungsweise Scherben. Da die obere Erdschicht gefroren war, unterhöhlen sie solche und sinden mehrere Urnen, Thongesäße, Steinkeile zc. Neugierige kommen, als der Fund ruchbar geworden, aus dem Dorfe herbei, stellen sich auf die unterhöhlte, gefrorene Erdschicht, dieselbe stürzt ein und zerztrümmert größtentheils den kostbaren Fund. Alls nun die ganze Fundstelle vom Sande besreiet worden, hat sich ein überwehet gewesenes Hünenbett (Steingrab) von folgender Construction vorgefunden.



Dies Hünenmal ist etwa 500 Schritte von dem Dorfe Harrenstätte in einem Hügel von losem Sande besindlich gewesen. Es war ringsum mit den gewöhnlichen Ringsteinen von verschiedener Größe umgeben, 25 Schritte lang (von Osten nach Westen) und 13 Schritte breit. Inmitten des Ringes befanden sich drei, unten gepflasterte, an den Seiten mit starken Rieselplatten ausgemauerte, gegen das umgebende Erdreich gesicherte, etwa 10 Fuß hohe Kammern.

Die erste Kammer von Westen an (N. 1 der Zeichnung) war nach der Westseite offen und nicht mit einer Steinplatte geschlossen, nach den drei andern Seiten aber gleichwie die beiden andern Kammern mit Kieselsplatten versehen, wenngleich weniger forgfältig construirt, jedoch von gleicher Bauart. — In derselben sind viele Kohlenstücke, jedoch keine Thongesäße oder Geräthe gesunden worden.

Die zweite Kammer (N. 2 der Zeichnung) war 14 bis 15 Fuß im Gevierte und mit acht Steinen von 10 Fuß Höhe, welche ziemlich an einander paßten, in den Spalten aber mit kleineren Steinen ausgezwickt waren, eingefaßt. Beide, die erste und die zweite Kammer, waren oben nicht mit Decksteinen geschlossen und mit Erde angefüllt. In dieser zweizten Kammer hat man an 30 Thongefäße verschiedener Form, mit Asche gefüllte Urnen, so wie größere und kleinere Geschirre (Trinkgefäße), dreisteinerne Streitärte, zwei steinerne Messer und eine kleine gelbliche Thonztoralle gefunden. Die Thongefäße sind größtentheils zerbrochen; es mögen etwa zehn unversehrt geblieben sein. Ich habe davon einen sehr gut gesformten Becher und ein Opfergeschirr, beide aus Thon geformt, sodann ein Messer von Feuerstein erhalten. Der Becher ist 5½ 30ll hoch und hat 4½ Boll im Durchmesser. Der 3 Zoll hohe ausbauchende Fuß ist mit Strichornamenten unregelmäßig verziert.

Das Opfergeschirr aus rohem Thon, inwendig feiner in röthlicher Masse verputzt, ist 7 Zoll hoch und hat 9½ Zoll im Durchmesser. Dassselbe hat zwei starke mit Strichen verzierte Desen, welche am Rande sitzen, der an den Bauch des Gefäßes sich anschließt. Dieser  $2\frac{1}{2}$  Zoll hohe Rand ist mit Punktornamenten reich verziert.

Bon den in dieser Kammer gefundenen Thongefäßen befinden sich in dem Besitze des Kausmanns Möller zu Lathen:

- 1) eine Urne, worin Knochen und Asche befindlich gewesen, 5 Zoll hoch, 7 Zoll im Durchmesser, mit einer großen Dese, welche mit Strichsornamenten verziert ist; der Bauch dieser Urne ist schlicht, der Rand das gegen ist mit Punkten verziert. In der Urne hat sich ein kleines Messer von Feuerstein befunden;
- 2) ein Gefäß, 5 Boll boch, 3 Boll im Durchmesser, mit zwei kleinen Desen, darüber Strichs, darunter Punkts Berzierungen, am Rande vier Reihen Verzierungen, ausgebaucht, ohne Fuß;
- 3) ein Becher mit Fuß, welcher ganz mit Strichornamenten bersehen ist; 5 goll hoch, 5 Zoll im Durchmeffer;

- 4) ein kleiner Becher, wie der vorige mit Strichornamenten geziert;  $3\frac{1}{2}$  3oll hoch,  $3\frac{3}{4}$  3oll im Durchmesser;
- 5) ein Bruchstud einer kleinen Schale, mit Punkten, Strichen und Buckeln verziert;
  - 6) ein kleiner Becher ohne Zierath; 3 goll hoch, 3 goll im Durchmeffer;
- 7) ein Becher, am Fuße und am Raude mit Punktverzierungen; 41/2 Boll im Durchmesser, 4 Boll boch.

Die dritte Kammer (M. 3 der Zeichnung), 8 Fuß im Geviert haltend, ift aus vier Kieselplatten von 10 Fuß Höhe hergestellt und mit
einem Decksteine versehen gewesen. Sie ist dadurch merkwürdig, daß sie
an der Südseite einen Eingang hatte, welcher geräumig genug war, um
das hineingehen zu ermöglichen. In dieser Kammer sind weder Geräthe,
noch Knochen gefunden worden.

Die Stellung der in der Kammer N. 2 vorgefundenen Geschirre zu einander hat leider nicht ermittelt werden können. Es ist überhaupt sehr zu bedauern, daß die Ausdeckung dieses Steingrabes so ohne alle sachkundige Aussicht vor sich gegangen ist. Es ist meines Wissens in der hiesigen Gegend eine so regelmäßig hergestellte Grabstelle noch nicht aufgefunden worden und daher ein beklagenswerther Berlust, daß der so reiche Fund bis auf die geringen und noch dazu zerstreuten Reste zerstört worden ist, und zwar durch den gänzlichen Mangel an Interesse für die Sitten und Gebräuche unserer Borsahren bei den Findern.

Die vorstehende Mittheilung beruht nur theilweise auf eigenen Wahrnehmungen, in Betreff der Aufnahme der Ortsverhältnisse zu Harrenstätte auf Berichten Anderer, weshalb ich eine Bervollständigung oder Berichtigung vorzubehalten nöthig erachte."

Derselbe Herr berichtet ferner, daß in der Nähe von Werlte, Harrensstätte, Lahn 2c. im Umkreise einer Meile sich noch 12 kleinere Steinsdenkmäler besinden, so wie daß zu Lahn, Umts Aschendorf, bei Neubruchsarbeiten mehrere Urnen ausgepflügt seien, eine Mittheilung, die in sofern von Interesse ist, als man annahm, daß im Amte Aschendorf von vorschristlichen Denkmälern gegenwärtig nichts mehr vorhanden sei.

## 2. Kleine Anmerkungen zu einigen neueren Urkundens büchern 20.

Bom Reichsfreiherrn Julius Grote = Schauen. Bu von Ledebur's Archiv für Deutsche Adelsgeschichte:

In dem zweiten Bande des Archivs für Deutsche Adelsgeschichte vom Freiherrn von Ledebur befindet sich ein Aussah über "das dem Uradel angehörige Geschlecht von Taube, sonst Duve genannt", worin der Herrauber Mc 3 die Duve in den Nord-Elbländern bespricht, und darin sagt: "dahin haben wir zu rechnen den Gerhardus de Doven, der im Jahre 1267 in einer Lümeburger Urkunde erscheint (Steffens Gesch. der von Campe S. 232)."

Diese allegirte Urkunde ist indeß vom Jahre 1247, wie auch bei Steffens im Texte richtig steht; wogegen sich am Rande neben dem Ansfange der Urkunde die falsche Jahrszahl 1267 befindet. Die Ausstellerin der Urkunde, Herzogin Mechtildis, war bereits 1261 gestorben. Die Lessart de Doven ist auch falsch; der Zeuge war jedensalls der seit 1234öfter in Lüneburgischen Urkunden erscheinende Gerhardus de Doren, wie auch Sudendorf Urkundenbuch I. N. 29 hat. Er ist auch Zeuge an demselben Tage und Orte, wo obige Urkunde ausgestellt ist, in dem Privilegium des Herzogs Otto für Lüneburg (Orig. Guelf. IV. pag. 213 und Rethmeyer pag. 1832, so wie Urkundenbuch des Klosters S. Michaelis in Lüneburg N. 58).

Gerhard scheint bald darauf gestorben zu sein, wenigstens finde ich ihn nicht weiter in Urkunden, wohl aber seinen Sohn Lippoldus seit 1257, und diesen mit seinem Bruder Thothardus 1263. Laut des Urkundenbuches des Klosters S. Michaelis Urk. No. 100 schenkte Lippold von Doren dem genannten Kloster zum Seelenheile seines Baters eine Huse zu Geddesen im Jahre 1273. Das Necrologium des Klosters hat unter dem 14. Fesbruar: Gerardus 1. f. n. qui dedit bona in Geddesen . . . . sol.

Bu v. Sodenberge Berdener Gefchichtequellen II. Urf. 55:

In der Urkunde vom 27. Juli 1231 bekundet Iso Bischof von Bersten: ad dilecti consanguinei nostri prepositi Eilberti, Hildensemensis canonici, memoriam perhenniter habendam certos assignavimus redditus. — Herr von Hodenberg hält ce für wahrscheinlich, daß der Domherr Eilbert ein Graf von Wölpe gewesen sei, spricht sich aber nicht darüber aus, wo derselbe die Probstwürde bekleidet habe. Ich sinde in der Zeit vor 1231, wo Eilbert schon verstorben erscheint, einen Probst zu Delsburg dieses Namens im Jahre 1186, wohl derselbe, welchen Lüngel in der Geschichte von Hildesheim II, 202 Gilbert nennt, und dem er einen Nachfolger Hermann (1201) giebt.

Eilbertus erscheint in Urkunden als Hildesheimer Domherr und als Probst in folgenden Jahren:

1175 Eilbertus can. Hild. Baring Saale II, 32.

" Eilbertus can. Hild. et Johannes frater ejus. Urk. im Landessarchiv zu Wolfenbüttel. Sie stehen unter den Zeugen unmittelbar hinter Arnold de Dorstad und vor Jusarius.

(Die Urkunde ift undatirt, aber von späterer Sand 1175 auf die Rückseite geschrieben.)

1180 Eilbertus subdiaconus. Marienroder Urf. B. N. 6.

Gilbertus subdiaconus. N. Vat. Arch. 1824. I, 124.

1181 Eilbertus can. Hild. Bogell, Schwiecheldt. Urf. 3.

Sine anno. Eilbertus prepositus. Ibid. llrf. 4.

1183 Elbertus diaconus. Orig. Guelf. III, 551.

1186 Eilbertus prep. de Alesburg. Urf. B. des hift. Ber. I. M. 5.

1187 Eilbertus can. Bogell l. c. Urf. 2.

1189 Eilbertus prepositus. Orig. Guelf. III, 558.

1190 Eilbertus prepositus. Marienroder Urk. B. N. 7.

1195 Gilbert Probst von Delsburg. Lüngel II, 202.

1196 Eilbertus can. Hild. Schrader Dynasten 235.

Der Name des Bruders, Johann, deutet nicht auf eine Abkunft des= felben aus dem Wölper Grafenhause, in welchem dieser Name nicht- vor= kommt.

#### 3. Agnes von Lusignan, Aebtissin von Wunftorf.

Ugnes v. Lusignan, eine königliche Prinzessen v. Cypern († 1459), wurde am 22. Sept. 1451 laut Wahlurkunde im Hofarchive zu Turin (Regno di Cipro, Mazzo I. Nr. 9) zur Nebtissin in Wunstorf (Kösnigreich Hannover) erwählt. Cibrario, Mémoires de l'académie de Turin, Série II. T. I. p. 339; Mas Latrie, Histoire de l'île de Chypre sous le regne des princes de la Maison de Lusignan, Docum. Tom. I, 432 Note 4, Tom. II, 18 Note 1. Dieser meint, Agnes sei eine Tochter des 1398 gestorbenen Königs Jacob I. von Cypern gewesen. Dann müßte sie bei ihrer Wahl hochbejahrt gewesen sein. Ich müß die Richtigkeit der obigen Angaben bezweiseln, weil zusolge des von v. Hod en berg herausgegebenen Calenberger Urkundenbuchs (Abth. IX, Archiv des Stifts Wunstorf p. 216) in den angegebenen Jahren nicht diese cyprische Prinzessin, sondern die Gräsin Mechtild v. Hona Alebtissin zu Wunstorf war.

Bielleicht war die Erstere nur Priorin oder gar nur Conventualin zu Wunstorf, und gelangte dahin wegen ihrer Verwandtschaft mit dem Welsenspause, wenn die unverbürgten Nachrichten über die Gemahlinnen der Könige Hugo IV. und Jakob I. von Cypern für wahr gehalten werden können. Heloise oder Helvis (ein undeutscher und im Welsenhause nicht gebräuchslicher Tausname) von Braunschweig wird als solche sowohl bei diesem als bei jenem Könige erwähnt. Ihr Vater soll sich Philipp genannt haben. Bur Zeit als die beiden Könige lebten, existirte aber kein Herzog von Braunschweigs Lüneburg, der sich Philipp genannt.

#### 4. Bur Genealogie der Herren von Holte.

Wenngleich die Geschichte und Genealogie dieses Geschlechts bisher nur in der Zeitschrift des histor. Bereins für Osnabrück besonders berückssichtigt ist, so möchte doch nachfolgende Notiz, da sie sich auf den in der Grafschaft Schauenburg ansässigen Zweig der Familie bezieht, außerdem noch in sofern für den histor. Berein für Niedersachsen von Interesse sein, da sie auch in die Genealogie niedersächsischer Geschlechter eingreift.

Unter alten Familienpapieren fand ich fürzlich ein Buch, in welchem in acht Gruppen die Wappen der 128 Uhnen der Ise Dorothea von

Deynhausen, geb. von Münchhausen, Tochter des Börries v. Münchhausen zu Schwöbber und der Anna Dorothea von Kerssendroft, verzeichnet waren. Eine dieser Gruppen bildet die 16 Ahnen zählende Ahnentasel der Lucia von Reden († 1583), Gemahlin des Obersten Hilmar von Münchhausen. Da dieselbe genau mit den Wappen des in dem Anhange von Treuer's Geschichte der Münchhausen abgebildeten Leichensteins, so wie mit dem Leichensteine ihres Bruders Ernst übereinstimmt, welcher früher in der Münsterkirche zu Hameln stand und in den Herrschen Documenten auf der dortigen Magistratsbibliothet copirt ist, so zweisele ich nicht an der Zuverzlässigseit der dadurch gegebenen genealogischen Ausschlässe. Die Wappen ordnen sich zu solgender Ahnentasel:

(Ernst) (Seinrich) bon Reden. (Senning) bon Reden († 1459). N. N. von Steinnou (Hans) berg. Reden von Reden († 1471).(Werner) von der († 1545). (Agnes) bon Schulenbura der Schulen= (1411 - 1444). burg. N. N. von Biilow. (Hans) N. N. von Barner. von Barner Lucia von N. N. von Jagow. (1426-1435).Meden +1583, (Serbord II.) heir. Hilmar von Solte N. N. bon (3lfa) von Miinch= (1413 - 1418.)Solte nod bausen (Jutta) von Alten (1429). (1429).Barner. geb. 1512, + 1573. (Hans) (Conrad I.) von Schwicheldt (Con= von Schwi= (1360 - 1406). rad II.) cheldt († 1465). (Meta) von Linden bon Schwi= (Seinr.) von Rau= dieldt (Anna) bon tenberg. († 1511). Rautenberg. (Cunig.) von (Meta) Wenden. von Schwi= N. N. von Belt= N.N. bon Belt= delbt. heim. heim. N.N. von Saldern. (Johann) von (Adelheid) (Cunigunde) Biischen (1429, bon bon Biischen toot 1474). Veltheim (+ als Witwe N. N. von Man= IV. Id. Decbr. (todt 1509). delsloh. (Necrol. Möl= lenb.).

Die eingeklammerten Angaben sind solche, welche sich aus Urkunden und glauwürdigen Stammtafeln ergeben. Mit Ausnahme der obersten Generation wird diese Ahnentasel auch noch durch die aus den ersten Jahren des 17. Jahrhunderts stammenden Wappen der Prieche in der hämelschenburger Schloßeapelle bestätigt. Ich glaube somit mit ziemlicher Sicherheit die Behauptung ausstellen zu können, daß die Gemahlin des letzten Holte, Jutta, welche im Jahre 1429 mit einer ungenannten Tochter urkundlich erscheint, zu der Familie von Alten gehörte und daß eben diese Tochter sich später an Hans von Barner verheirathete, von welchem der Name Hans auf seinen Großsohn, Hans von Reden, überging, wie dessen Vater Henning diesen Vornamen aus der Familie seiner Großmutter, geb. von Steinberg, bekam.

Abgesehen davon, daß noch keine Stammtafel der Holte diese Notizen enthält, könnten diese Reihen zu einer nähern kritischen Untersuchung dersselben führen und würde sich die Wahrheit meiner Angaben vielleicht noch durch andere bisher unbekannte Urkunden und Belege feststellen lassen. I. Graf v. Dennhausen.

#### 5. Das älteste Archiv

ber Herzoge von Braunschweig in der Kirche zu St. Blasius.

In Daniel Clandrian's zuverlässigem "Protocol der aus den Schwerinschen Stiffts-Brieffen Anno 1603 gemachten Extracten", welsches im Staats-Archive zu Schwerin ausbewahrt wird (vgl. Meklenb. Urk. Buch, I, p. XVIII), findet sich Fol. 1332 folgende Regeste:

"Engelbertus Deken vud Bruno Thumbher in S. Blasii Kirchen "zu Brunswick, alß der Fursten doselbst verordente "Verwarer ihrer Privilegien, bezeugen, das sie vnter dens selben befunden haben Kensers Friderici Privilegium mit einem "anhangenden gulden Insigel, darin vnter anderm enthalten, "daß er Henrico herhogen zu Saxen befolen, im lande vber der "Elbe, so er ihm eingethan, Bischoffthumb vnd Kirchen zu stifften "vnd vsszubawen, vnd ihm fren macht gelassen, zu den Stifften zu "Aldenborch, Michelingeborch vnd Raceborch von den Reichessgutern zuzulegen. D. 1327. Sabbatho ante dominicam Reminiscere."

Diese Beglaubigungs Mrkunde selbst vom Jahre 1327 ist nicht mehr vorhanden, sondern mit den meisten der im Jahre 1627 nach Kopenhagen geretteten Urkunden des Visthums Schwerin daselbst untergegangen. Das in dieser Urkunde erwähnte Privilegium des Kaisers Friedrich ist die in Orig. Guelf. IV, Praef. p. 6, und III, p. 470, und darnach im Meklenb. Urk. Buch, I, N. 56 abgedruckte Urkunde des deutschen Königs Friederich I. vom Jahre 1154.

Shwerin.

G. C. J. Lisch, Archivrath.

## 6. Der Verfertiger des Obentrautschen Denkmals bei Seelze.

Mitgetheilt vom Baurath Mithoff.

In dem "Phantasien bei Obentraut's Denkmale" bezeichneten Aufsatze im Hannoverschen Magazine N. 1 und 2 vom Jahre 1830 sind Bersmuthungen darüber aufgestellt, welche Bedeutung den unterhalb der Inschrift an diesem Denkmale angebrachten verschlungenen Buchstaben S. E. beizulegen sei. Letztere bilden, wie eine Besichtigung des Denkmals ergeben hat, das hierunten dargestellte Monogramm des Vildhauers Jeremias Sutel, von welchem das durch seine vortrefsliche Aussührung bekannte Basmersche Grabmal an der St. Nicolai-Capelle zu Hannover gearbeitet ist. Es leidet daher keinen Zweisel, daß die als Denkmal des Generals Ioh. Mich. von Obentraut bei Seelze errichtete Pyramide, wenigstens im Entwurse, von dem Vildhauer Sutel herrührt.

Das Baßmersche Epitaphium enthält außer obigem Monogramme auch den Namen dieses aus Northeim stammenden Künstlers. Beides findet sich außerdem an einem Strebepfeiler der gedachten Capelle mit der Jahrszahl 1624, neben dem Namen des Bildhauers Johst Bleidoren 1).



## 7. Epigramm auf die Vermählung Josephs I. mit Wilhelmine Amalie von Braunschweig.

Siece novem renovat Jani lux 2) nona viratum, Guelphorumque novo lumine 3) stella micat. Ascendet thalamum mox Wilhelmina Josephi, Dotibus huic animi, stipite juncta 4) fide. Si Guelphis numerus tot fert felicia 5) nonus, Hic thorus et nono pignora mense feret.

<sup>1)</sup> Mithoff, Archiv für Niederfachsens Runftgeschichte, Abthl. I. S. 12.

<sup>2)</sup> Nono die Januarii anni 1699 investitura Serenissimo ac Potentissimo Electori Brunsvicensi domino Georgio Ludovico Viennao a Cacsarea Majestate collata fuit.

<sup>3)</sup> Erico seniori Duci Brunsv. et Luneb. anno 1504 a Maximiliano I. propter singularem fidelitatem aurea stella scuto inserenda data fuit, quae in cauda pavonis supra mediam galeam fulget.

<sup>4)</sup> Romanorum Regis Josephi et Wilhelminae Amaliae ejus sponsao communis stipos est Ludovicus V. Landgravius Hassiae Darmstadiensis cognomine fidelis.

<sup>5)</sup> V. supra numerum 2.

#### 8. Vaterländische Literatur des Jahres 1865.

Besammelt von S. Guthe, Dr.

#### Borbemerfung.

Obwohl der Verfasser es an der Bemühung nach Vollständigkeit nicht hat fehlen lassen, so ist ihm doch noch sehr Vieles entgangen, namentlich die Jahresberichte der verschiedenen im Lande bestehenden Gesellschaften zu gewerblichen oder Liebesthätigkeitezwecken. Es wäre sehr zu wünschen, daß der Bibliothek des historischen Vereins diese Schriften sämmtlich mitgetheilt würden.

Für das Herzogthum Braunschweig bedauert der Berfasser, daß ihm das Braunschweigsche Magazin nicht zugängig gewesen ift.

- 1) Rarten und deren mathematische Grundlage.
- Taats, geodätische Tafeln für die Nord = und Oftfee = Rufte nebst Erlausterungen. Zwei Sefte. Aurich. 4.
- Karte der Unterelbe. Herausgegeben im Auftrage des Senats zu Hamburg.
  2 Blatt Lith. Hamburg. Imp. Fol.
- Lith. und col. Hannover. Imp. Fol.
- Rarte vom Sarg. Lith. Berlin, Goldschmidt. Fol.
- Prediger, C., Karte vom westlichen Harzgebirge. 2tes Blatt. Brocken, Issenburg, Wernigerode, Elbingerode. Lith. Clausthal. gr. Fol. (Es erschien auch eine Ausgabe geognostisch colorirt von Fr. Ad. Römer.)

#### 2) Naturbeschaffenheit des Landes.

- Glit, zweiter Nachtrag zu dem Berzeichniß der bei Hannover vorkommens den Schmetterlinge; f. XIV. Jahresbericht der naturhistorischen Gesellschaft zu Hannover.
- Meier, H., die Thierwelt der Insel Borkum; f. d. Natur von Ule und Müller No. 43. 44.
- Nöldete, Verzeichniß der in den Grafschaften Hona und Diepholz beobsachteten Gefäßpflanzen; f. XIV. Jahresbericht der naturhistorischen Gesellschaft zu Hannover.
- Miller, H., Geographie der in Westphalen beobachteten Lebermoose; s. Berhandlungen des Bereins für Naturkunde der Preußischen Rheinslande und Westphalens. XXI, S. 84 ff.
- Söchting, Quarz mit Einschlüssen von Phrrhosiderit im Granit des Oterthale; f. Zeitschrift der deutschen geol. Gesellschaft. XVI. p. 601.
- Streng, über das Vorkommen von Thallium und Indium in einigen Erzen und Hüttenprodukten des Harzes; f. Kerl und Wimmer, bergund hüttenmännische Zeitung, No. 23.

- Guthe, über das Borkommen von Bernstein im hannoverschen Tieflande; f. XIV. Jahresbericht der naturhiftorischen Gesellschaft zu hannover.
- von Cotta, B., die Erzgänge von Clausthal; f. Kerl und Wimmer, bergund hüttenmännische Zeitung 1864, N. 52.
- Rloos, die Erzgänge des dritten Burgstädter Reviers bei Clausthal; f. ebendaselbft, No. 43.
- Crebner, Hermann, geognoftische Beschreibung des Bergwerksbistricts von St. Andreasberg. Berlin, gr. 8. (S. auch Zeitschrift der deutschen geol. Gesellschaft, Bd. XVII, Heft 1.)
- Schlönbach, II., Lias bei Dohnsen; f. Zeitschrift ber deutschen geol. Gefellschaft, XVII, Beft 1.
- Wagner, R., die jurassischen Bildungen der Gegend zwischen Teutoburger Wald und Weser mit Beiträgen von Otto Brandt; s. Berhandslungen des naturhistorischen Vereins der Preußischen Rheinlande und Westphalens, XXI, S. 5 ff.
- Credner, Heinr., geognost. Karte der Umgegend von Hannover. Chromolith. gr. Fol. Mit Erläuterungen (4) und 1 Tafel geogn. Profile. Hannover.
- Branns, die Stratigraphie und Paläontographie des süd=östlichen Theiles der Hilsmulde auf Grund neuer bei dem Eisenbahnbau 1861 bis 1864 angestellter Beobachtungen. Mit Karten und Prosilen auf 3 Blatt und 3 Tafeln Abbildungen. Cassel, 4.
- Credner, Hermann, die Brachiopoden der Hilsbildung im nordweftlichen Deutschland; f. Zeitschrift der deutschen geol. Gesellschaft, XVI, S. 542 ff.
- Schlönbach, It., Beiträge zur Paläontologie der Jura = und Kreide = formation im nordwestlichen Deutschland. I. s. tit. Ueber einige wenig bekannte jurassische Ammoniten; s. Palaeontographica von Duncker und H. v. Meher. XIII, Cassel, 4. (Erschien auch im Separatabdruck.)
- Römer, F. A., die Quadratenkreide am Sudmerberge bei Goslar; s. Palaeontographica, Bd. XIII, S. 193 ff.
- Volger, G. H. D., das Steinfalzgebirge von Lüneburg, ein Seitenstück zu demjenigen vor Staffurt. Frankfurt a. M. gr. 4.

\* \*

- Brandi, die naturwissenschaftlichen Erscheinungen des Emslandes. I. Einsteitung. Progr. des Gymnasiums zu Meppen, 1865. 8.
- Kuten, J., die Gegenden der Hochmoore im nordwestlichen Deutschland und ihr Einfluß auf Gemuth und Leben der Menschen; s. Abhandslungen der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur. Phil. histor. Abtheilung, 1864. Heft 2.
- Ruten, J., die Eigenthumlichkeit der Luneburger Saide und deren Ginwirkung auf Gemuth und Leben der Menschen; f. 42. Jahresbericht

- der Schlesischen Gesellschaft für vaterländ. Cultur. Jahrg. 1864. Bredlau 1865. S. 235 ff.
- Brestel, über den Berlauf der Witterung im Königreich Hannover im Jahre 1863; s. Henneberg, Journal für Landwirthschaft, 1864. Heft 4.
- Breftel, über die durch den atmosphärischen Niederschlag bedingte Wasserfraft im Königreich Hannover; s. ebendaselbst, Sest 4.
- Uebersichten über den Berlauf der Witterung nach den Beobachtungen an den meteorol. Stationen theilt Henneberg's Journal von Vierteljahr 3u Bierteljahr mit.
- Schoof, Beiträge zur Klimatologie des Harzes. Ergebnisse der zu Clausthal angestellten meteor. Beobachtungen. Mit 1 Tasel. Clausthal.
  gr. 4.

#### Ruften, Fluffe, Bafferbau.

Cuno, Mittheilungen über die Hochfluthen der Elbe und ihre Verheerungen seit dem 11. Jahrhundert bis aus die neueste Zeit. Torgau, 1864. 8.

### 3) Agricultur und Biehgucht.

- Protokolle der Sitzungen des Central=Ausschusses der Königl. Landwirth= schafts=Gesellschaft zu Celle. Heft 20 24. Celle 1863 65. 8.
- Journal für Landwirthschaft. Heransgeg. von Dr. W. Henneberg, Dr. A. Ubbelohde, Dr. W. Wicke. Bd. X. Göttingen. 8.
- Bienenwirthschaftliches Centralblatt sur das Königreich Hannover. Red. Kleine. Jahrgang 1865. Hannover, Lex. 8. (Wegen der übrigen im Königreich erscheinenden landwirthschaftlichen Blätter verweisen wir auf den vorigen Jahrgang.)
- Uebersicht der im Königreich Hannover im Jahre 1863 bearbeiteten Gemeinheitstheilungen und Berkoppelungen. Aus dem statistischen Büreau. S. N. Hannov. Zeitung, N. 349.
- Die Ablösung grund = und gutsherrlicher Lasten im Jahre 1864; s. Beitschrift des Königl. Hannov. statistischen Büreaus, N. 4.
- Uebersicht der im Königreich Hannover ausgesührten neuen Bodenculturen, so wie der zur Grundsteuer neu veranlagten Grundstücke vom Jahre 1863. Aus dem statistischen Büreau. S. N. Hannov. Zeitung, N. 319.
- Der Culturzustand der Moorcolonien im Königreich Hannover im Jahre 1864; s. Zeitschrift des Königl. Hannov. statistischen Büreaus, No. 5.
- Mertens, über den gegenwärtigen Stand der Sannover=Braunschweigschen Sagelversicherungs=Gesellschaft; f. Henneberg, Journal, Beft 2.
- Wangenheim, von, der Landhaushalt eines Göttinger Ritterguts (Baake) von 1748-1860; f. Henneberg, Journal, heft 1.
- Die Ergebnisse der Biehzählung im December 1864; f. Zeitschrift des Rönigl. Hannov. statistischen Büreaus, NI. 1.

Ratalog der Ausstellung von landwirthschaftlichen Maschinen, Acker = und Handsgeräthen, so wie einigen Produkten während der Säcular= Feier der Königlichen Landwirthschafte=Gesellschaft zu Celle am 2., 3. und 4. Juni 1864. Celle, gr. 8.

#### 4) Forstwirthschaft.

- Burchardt, H., Aus dem Walde. Mittheilungen in zwanglosen Heften. Heft 1. Hannover. 8. Darans von Bedeutung für unser Land: Die Erziehung der Eichenpflanzheister im Würrigser Revier, S. 81 ff. Die Weißtanne zu Lütetsburg in Oftfriesland, S. 90 ff. Der Eibenbaum im Pleswalde bei Göttingen, S. 96 ff. Die Pissodesarten in der Umgegend von Lüneburg und die Vertilgungsmittel wider dieselben, S. 114 ff. Wall und Knicke im Bremenschen, S. 125 ff.; der Bachenkamp im Saupark bei Springe, S. 194 ff.
- Berhandlungen des Harzer Forstvereins. Herausgegeben von dem Verein. Jahrg. 1864. Brauuschweig, 8.
- Berhandlungen des hild = Solling = Forstvereins. Herausgeg. von dem Bereine. Jahrg. 1864. Braunschweig, 8.
  - 5) Bergbau=, Hütten= und Salinenwesen.
- Uebersicht über die Production des Bergwerks = Hütten = und Salinenbetriebes im Jahre 1864; s. Zeitschrift des Königs. Hannoverschen statistischen Büreaus, N. 2.
- Werlisch, Production der Königl. Hannov. Eisenwerke in den Jahren 1863, 1864; s. Kerl und Wimmer, berg = und hüttenmännische Zeitung, N. 10.
- Hahn, chemische Untersuchung der Salinenproducte der Königl. Hannov. Salinen von Salzderhelden, Sülbeck und Rothenselde; s. ebendas. N. 8, 9.

# 6) Induftrie.

Mittheilungen des Gewerbe-Bereins für das Königreich Sannover. Red.: Rühlmann, Heeren, Mareard. Hannover. gr. 4.

Darin besonders:

Protokolle der Directionssitzungen und dgl., im Anfange jeden Heftes. Ueber Rübenzucker-Industrie im Königreich Hannover, S. 7 ff., S. 69 ff., S. 109 ff.

Rühlmann, Rofizen über Hannoversche Torffohle und deren Berwendung zum Hochofenbetrieb, S. 88 ff.

Bestand der technischen Lehranstalten des Königreichs Hannover im Jahre 1864. S. 139.

Monatsblätter des Gewerbe = Bereins für das Königreich Hannover. Hannover, 8.

Bur Gewerbestatistif des Königreichs Hannover. XIV. Neue Hannov. Zeitung, M. 23.

Bur Statistif des Königreichs Sannover. Aus dem statistischen Büreau. 10. Heft. Gewerbestatistif. 1864. Sannover. Fol.

Uebersicht des Geschäftsbetriebes auf den Linnenleggen im Königreiche Hannover und Darstellung des Leinen-, Flachs- und Garnhandels im Jahre 1864; s. Zeitschrift des Königl. Hannov. statistischen Büreaus, N. 5.

#### 7) Berfehr im Inlande.

Mylius, W., die Schiffbarmachung der oberen Aller und deren zweck= mäßige Verbindung mit der Elbe. Celle, 8.

Möller, Postenzeiger für das Königreich Sannover. Sannover. 12.

Der Postverkehr Hannovers; s. Zeitschrift des Königl. Hannov. statistischen Büreaus, No. 6.

#### 8) Seefahrt.

Schiffsbestand, Schiffsbau und Schiffsahrtsverkehr im Königreich Hannover im Jahre 1862. Aus dem statistischen Büreau; s. Neue Hannov. Zeitung, 1865, N. 41—45.

Dasselbe für das Jahr 1863; s. Zeitschrift des Königl. Hann. statistischen Büreaus, NE. 2, 3.

Die Rhederei Sannovers. Jahrg. 5. Sannover, 8.

Der Verkehr der Hannoverschen Rhederei mit den Häfen des Preußischen Staates im Jahre 1863; s. Zeitschrift des Königl. Hannoverschen statistischen Büreaus, NZ 5.

#### 9) Sandel.

- Carl, H., statistische Uebersicht von Harburgs Handels= und Schifffahrts= verkehr im Jahre 1864. Harburg. gr. 4.
  - 10) Die Bevölkerung, ihre Bustande und Sprache; Bolks= vermögen.
- Die Ergebnisse der Zählung der Bevölkerung und der Wohngebäude am 3. December 1864 im Königreich Hannover; s. Zeitschrift des Kösniglich Hannoverschen statistischen Büreaus, N. 1.
- Uebersicht der im Jahre 1863 im Königreich Hannover Geborenen, Gestrauten und Gestorbenen. Aus dem statistischen Büreau; s. Neue Hannov. Zeitung, 1865, N. 79.
- Die Geburten, Trauungen und Sterbefälle im Königreich Hannover im Jahre 1864; s. Zeitschrift des Königl. Hannoverschen statistischen Büreaus, NZ. 6.
- Auswanderung und Einwanderung im Königreich Hannover; s. Zeitschrift bes statistischen Büreaus, No. 4.
- Die Sterblichkeit in den größeren Städten des Königreichs; s. ebendaselbst, N. 4.
- Betersen, Ch., Sufeisen und Rogtrappen oder die Sufeisensteine in ihrer mythol. Bedeutung erläutert; f. Bericht 25 und 26 der Schleswig-

Holstein-Lauenburg. Gesellschaft für die Sammlung und Erhaltung vaterl. Alterthümer. Riel, 8.

Pröhle, Weihnachten am Harz; f. Ueber Land und Meer, 1865, M. 13.

Muprecht, die deutschen Patronhmica nachgewiesen an der oftfriesischen Mundart; Programm des Andrean. ju hildesheim, 1864.

Sadmann, plattdeutsche Predigten. 9. Aufl. Herausgegeben von Fr. Boigts. Celle, 8.

Die im Königreich Sannover erscheinenden öffentlichen Blätter; f. Zeitschrift bes Königl. hannov. statistischen Bürcaus, No. 1.

Die Biehverficherung im Königreich Sannover; f. ebendaf. M. 5.

#### 11) Runft.

Zeitschrift des Architekten= und Ingenieur=Bereins für das Königreich Hannover. Bd. 11. Hannover, Imp. 4.

Mithoff, H. W. H., Kirchen und Capellen im Königreich Sannover, Nachrichten über deren Stiftung, Bauart, Geräthe, Kunstschäße und Alterthümer. Heft 1. Gotteshäuser im Fürstenthum Hildesheim. Mit 5 Tafeln. Hannover, gr. 4.

English actors at the Court of Duke Henry Julius of Brunswick; f. A. Cohn, Shakespeare in Germany. Berlin, 4.

## 12) Medicin.

Medicinische Aehrenlese, eine hannoversche Zeitschrift für die wissenschaftliche praktische Gesammtheilkunde. Herausgegeben von A. Drofte. Jahrsgang 10. Osnabrück, 8.

Beitschrift für praktische Heilkunde und Medicinalwesen mit besonderen Bezug auf Hannover und die angrenzenden Länder, herausgegeben von B. Schuchardt. Jahrgang 1865. 8.

Neue Arzueitage für das Königreich Hannover vom 1. Januar 1865. Hannover, 8.

Neue Arzneitage für bas Königreich Hannover vom 1. Juli 1865. Hanno-

Brandes, G., die Irrencolonien in Zusammenhang mit den ähnlichen Bestrebungen auf dem Gebiete der Armens und Waisenpflege und mit besonderer Rücksicht auf die Verhältnisse im Königreich Hannover. Hannover, 8.

Die vierzigste Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Hannover; s. Unsere Tage VII, 5. S. 281 ff.

#### 13) Militairmesen und Ariegsgeschichte.

Balbed, Geschichte ber im Jahre 1669 ber Republik Benedig zur Bertheidigung ber belagerten Stadt Candia zugeführten BraunschweigLüneburger Truppen; s. Beiträge zur Geschichte der Fürstenthümer Waldeck und Phrmont I, 3. S. 507 ff.

Die Königlich Deutsche Legion und das Hannoversche Corps bei Waterloo. Hannover, gr. 8.

#### 14) Rirche, Schule, Universität.

Möndeberg, C., Ansgar, der Apostel des Nordens. Hamburg, 8. — die Gründung des Erzbisthums Hamburg. Hamburg, 8.

Betersen, Chr., die Verbreitung des Christenthums unter den Sachsen mit besonderer Rücksicht auf die dieselbe hemmenden und fördernden Umstände. Hamburg, 8.

Unlagen zur Kirchenvorstands = und Spuodalordnung. Sannover, gr. 8.

Pfaff, C., ein Wort der Verständigung über die Kirchenvorstands = und Synodalordnung für die evangelisch = lutherische Kirche des König= reichs Hannover. Hannover, 8.

Allmers, Herm., unsere Kirche, ihr Zustand und Ziel. Ein Wort an die Gemeinden. Hannover, &.

Vierteljährliche Nachrichten von Kirchen= und Schulsachen, herausgegeben von. E. Cammann, Hannover, 8.

(Enthält in jedem seiner vier Hefte Nachrichten über Vorgänge in den protestantischen Confistorialsprengeln Hannover, Stade, O8= nabrück, Aurich.)

Bur Kirchenstatistik; f. Zeitschr. des Königl. Sannov. statistischen Bureaus, N. 2 ff.

\* \*

Hermannsburger Missionsfreund, herausgegeben von harms. Jahrg. 12. Hermannsburg, 8.

Oftfriesischer Sonntagsbote, herausgegeben von Leiner. Aurich, gr. 8.

Althans, Heformation, Leipzig und Waterloo, oder "Das hat Gott gethan" und "Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überswunden hat." 2 Predigten. Hannover, 8.

harms, L., Predigten über die Spifteln des Kirchenjahres. Erstes heft. hermannsburg, 8.

Biel, Fr., Predigt am 50. Gedenktage der Schlacht bei Waterloo am 18. Juni 1865 in der Stiftskirche zu Loccum gehalten. Leipzig, 8.

Hannoversches Schulblatt zur Verständigung zwischen Schule und Haus über Fragen des Unterrichts und der Erziehung. Herausgegeben von F. Callin. Jahrg. 3. Hannover, 8.

Die Primanerarbeiten auf dem Andreanum in Hildesheim im Anfang des vorigen Jahrhunderts; f. Programm des Gymnasiums Andreanum zu Hildesheim.

\* \*

Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften an der Georg-Auguste-Universität zu Göttingen aus d. 3. 1865. Göttingen, 8. Die Accessionen der Königl. Universitäts=Bibliothek in Göttingen während der Jahre 1863, 1864. Braunschweig, 8.

# Gelehrte Gesellschaften.

- Bierzehnter Jahresbericht der naturhiftorischen Gesellschaft zu Hannover. Hannover, hoch 4.
- Bericht des Bereins für Kunde der Natur und der Kunst im Fürstenthum Hildesheim vom 1. August 1860 bis dahin 1864. Hildesheim, 1864, 8.
- Achtundzwauzigste Nachricht vom historischen Berein für Niedersachsen. Hannover, 8.
- Zeitschrift des historischen Bereins für Niedersachsen. Jahrgang 1864. Hannover, 8.
  - 15) Berfaffung des Landes und Staatsleben.
- Gesetssammlung für das Königreich Hannover. Jahrg. 1865. Hannover, gr. 4.
- Hof= und Staatshandbuch für das Königr. Hannover auf das Jahr 1865. Haunover, gr. 8.
- Martin, der Umfaug des landesrichterlichen Prüfungsrechtes hinfichtlich des Entstehens gültiger Gesetze und Verordnungen in den constitutionellen deutschen Bundesstaaten nach allgemeinen und hannoversichen Rechten. Gelle, gr. 8.

# 16) Berichtswesen.

- Archiv für Entscheidungen ber Collegial = Gerichte bes Rönigr. Hannover auf bem Gebiete bes Civilrechts und bes Civilprocesses. Heraus gegeben von v. Clausbruch und Stegemann. Göttingen, gr. 8.
- Neues Magazin für hannoversches Recht. Herausgegeben von v. Düring und Wachsmuth. Bb. 6. Hannover, gr. 8.
- Schow, das allgemeine deutsche Handelsgesetzbuch und das Gesetz vom 5. October 1864 betreffend dessen Einführung im Königreich Hansnover nebst den Nebengesetzen. Hannover, gr. 8.
- Mensching, A., das Einführungsgesetz zu dem allgemeinen deutschen Sans delsgesetzbuche für das Königreich Sannover. Celle, gr. 8.
- Mensching, Was muß der Sandwerker vom Sandelsgesetz kennen? San= nover, gr. 8.
- Mithry, G., das geänderte Pfand = und Concursrecht. Erläuternde Fin= gerzeige, befonders für Nichtjuriften. Hannover, gr. 8.
- Ubbelohde, über die rechtlichen Grundsätze des Biehhandels nach dem im Königreich Hannover geltenden Recht. Göttingen, gr. 8. (S. auch henneberg, Journal für Landwirthschaft. Neue Folge. Band X, heft 1 und 2.)

\* \*

Mittheilungen zur Statistik der Strafrechtspflege im Königreich Hannover während des Jahres 1863. Aus Königl. Justiz-Ministerium. Hannover, gr. 8.

Droop, E., Dienstreglement für die Gerichtsvögte des Königr. Hannover. Hannover, gr. 8.

#### 17) Berwaltung.

- Peterssen, Polizeistrafgesetz für das Königreich Hannover vom 25. Mai 1847 und Gesetz über die Untersuchung und Aburtheilung von Polizeivergehen durch die Verwaltungsbehörden vom 28. April 1859.

  2. Aust. Hannover, gr. 8.
- hannoversche Gesetzgebung über das Pagwesen und die Fremdenpolizei. hannover, gr. 8.
- Gesetzgebung über die vereinigte landschaftliche Brandcasse zu Hannover. Sannover, gr. 8.
- Entwurf zu einer Bauordnung für die Königl. Residenzstadt Hannover, die Borstadt Glocksee und den Borort Linden. Als Manuscr. gedruckt. Hannover, gr. 8.
  - 18) Befchichte bes Landes und feiner Fürften.
- Böttger, H., die Brunonen, Borfahren und Nachkommen des Herzogs Ludolf in Sachsen. Mit 5 Tab. und 3 Karten. Hannover, Lex. 8.
- Weiland, L., Entwickelung bes fächsischen Herzogthums unter Lothar und Heinrich bem Löwen. Göttingen, 1865, 8. Inauguralbissertation.
- — das fächsische Herzogthum unter Lothar und Heinrich dem Löwen. Greifswalde, gr. 8.
- Brut, S., Beinrich ber Lowe, Bergog von Baiern und Sachsen. Gin Beistrag jur Geschichte bes Zeitalters ber Hohenstaufen. Leipzig, gr. 8.
- Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge von Braunschweig und Lüneburg und ihrer Lande; gesammelt und herausgegeben vom Urchivrath Dr. H. Subendorf. Thl. 5. Vom Jahr 1371—1381. Hannover, gr. 4.
- Ompteda, F. von, zur deutschen Geschichte in dem Jahrzehnt vor den Befreiungsfriegen. I. s. tit. Die Ueberwältigung Hannovers durch die Franzosen. Hannover, gr. 8. Neue (Titel-) Ausgabe.

# 19) · Biographisches.

G. Egestorff, f. Muftr. Beitung, 1129.

Knesebeck, E. von dem, Leben des Freiherrn Hugh v. Halkett, Königl. Hannov. General der Infanterie. Stuttgart, 8.

Hartmann, v., Der Königl. hannoversche General Gir Jul. von hartmann. Mit 1 Uebersichtskarte. 2. (Titel-) Aufl. hannover, 8.

Roch, Ludw., Graf Elger von Hohnstein, der Begründer des Dominicanerordens in Thuringen. Gotha, 12. Landesökonomierath Rettberg; f. Henneberg, Journal für Landwirthschaft. Neue Folge. X. Heft 1.

20) Gingelne Landestheile Betreffendes.

Adresbuch der Königl. Saupt= und Residenzstadt Sannover für 1865. — Mit dem (chromolith.) Plane der Stadt. Sannover, gr. 8.

Jugler, Beitrage gur Gefchichte der Stadt Sannover. 1865, gr. 8.

Enthält: Ein fürstliches Convivium auf dem Rathhause, 1661. Der Brand im Jahre 1762. Inschrift der Marktthumsglocken, 1723. Des Spielmanns Noth, 1602. Die Huldigung im Jahre 1613. Senior Henning Flügge. Altstädter Artillerie. Altstädter Bürgers bewaffnung. Ein Ehrenbürger (Luftschiffer Blanchard). Der 18. Februar 1636. Altstädter Artillerie, Nachtrag. Altstädter Schühenswesen. Bruchstücke aus Altstädter Kämmereis Registern, 1650 bis 1670. Tilly in Criminalacten. Nach dem dreißigjährigen Kriege. Der Rathsmarstall. Der Student als Teufelsbanner, 1657. Zur Geschichte der Trachten.

Bodemann, Ed., enlographische und typographische Jucunabeln der Königlichen öffentlichen Bibliothek zu Hannover. Mit 57 Tafeln. Hannover, Fol.

\* \*

Berlepich, S. A., Wegweiser durch den Barg. 2. Aufl. Sildburghaus fen, 8.

Goslarsches Abresbuch für das Jahr 1865. Goslar, 8.

Allgemeines Adregbuch für Göttingen. Göttingen, Leg. 8.

\* \*

Sagen aus dem Fürstenthum Lüneburg; f. Zeitblätter, 1864, heft 4.

Cramm, B. von, Aus dem hannov. Wendlande; f. Westermann's Monatshefte, Juni.

Adreß= und Handbuch der Stadt Lüneburg. Jahrg. 3. 1866. Lüneburg, gr. 8. Adreß= und Handbuch der Stadt Harburg. Jahrg. 7. Harburg, gr. 8.

Urchiv des Bereins für Geschichte und Alterthümer der Herzogthümer Bremen und Berden und des Laudes Habeln. Herausgegeben im Auftrage des Ausschusses von K. E. H. Krause. Bd. 2. Stade, 8. Enthält: Sonne, Deukmal des Bischofs Bartold von Landesberg im Dom zu Berden. Mit Abbildung. Köster, die kirchl. Alterthümer des Stader Consistorial-Bezirks. Köster, die kirchl. Alterthümer des Landes Habeln. Eschen, das Fresesche Familienbuch; Auszeichnungen aus dem dreißigjährigen Kriege zu Hona, 1623 bis 1627. Wiedemann, die Wurster Kriege. Krause, Beiträge zur Geschichte des Landes Wursten; Krause, 28 Urkunden zur Geschichte des Landes Wursten im 16. Jahrhundert. Krause, Nach-

träge zur Zeitbestimmung und Folge der Bremer Domdignitarien und Obedientiarien, zu den Pröhsten von St. Georg zu Stade und von Himmelspforten und den Aebtissinnen von Lilienthal; von der Decken, über das Bremische Erbmarschallamt; Schlüster, Feldzug der Schwedischen und Braunschweigsuneburgischen Truppen gegen die Dänen 1700; Zeidler, die Steindenkmäler der Börde Lamstedt; Krause, die Todtenstädten um Stade, das Urnenseld von Perleberg: Krause, die Alterthumssunde der letzten Jahre in den Herzogthümern Bremen und Verden; Krause, ein Stader Copiarium von 1549 und 1550; das Aushören der Stader Vogtei 1363 und 1427. Freibrief des Königs Waldemar II. 1228. Miscellen.

- Bremisches Jahrbuch. Herausgegeben von der Abtheilung des Künstlers vereins für Brem. Geschichte und Alterthümer. 2. Bd. 1. Heft. Mit 2 Steintafeln. Bremen, gr. 8.
- Schumacher, H., die Stedinger. Beitrag zur Geschichte der Befersmarschen. Mit 2 (chromolith.) Karten. Bremen, gr. 8.
- Fode, Blicke auf das Blockland bei Bremen; f. Bremer Sonntagsblatt,

Rolevinck, Wern., de laude veteris Saxoniae, nunc Westphaliae dictae. Im Originaltext, nach der ersten Ausgabe (e. 1478) mit deutscher Uebersetzung herausgegeben von L. Troß. Köln, gr. 8.

Grote, H., Osnabrücksche Geld = und Münzgeschichte. Mit 7 Steintafeln. Leipzig, 1864, gr. 8.

Berenberg, C., die Nordsec=Inseln an der deutschen Kuste nebst ihren Seebade=Unstalten. Mit 1 lith. Karte. Hannover, 8. Maria, Reichsgräfin Rittberg = Cirksena = Kaunitz; s. Morgenblatt 47.

# Das Bergogthum Braunschweig betreffend:

- Dedekind, über Höhenmessungen im Berzogthum Braunschweig. (Separat-Ubdruck aus bem Braunschweigschen Magazin.)
- Köner, A. v., die Fauna der unteroligocanen Tertiärschichten von Helmsfrädt bei Braunschweig. Berlin, gr. 8.
- de stratis Helmstaedtiensibus oligocaenis inferioribus. Diss. inaug. geologica. Berolini, gr. 8.
- Speher, Oscar, die Tertiärfauna von Söllingen bei Jerpheim im Herzogthum Brauuschweig. Mit 4 Tafeln Abbildungen. (Separatsabbruck aus Palaeontographica XIII.)
- Die Predigersproden im Herzogth. Braunschweig. Geschichte berselben bis ins 19. Jahrhundert; s. Zimmermann, allgemeine Kirchenzeitung N. 67—70.

- Grone, A. C. E. von, über die Stellung der vormaligen driftlichen Landstände in der evangelisch slutherischen Kirche des Herzogthums Braunschweig und über die daselbst von Neuem angeregte kirchliche Verfassungsfrage. Braunschweig, gr. 8.
- Rose, H., Predigt über Psalm 46, 8—12 zur Feier des 50jährigen Gestenktages der Schlacht bei Waterloo in der Hauptkirche b. M. V. zu Wolfenbüttel gehalten. Wolfenbüttel, 8.
- Schulblatt für die Gemeindeschulen des Herzogthums Braunschweig in Stadt und Land. Fortgesetzt von C. Stausebach. Jahrgang 5. Braunschweig, gr. 8.
- Zeitschrift für Rechtspflege im Herzogthum Braunschweig. Red.: Ed. Gotthard und C. Roch. 12. Jahrgang. Braunschweig, Lex. 8.
- Reisestizzen der Niedersächsischen Bauhütte. Schöningen, Helmstebt, Königslutter. Pfingsten, 1862. (32 lith. Tafeln.) Hannover, gr. Fol.
- Braunschweigisches Adrefibuch für das Jahr 1865. 51. Ausg. Braunsschweig, gr. 8.
- Die Chronif von Stederburg. Nach der Ausgabe der Monumenta Germaniae übersetzt von Dr. Ed. Winkelmann. Berlin, gr. 8.
- Matthias, C., der Feldzug von Waterloo und die Braunschweiger unter Herzog Friedrich Wilhelm. Braunschweig, gr. 8.
- Der Brand des Residenzschlosses zu Braunschweig; s. Mustr. Zeitung, 1133.
- Lorenz Seister, gest. 1758 zu Selmstädt, von Dr. Ed. Senden; s. Urchiv für Frankfurts Geschichte und Kunft. III. S. 522 ff.
- Louis Spohr's autobiography. Translated from the German. Göttingen, 8.

# 9. Siftorische Preisanfgabe ber Königlich Dänischen Gesellschaft ber Wissenschaften.

In annalibus chronicisque historiae Danicae mediae aetatis critice comparandis aestimandisque recentiore tempore diligentius elaboratum est; Arildi Hvitfeldii chronicon regni Danici nondum ad simile examen subtiliter et plene vocatum est. Et tamen plurifariam ad cognitionem utile crit sic pertractari hoc Hvitfeldii opus, quod inter libros eius principatum tenet, exquirique maxime, quibus fontibus domesticis percegrinisque usus sit, quam diligenter quamque reeto pravove iudicio id fecerit, quantum ad narrationis rerum formam et colorem valuerit ipsius Hvitfeldii in republica locus et de rebus publicis opiniones. Ad haec declaranda praeter ea, quae ex ipso regni Danici chronico peti poterunt, nonnulla conferent monstrabuntque ceteri quoque libri ab Hvitfeldio editi eorumque praefationes; fortasse etiam indicia quaedam praebebit index, qui superest,

codicum manuscriptorum, quos Hvitfeldius possedit. Itaque societas nostra historicis hoc proponit thema, ut

Monstretur, quibus fontibus Arildum Hvitfeldium in chronico regni Danici usum esse vel constet vel probabile sit, quam diligenter quoque iudicio iis usus sit, quibus de rebus publicis opinionibus in scribendo obtemperaverit, quidque omnino in historia componenda sibi proposuerit secutusque sit.

Commentationibus de hoc argumento societati tradendis prorogato solito tempore dies finitur XXXI. Octobr. a. MDCCCLXVIII.

Die Preisschriften können in Lateinischer, Französischer, Englischer, Deutscher, Schwedischer oder Dänischer Sprache geschrieben werden. Sie dürfen den Namen des Verfassers nicht enthalten, sondern dieser muß in einem mit gleichem Spruch versehenen, versiegelten Couverte beigefügt wers den. — Die Preismedaille ist 50 Dänische Ducaten werth. — Zu adressiren ist die Preisschrift an Japotus Stoonstrup, Secretair der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Kopenhagen.

Sofbuchbruderei ber Bebr. Janede in Sannover.







